# ALBERT THUMB,

# NEUGRIECHISCHE VOLKSSPRACHE

ZWEITE AUFLAGE



JANE K.SATHER LAW BOOK FVND









.

## HANDBUCH

DER NEUGRIECHISCHEN VOLKSSPRACHE.



# HANDBUCH

DER

## NEUGRIECHISCHEN VOLKSSPRACHE.

GRAMMATIK. TEXTE. GLOSSAR.

VON

## ALBERT THUMB.

Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage.

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER. 1910. Callan

Univ. of California

M. DUMONT SCHAUBERG, STRASSBURG L E.

## GEORG N. HATZIDAKIS

FREUNDSCHAFTLICHST ZUGEEIGNET.

## Vorwort zur ersten Auflage.

Die Zahl der in unserem Jahrhundert erschienenen neugriechischen Grammatiken ist keineswegs gering; sie steht in einem gewissen Verhältnis zu der Teilnahme, welche Europa dem modernen Griechenland in den verschiedenen Dezennien unseres Jahrhunderts entgegenbrachte, und man wird finden, daß in den Zeiträumen, wo die Griechen die Augen Europas in besonderem Grade auf sich lenkten, die Zahl der Grammatiken. Sprachführer, Elementarbücher stieg, so daß also z. B. eine rein buchhändlerische Statistik ein exakter Gradmesser für das Interesse des Westens am Griechenvolk sein würde. Auch im vergangenen Lustrum scheint dieses Interesse wieder intensiver geworden zu sein, wenn man unserm Gradmesser glauben will. Aber trotz der nicht unerheblichen Produktion auf diesem Gebiet ist nur weniges davon praktisch brauchbar, kein einziges der vorhandenen Hilfsmittel genügt Anforderungen, wie sie die Wissenschaft auch an eine praktischen Zwecken dienende Grammatik stellt. Bisweilen hat man sogar den unangenehmen Eindruck, bestellte Arbeit vor sich zu haben, die nur buchhändlerischer Spekulation entsprungen ist. Zum Teil sind die eigenartigen literarischen Verhältnisse Griechenlands am Fehlen wirklich brauchbarer Hilfsmittel schuld; man versteht bekanntlich unter "Neugriechisch" zwei Sprachformen, einmal die lebendige, vom Volke gesprochene, in zahlreiche Mundarten gegliederte Sprache, welche eigentlich allein den Namen neugriechisch verdient, dann die Schriftsprache, die καθαρεύουσα d. h. reine Sprache', welche eine literarische Wiederbelebung der mehr oder weniger modernisirten altgriechischen Gemeinsprache ist, also ein Kunstprodukt, allerdings nicht der neusten Zeit, sondern das Ergebnis jahrhundertelangen, bis über Byzanz hinaus-

reichenden Schriftgebrauchs; wie weit man in dieser erstarrten alteriechischen Sprachform neue, der Volkssprache entstammende Elemente zuließ und zuläßt, war nicht nur in verschiedenen Zeiten verschieden, sondern wechselt auch ieweils nach Autor und Gegenstand. Die meisten neugriechischen Grammatiken haben nun das Eine gemeinsam, daß sie nicht ausschließlich die eine oder andere Sprachform darstellen, sondern entweder die Schriftsprache oder die Volkssprache zugrunde legen, im übrigen aber sich nicht streng an die gewählte Grundlage binden. Diejenigen, welche die Schriftsprache bevorzugen, bilden die Mehrzahl; gewöhnlich wird diese so gelehrt, als ob sie "die heutige griechische Sprache" κατ' έξογήν wäre. Und doch ist diese Schriftsprache nicht einmal im Gebiet der Kunstliteratur ausschließlich herrschend: die lyrische und epische Poesie gehört vorwiegend der Volkssprache an, die auch in andern Gebieten (Komödie, Erzählungsliteratur) an Terrain gewinnt.

Eine gemeinsame Darstellung der beiden Sprachformen leidet am Mangel der Durchsichtigkeit - ganz abgesehen davon. daß meist die Volkssprache dabei zu kurz kommt; am besten ist es noch Mitsotakis1) gelungen, beide gleichmäßig zu behandeln: aber es fehlt diesem Verf. wie allen andern an der nötigen sprachwissenschaftlichen Schulung, um strengeren Anforderungen gerecht werden zu können; es fehlt auch die nötige Einsicht in den grundsätzlichen Unterschied von Volks- und Schriftsprache: jene ist keineswegs eingehend genug behandelt und hebt sich in seiner Grammatik zu wenig als selbständige Sprachform ab. Die einzige, in neuerer Zeit erschienene Elementargrammatik, welche die Darstellung der Volkssprache sich zur Aufgabe gemacht hat, ist die von Wied?). Das Büchlein, dessen Beliebtheit durch das rasche Erscheinen einer zweiten Auflage bewiesen wird, ist dem Anfänger sehr wohl zu empfehlen. da es rasch über die neugriechische Volkssprache orientirt: freilich wird es den, welcher ein volles Verständnis der reichhaltigen Volksliteratur des modernen Griechenland gewinnen

<sup>1)</sup> Mitsotakis, Praktische Grammatik der neugriechischen Schriftund Umgangssprache. Stuttgart und Berlin 1891 (Spemann). XII u. 260 S. (12 Mark). Vgl. meine Rezension in der Deutschen Literaturzeitung 1893, Sp. 235 f.

<sup>\*)</sup> Wied "Die Kunst, die neugriechische Volkssprache durch Selbstunterricht schnell und leicht zu lernen". Wien, Hartlebens Verlag, in der Reihe "Kunst der Polyglotten", XI. Teil (2 Mark).

oder den Bau der Volkssprache kennen lernen will, bald im Stiche lassen. Es fehlt an einem Hilfsmittel, das zuverlüssig und einigermaßen ausreichend über die Tatsachen der neugriechischen Volkssprache unterrichtet, das nicht nur dazu geeignet ist, jeden Gebildeten in das Verstündinis des reichen Schatzes neugriechischer Volksund volkstümlicher Literatur einzuführen, sondern auch dazu diene, den Sprachforscher wie den Philologen mit den Grundzügen der neugriechischen Sprachentwicklung bekannt zu machen. Ein solches Hilfsmittel zu bieten ist der Zweck meines Handbunches

Daß und warum die Volkssprache, nicht die Schriftsprache zuerst gelehrt werden müsse, habe ich früher einmal in einem besonderen Aufsatz dargelegt1): um es kurz zu wiederholen. wer Altgriechisch kennt und die neugriechische Volkssprache hinzulernt, besitzt alles, was zum Verständnis der neugriechischen Literatursprache erforderlich ist; wer das Altgriechische nicht kennt, wird niemals eine klare Einsicht in die Sprachverhältnisse der heutigen griechischen Literatur erlangen. Meine Grammatik ist nicht auf Leser berechnet, die dem Altgricchischen völlig fremd gegenüberstehen. Trotzdem habe ich mich aber ganz auf den Standpunkt des Neugriechischen gestellt: denn eine deskriptive Grammatik - und das soll die meine in erster Linie sein - darf die Sprache nur in ihrer eigenen Beleuchtung betrachten; es ist dagegen ein Verwirrung stiftender Anachronismus, in einer neugriechischen Grammatik z. B. über die langen und kurzen Vokale e und n, o und w, oder über die "Diphthonge" au, ot, et oder über Spiritus asper, Zirkumflex und Akut Regeln zu geben, die in der modernen Sprache gar keinen Sinn mehr haben, sondern nur in der Schrift ein äußerliches Dasein fristen. Die neugriechischen Grammatiken, welche ich kenne, sind einfach nach der Schablone des Altgriechischen gearbeitet, weil den Bearbeitern aus Mangel an sprachwissenschaftlichem Verständnis der innere Gegensatz zwischen der altgriechischen Orthographie und der neugriechischen Sprachform gar nicht zum Bewußtsein zu kommen schien. Im Gebiet der "Laut-" oder vielmehr "Buchstaben"lehre tritt dieser Mißstand unserer Grammatiken am grellsten und sinnfälligsten hervor; aber auch die Formenlehre wird so sehr in das Pro-

<sup>&#</sup>x27;) Die neugriechische Sprache und ihre Erlernung. Beilage zur "Allgemeinen Zeitung" vom 6. August 1891.

krustesbett des Altgriechischen gezwängt, daß ihre Harmonie und Einheit ganz entstellt wird; so wird z. B. die Deklination nach dem Schema der altgriechischen Deklinationstypen behandelt und das spezifisch Neugriechische wie ein zufälliger Lappen angeflickt. Die beschreibende Grammatik verlangt dagegen, "daß gleichartige Erscheinungen zusammengeordnet werden müssen. Was aber als gleichartig zu gelten habe, darüber entscheidet nicht die Vorgeschichte, die Etymologie, sondern der jeweilig wirkende Sprachgeist"1). Ich glaube, daß meine Einteilung der neugriechischen Deklination dieser Forderung entspricht, daß sie dasjenige unter einheitlichem Gesichtspunkt behandelt und nahe zusammenbringt, was in der Vorstellung der Sprechenden zu Gruppen sich zusammenordnet und sich daher auch formell beeinflußt. Deffners2) wie Psichari's3) Vorschläge einer Gruppirung der Deklinationsformen scheinen mir weniger durchsichtig als die von mir gewählte Einteilung: übrigens ziehe ich selbst nur die Konsequenz aus einem Gedanken, den W. Mever-Lübke in seinem Kommentar der Grammatik des Simon Portius (S. 125) hingeworfen hat, ohne ihn zu verfolgen und in seiner eigenen Einteilung der neugriechischen Substantivflexion (S. 118) durchzuführen. - Über die Einteilung der Verba kann man nicht im Zweifel sein, seit Hatzidakis in seinem schönen Aufsatz "über die Präsensbildung im Neugriechischen"4) die Gestaltung der Präsensstämme und ihr Verhältnis zum Aoriststamm klar gelegt hat. Für Leute, die gern mit dem Worte 'praktisch' um sich werfen und, durch Sachkenntnis nicht getrübt, 'wissenschaftlich' und 'unpraktisch' für nahe verwandte Begriffe halten, mag bemerkt werden, daß eine aus den inneren Sprachgesetzen selbst abstrahirte Gruppirung des Sprachstoffes die Erlernung einer Sprache leichter macht, als eine Grammatik, welche die Sprache nach einer fremden Schablone darstellt.

Daß ich eine erschöpfende Darstellung des neugriechischen Sprachschatzes nicht beabsichtigt habe, brauche ich bei dem

G. v. d. Gabelentz, Die Sprachwissenschaft (Leipzig 1891) S. 92.
 In der Rezension von Legrands Grammatik, Jenaer Literatur-Zeitung 1879 S. 392.

<sup>\*)</sup> Psichari, Essais de Grammaire historique néogrecque I 88 (Paris 1886).

<sup>4)</sup> Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachf. XXVII S. 69 ff. und Einleitung in die neugriech. Grammatik (Leipzig 1892) S. 390 ff.

knappen Umfang meiner Grammatik nicht besonders zu betonen. Immerhin aber enthält sie ein beträchtliches mehr, als was andere Grammatiken - bei größerem Umfang - enthalten, also vor allem eine Grammatik der vulgärgriechischen "Κοινή". Man stellt zwar in Abrede, daß es eine allgemeine und einheitliche Form der 'Volkssprache' gebe, es wird vielmehr behauptet, daß neben der archaisirenden Schriftsprache nur Dialekte existiren, aber ich bestreite das letztere und behaupte, daß wir berechtigt sind, von einer neugriechischen "Kolyń" zu sprechen; die Sprache der Volkslieder in der Form, wie sie gewöhnlich veröffentlicht werden, ist nicht ein bestimmter Dialekt, ebenso wenig wie man die Sprachform volkstümlicher Dichter, z. B. Christopulos, Drosinis, Palamas und vieler anderer, einen Dialekt nennen kann. Eine vollständige Einheit ist freilich noch nicht vorhanden, wie denn bisweilen gleichberechtigte, d. h. räumlich gleich weit verbreitete Formen nebeneinander vorkommen, auch findet sich bei manchen Dichtern wie z. B. Vilaras ein stärkeres Vorwalten des Mundartlichen, aber trotzdem darf die "Volkssprache" den Dialekten gegenübergestellt werden. Bei der weiten Verbreitung vieler Volkslieder, die von Ort zu Ort wandern, mußten mundartliche Besonderheiten in denselben bis auf einen kleinen Rest ausgemerzt werden, so daß sich eine gewisse Durchschnittssprache ganz von selbst ergab. Ähnliches hat auch Potonc jüngst ausgesprochen; er ließ sich aber mehr von einem Instinkt als von wissenschaftlichem Sinn leiten und ist daher über das Ziel hinausgeschossen, indem er überhaupt das Vorhandensein von Dialekten bestritten hat 1). Diese Durchschnittsvolkssprache - wie sie besonders in größeren Zentren leicht entsteht - ist ein Verständigungsmittel, das nicht nur in Patras, Athen und Konstantinopel, sondern auch auf dem Lande verstanden wird.

Für die Begrenzung meines Stoffes diente mir die Sammlung der Texte als Richtschnur: seltenore, bzw. mundartliche Erscheinungen sind im allgemeinen nur soweit behandelt, als sie in jenen vorkommen. Man wird daher nicht erwarten, daß, um vom Tsakonischen ganz zu schweigen, etwa die griechischen Dialekte Unteritaliens oder die des Pontos in irgendwie um-

¹) Ροϊδης, Τὰ Είδωλα. Γλωσσική μελέτη (Athen 1893) S. 180ff. Es war natürlich Hatzidakis leicht, die "wissenschaftliche" Begründung von Ροϊδης' Behauptung über den Haufen zu werfen, vgl. 'Αθηνά VII 224ff.

fassender Weise gegeben wurden; über den in den Texten enthaltenen mundartlichen Sprachstoff bin ich nur dann hinausgegangen, wenn es sich um sprachliche Erscheinungen handelte, die aus allgemeineren (z. B. sprachgeschichtlichen) Gründen besonderes Interesse haben dürften. Freilich ist eine solche Auswahl immer bis zu einem gewissen Grade subjektiv, dem persönlichen Ermessen anheimgegeben. Mundartliche Erscheinungen überhaupt heranzuziehen hielt ich für notwendig, nicht nur um eine ungefähre Vorstellung der mundartlichen Differenzirung zu geben, sondern um auch das Studium der Volksliteratur wirklich zu ermöglichen. Wenn ich fibrigens bei einzelnen sprachlichen Tatsachen, sei es in der Grammatik oder im Glossar, eine bestimmte Gegend anführe (z. B. Naxos, Velvendos, Cypern), so will ich damit nicht ausdrücken, daß jene nur in der angeführten Gegend vorkommen; derartige Angaben werden meist im Anschluß an die Texte gemacht und besagen nicht mehr, als daß eine Erscheinung räumlich beschränkt sei.

Wie ich mich inbetreff der Dialekte auf eine Auswahl der Tatsachen beschränkte, so geschah dies auch in den anmerkungsweise gegebenen sprachgeschichtlichen Erläuterungen. Die Beziehungen der neugriechischen Formen zu den altgriechischen werden in ihren Hauptpunkten berührt: es kam mir mehr darauf an, in großen Umrissen den inneren Zusammenhang, wie er als Ergebnis der hentigen neugricchischen Sprachforschung feststeht, zu skizziren und den Leser auf den richtigen Weg zu führen, als die sprachlichen Erscheinungen im einzelnen zu erklären; wer sprachwissenschaftliches Verständnis hat, wird mit Hilfe meiner Anleitung manche Einzelheit sich leicht zurecht legen können. Ich wollte vor allem die Konservirung oder den Verlust alter Typen, sowie die Entstehung neuer deutlich hervorheben, und ferner jeden, der an das Neugriechische herantritt, vor Irrtümern bewahren, wie sie zwar in der Wissenschaft durch Hatzidakis' unermüdliche Tätigkeit überwunden sind, aber leider noch in den Köpfen unwissenschaftlicher Dilettanten spuken. Damit mein Hauptzweck, ein Lehrbuch der neugriechischen Volkssprache zu geben, nicht leide, habe ich die Anführung wissenschaftlichen Apparates (Literatur, Kontroversen) vermieden, die Anwendung sprachwissenschaftlicher Termini (abgesehen von den geläufigen grammatischen Bezeichnungen) auf ein möglichst kleines Maß eingeschränkt. Der Anfänger wird gut tun, zunächst die Lautlehre sowie die Anmerkungen zu überschlagen und vor den §§ 140—164 [= § 175—212 der vorliegenden neuen Auflage] die Flexion des Verbums durchzunehmen. Die angeführten mundartlichen Erscheinungen werden am besten gelegentlich der Lektüre der Texte eingeprägt. Wer sich über Ziele, Methode und Aufgaben der neugriechsiehen Sprachforsschung nnterrichten will, den verweise ich auf mein Büchlein: 'Die neugriechische Sprache' (Freiburg 1892, 36 S.), das als Einleitung in die vorliegende Grammatik dienen kann; die ältere und neuere Literatur über neugriechische Sprachforschung findet man dort und in meinen Referaten in Anzeiger der Indogerm. Forschungen, sowie im ersten Heft von G. Meyers Neugriechischen Studien') zusammenrestellt.

Es ist fast überflüssig, darauf hinzuweisen, wie große Forderung mir die in den letzten 15 Jahren erfolgreich betriebene Arbeit auf dem Gebiet der neugriechischen Sprachforschung gebracht hat. Und in erster Linie ist es die Tätigkeit von Hatzidakis, deren Früchte wie ich hoffe im vorliegenden Buche zutage treten. Übrigens sei auch dankbar eines andern Hilfsmittels gedacht, das mir oft ein guter Berater war: des Kommentars, den W. Mey er (-Lübke) zur Grammatik des Simon Portius schrieb<sup>3</sup>); dieser Kommentar ist der einzige Versuch, die Ergebnisse der neugriechischen Sprachforschung kurz zusammenzufassen. Die Anknüpfung an Simon Portius war ein glücklicher Gedanke, da dessen Grammatik (17. Jahrhundert!) in klarer Erfassung des Sprachstoffes mit den neugriechischen Grammatiken unseres Jahrhunderts sich nicht nur messen kann, sondern ihnen in wissenschaftlichem Geist überlegen ist.

Die Texte, auf deren Bedürfnis die Grammatik in erster Linie Rücksicht nimmt, geben eine Auswahl von poetischen und prosalschen Stücken der Volksliteratur und desjenigen Teils der Kunstliteratur, welche die Volksprache zur Grundlage hat. Daß die letztere mehr oder weniger von der Schriftsprache beein-

G. Meyer, Neugriechische Studien. I. Versuch einer Bibliographie der neugriechischen Mundartenforschung. Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissensch. Phil.-hist. Kl. CXXX (1894).

<sup>9)</sup> Simon Portius, Grammatica linguae graecae vulgaris. Reproduction de l'édition de 1638, suivie d'un commentaire grammatical et historique par Wilhelm Meyer. Avec une introduction de J. Psichari. Paris 1899. Vieweg. LVI und 256 S.

flußt ist, lehrt rasch ein Vergleich zwischen der ersten und zweiten Abteilung der Texte; auf Elemente der Schriftsprache, die sich formell als solche kundgeben (und die übrigens auch in den Texten der ersten Abteilung nicht ganz fehlen), habe ich in der Grammatik oder im Glossar hingewiesen, um Zweifel über das, was echt volkstümlich sei, zu verhindern. Woher meine Texte entnommen sind, zeigt das Inhaltsverzeichnis; von meinen eigenen Sammlungen habe ich 3 Stücke (sowie ein Distiction) aufgenommen; davon habe ich III 4 schon an anderer Stelle veröffentlicht, Id, 7 und III 13 b) sind Inedita. Leider standen mir für die Proben einiger Dichter nicht gerade besonders gute. authentische Ausgaben zu Gebote, doch werden sich daraus kaum wesentliche Nachteile ergeben. Im allgemeinen ließ ich die Texte in der Gestalt, wie sie in den benützten Ausgaben vorlagen: die Überschrift ist einigemal von mir geändert bzw. hinzugefügt. In rein orthographischen, die Aussprache in keiner Weise berührenden Dingen (vor allem also in der Schreibung der Vokale) ist die in der Grammatik angewandte Orthographie durchgeführt. In der ersten Abteilung habe ich auch einige sonstige Änderungen, d. h. Korrekturen, so z. B. in betreff des auslautenden v. mir vorzunehmen gestattet, um in Übereinstimmung mit der Grammatik die regelrechte volkstümliche Form darzustellen, ich habe mich aber darin ziemlicher Zurückhaltung befleißigt (z. B. Ia, 21, wo Formen wie συγχωρητά, ξστωσαν der Kirchensprache entstammen). In den Texten der Kunstliteratur wurde die Orthographie der Schriftsprache in Fällen wie σθ st. or, kt st. yt. vo st. yt. ausl. v u. ä. beibehalten, wenn dies in meiner Vorlage der Fall war; die Grammatik gibt über dergleichen Abweichungen von Volkssprache und Orthographie hinreichende Auskunft. In dem Texte von Psichari (IIb, 1) ist die Orthographie des Autors ganz unverändert geblieben, damit zugleich auch eine Probe seiner orthographischen Reformvorschläge gegeben werde. Bei der Wahl der Texte haben mich (abgesehen von der Sprache) literar- und kulturhistorische Gesichtspunkte geleitet, so in den Versuchen zur Schaffung einer volkstümlichen Prosa oder in den Stücken, welche weitverbreitete literarische Motive in neugriechischem Gewand geben; so hat mich weiter z. B. zur Wahl des Liedes von Rangavis (II a. 14) dessen Verwandtschaft mit dem Volkslied (vel. Ia. 4) bestimmt. Die kurzen biographischen Daten der Dichter werden zur Orientirung willkommen sein; leider konnte ich sie für 7. Tomákboç, sowie für einige noch lebende Schriftsteller nicht in Erfahrung bringen. Ich hoffe, daß die Texte in Ermangelung einer ähnlichen Sammlung trotz ihres geringen Umfanges geeignet sind, in Denk- und Anschauungsweise des heutigen Griechen, insbesondere des "Punus"ei einzuführen.

Den Schluß der Texte bilden Dialektproben, die eine ungefähre Vorstellung von der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der neugriechischen Mundarten geben können; zur Erleichterung des Verständnisses sind hier Anmerkungen beigefügt. Warum ich die im ersten Teil mit dem Orte der Herkunft bezeichneten Stücke (z. B. aus Epirus, Chios, Naxos) nicht unter die Dialektproben einreihte, begreift jeder, der weiß, wie wenig lautgetreu die Aufzeichnungen mundartlicher Sprachtexte sind: man kann sie meist nur als Wiedergabe einer mundartlich gefärbten Gemeinsprache betrachten. In den "Dialektoroben" handelte es sich aber darum, die lokale Mundart in möglichst treuer Wiedergabe vorzuführen, was in den ausgewählten Texten mehr oder weniger der Fall ist; der Text aus Cypern (III 8) ist leider sehr ungenau; unbedingt zuverlässige neugriechische Dialekttexte gibt es überhaupt nur recht wenige. Die zweite pontische Dialektprobe (III 13b) ist meinen eigenen Sammlungen entnommen, die ich von einem längeren Aufenthalt in Samsun im verflossenen Jahre mitbrachte und die vorwiegend den Dialekt eines östlich von Samsun gelegenen Dorfes (Tšerakmán) betreffen. In der Transskription ist iedoch der Einfachheit wegen eine Besonderheit der Aussprache unberücksichtigt geblieben, daß nämlich anlautende Tenuis nach vorhergehendem Nasal bisweilen als tonlose Media (oder auch Fortis) gesprochen wird: ich muß mir vorbehalten, dies bei anderer Gelegenheit ausführlich zu erörtern.

Das Glossar ist in erster Linie für die Texte eingerichtet, umfaßt aber auch alle in der Grammatik angeführten oder besprochenen Wörter: für den Anfänger bildet se eine Grundlage zur Erlernung von Vokabeln. Ein Glossar überhaupt beizugeben war sehon deshalb geboten, weil das einzige im Buchhandel leicht erhältliche Wörterbuch von Kind (Leipzig, Tauchnitz) sehon längst veraltet ist und nicht mehr genügt, und weil auch das neugriechisch-französische Wörterbuch von Legrand (Paris, Garnier) für meine Texte nicht ausreich

Die Prinzipien, welche mich in orthographischen Fragen leiteten, sind § 3 Anm, kurz angedeutet. Im allgemeinen war ich zwar bestrebt, nach dem Prinzip der historischen Orthographie, d. h. nach Entstehung und Wesen der Form zu schreiben, aber ich suchte auch gelegentlich zu vereinfachen, sowie zwischen der durch die Wissenschaft geforderten und der heute üblichsten Orthographie einen Kompromiß ("συμβιβασμός") zu schließen: wo die heutige Orthographie zwischen verschiedenen Schreibungen schwankt (z. B. im Komparativ auf -ύτερος), habe ich leichten Herzens die durch die Sprachgeschichte geforderte Schreibung angewendet; andererseits habe ich von mehreren schon üblichen Schreibungen diejenige gewählt, welche sprachgeschichtlich am besten begründet ist. Ungewöhnliche Schreibungen dagegen wie z. B. τοις st. τις durchzuführen habe ich vermieden und in solchem Falle das neutrale Zeichen i vorgezogen; ebenso habe ich z. B. Schreibungen wie -πουλλο, πουλλί u. ä., die Hatzidakis aus sprachgeschichtlichen Gründen mit Recht fordert1), nicht aufgenommen, weil ich in einem "Handbuch" ein von dem allgemeinen Gebrauch nicht allzu verschiedenes orthographisches Bild geben wollte. Vereinfachung der Orthographie ist öfters erstreht worden; so wenn in αὐτεῖνος das ει durch alle Formen durchgeführt wurde, wie es auch sein Ursprung verlangt3), oder wenn ἔχω δεθεί (statt -fi, fi) in Übereinstimmung mit ἔχω ίδεί und eyw begei geschrieben wurde. Bei der Schreibung der Akzente war mir Grundsatz, die Anwendung des Zirkumflex möglichst einzuschränken, ihn in der Regel nur da zu schreiben. wo er unmittelbar dem altgriechischen Zirkumflex gleich ist (γλώσσα): durch ein Paradigma führte ich womöglich gleichen Akzent durch (z. B. ναύτης-ναύτες, nicht ναῦτες) oder setzte ihn wenigstens gruppenweise gleich (παπάς παπά-παπάδες παπάδω: έπατούσα im Singular, aber έπατούσαμε έπατούσετε έπατούσαν). Speziell neugriechische Formen (wie δούλα, κυνήγι, ἐκοιμώνταν) oder Fremdwörter (βούλ[λ]α) nach den Regeln des Altgriechischen zu akzentuieren halte ich für pedantisch, weil es einer wünschenswerten Vereinfachung der historischen Orthographie entgegensteht. Auch Schreibungen wie γναϊκά τ (III 11) oder εἰπέν ἀτεν (III 13 a) sind beseitigt, weil sie von den Herausgebern offenbar

S. Παρνασσός XVIII (1895) 1 ff.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. z. B. J. Schmitt im Deltion the Istorikhe και έθνολογικής έταιρίας IV (1893) S. 306.

nur nach Analogie des Altgriechischen angewendet werden; mir ist wenigstens nicht bekannt, daß zwischen ἡ μάννα μου und ἡ γιναίκα μου irgendwo ein Unterschied gemacht werde. Im Konsonantismus habe ich nach der Aussprache geschrieben, also z. Β. ὑζιτα, ἐλεύτρος, γιλάστηκα, σκίω, oder habe auf Gegensätze zwischen Aussprache und Orthographie, z. Β. σβίνω eigentlich – Ξήνω oder σχίω st σκίzω u. is, ausdricklich hingewiesen: letzteres war schon deshalb nötig, weil den bestehenden Sprach- und Orthographieverhältnissen Rechnung getragen werden sollte und weil daher die Texte in dieser Beziehung, wie schon bemerkt, öfter die Orthographie der Schriftsprache aufweisen. Wenn ich mich übrigens trotz sorgfälliger Korrektur hier oder dort einer orthographischen Inkonsequenz schuldig machte, so bitte ich um Nachsicht.

Ein Verzeichnis der Abkürzungen, die jedoch in der Grammatik ohne Mühe verständlich sein werden, findet man vor dem Glossar [S. 302].

Zum Schluß sei des Mannes gedacht, mit dessen Namen eschmückt ich mein Buch hinausgebe: die Widmung sei nicht nur ein Zeichen dafür, wie sehr ich die bahnbrechende Tätigkeit von Professor Hatzidakis auf dem Gebiet der neugriechischen Sprachforschung schätze, sondern zugleich ein Ausdruck des Dankes für die in freundschaftlichen mündlichen und schriftlichen Gedankenaustausch oft empfangene Auregung und Förderung. Auch für das vorliegende Handbuch erfreute ich mich der Unterstützung durch Herrn Prof. Hatzidakis, indem jederzeit bereit war, mir wertvolle Auskunft zu erteilen, und indem er die Durchsicht eines Teils der Korrekturbogen freundlichst übernahm.

Freiburg i. B., im Juli 1895.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Bei der Neubearbeitung meines Buches durfte ich mich von denselben Grundsätzen leiten lassen, die mir vor 15 Jahren zweckmäßig schienen, als ich zum ersten Male mit meiner Darstellung der neugriechischen Volkssprache an die Öffentlichkeit trat. Plan und Anlage des Bnches wurden allgemein gebilligt und konnten daher unverändert bleiben; wenn ein Kritiker meine Einteilung der neugriechischen Deklination beanstandete. ein anderer sie entschieden lobte, so hatte ich keinen Grund, dem Tadler zu folgen. Einzelne Unebenheiten, auf welche die Kritik hinwies oder die ich selbst bemerkte, sind natürlich beseitigt worden. Aber außerdem hat das Buch eine Vermehrung seines Inhaltes erfahren, die dem künftigen Benützer gewiß willkommen sein wird. Eine kurze Darstellung der Syntax hatte von vornherein in meiner Absicht gelegen und war nur aus äußerlichen Gründen zurückgestellt worden; sie nunmehr hinzuzufügen, dazu bestimmte mich nicht nur der Wunsch, einen vollen Einblick in den Bau der nengriechischen Sprache zu ermöglichen, sondern auch die Erwägung, daß bei dem Interesse, dessen sich die Koine-Studien zur Zeit erfreuen, eine neugriechische Syntax mindestens ein ebensogroßes Bedürfnis ist wie die Laut- und Formenlehre. Denn oft genug hatte ich beobachtet, daß die Kenntnis des Neugriechischen bei Philologen. die in ihren Koine-Studien das Bedürfnis fühlten, einen Blick auf die jüngere Entwicklung der Sprache zu werfen, an den Grenzen meines Handbuches aufhörte. Daß daneben die reichlich gegebenen Beispiele syntaktischer Erscheinungen dem Lernenden als Übungssätze dienen können, ist aus praktischen Gründen nicht unvorteilhaft und wird, hoff' ich, die Brauchbarkeit des Buches erhöhen. Auch erleichtern diese Beispiele das Verständnis der Texte, denn sie sind in der Regel diesen und nur ausnahmsweise sonstiger Lektüre oder Kenntnis entnommen. Bei der Ausarbeitung der syntaktischen Abschnitte mußte ich mich natürlich auf die allerwichtigsten Tatsachen beschränken und zog mundartliche Erscheinungen nur ganz gelegentlich heran schon aus dem einfachen Grunde, weil über syntaktische Dinge so gut wie keine Untersuchungen vorliegen. Ich bin mir bewußt, daß manche meiner Formulirungen nur provisorisch sind. und man wird begreifen, daß bei dem fast völligen Mangel von Vorarbeiten meinen Beobachtungen und Regeln nicht jenes Maß von Gewißheit zukommt, das wir im Gebiet der altgriechischen Syntax erwarten dürfen, wo die Arbeit und Erfahrung von Jahrhunderten ausgenützt werden kann. Aber es bot mir einen eigenen Reiz, in vielen Fällen als erster syntaktische Regeln der neugriechischen Volkssprache zu formuliren und damit vielleicht den Anstoß zu Einzeluntersuchungen und Vergleichungen zwischen alt- und neugriechischer Syntax zu geben. Daß historische Erwägungen bei meiner Gestaltung des Stoffes eine Rolle spielten, wird man wohl erkennen, und dem des Altgriechischen Kundigen wird es daher nicht schwer fallen, die Wirkungen einer zweitausendjährigen Weiterentwicklung der Sprache zu verstehen. Ja ich glaube sogar, daß umgekehrt das Kapitel über die neugriechische Wortstellung dem sprachgeschichtlichen Verständnis hellenistischer Texte nützen wird, weil wir bis ietzt über die Wortstellung des Altgriechischen noch sehr wenig wissen. Ich bemerke übrigens, daß meine Regeln über die Wortstellung nur aus den Prosatexten der Volksliteratur gewonnen sind.

Die sonstigen Zusätze des Buches sind meist durch die Vermehrung der Texte bedingt. Unsere Kenntnis der neugriechischen Dialokte ist im Laufe der letzten Jahre durch eine Reihe trefflicher Arbeiten bereichert worden, und so schien es mir selbstrerständlich, die dritte Abteilung der Texte durch einige gute und interessante Dialektproben zu erweitern. Auch habe ich aus meinen eigenen Aufzeichnungen noch ein paar Stücke beigesteuert, damit meine mundartlichen Sammlungen von den Inseln, der Maina und Kleinasien nicht völlig brach liegen (vgl. III. 3. 5. 13 b. c. 14 au nd Variante zu 15). Herrn Professor N. G. Politis in Athen sei auch an dieser Stelle dafür gedankt, daß er mir über einige Texte (besonders über

die beiden Mirologien aus der Maina) die erbetene Auskunft bereitwilligst und eingehend gegeben hat. Ferner hielt ich es in der ersten und zweiten Abteilung für wünschenswert, den Stoff zu vermehren. Einige charakteristische Stücke der Volksliteratur sind hinzugefügt; die jüngste Gegenwart mußte ebenfalls berücksichtigt werden und zwar besonders im Hinblick auf die Fortschritte, die der Kampf um die Volkssprache unleugbar seit Beginn unseres Jahrhunderts gemacht hat: nachdem die volkstümliche Prosa zunächst das Gebiet der Erzählungsliteratur für sich in Anspruch genommen hatte, bemächtigt sie sich nun immer mehr auch des literarischen Essais (der z. B. von Palamas meisterhaft gepflegt wird) und versucht sich sogar an Stoffen der abstrakten Wissenschaft: das Beispiel von Psichari hat gewirkt und wirkt weiter. Während früher Zeitungen in reiner Volkssprache jeweils nach kurzer Zeit wieder eingingen. dient nunmehr das Wochenblatt "O Novuac" seit einer Reihe von Jahren der Propaganda für die Volkssprache. Die Reformbewegung gewinnt sichtlich immer größeres Terrain. Ja es will mir scheinen, als ob selbst Hatzidakis, der gewichtigste Gegner der sprachlichen "Ketzer", in der jüngsten Zeit seinen Standpunkt zugunsten einer echt volkstümlichen Reform der Schriftsprache merkbar verschoben hätte. Wenigstens spricht er am Schlusse seiner "Vorlesungen über die Sprachfrage" (s. den Bibliographischen Anhang) Grundsätze über eine zeitgemäße Reform der Schriftsprache aus, die den Anhängern der Volkssprache wie eine Zustimmung zu ihren Absichten klingen müssen. Wenn ein Mann wie Hatzidakis der Reformbewegung entgegenkäme, so wäre das mit Freuden zu begrüßen. -

Einige Winsehe, die mir im Hinblick auf eine Neuauflage meines Buches geäußert worden sind, mußte ich leider unerfüllt lassen, so vor allem den nach einer Aufnahme von Solomos' Hymnus auf die Freiheit; nur einige Strophen zu geben, wie G. Meyer vorschlug, widerstrebbe mir, ihn ganz zu geben, wie Krumbacher (brießlich) riet, verbot mir die Rücksicht auf den Umfang des Buches. Dem Charakter des Buches entsprach es ferner nicht, Texte aus der mittelalterlichen Literatur oder gar aus der Schriftsprache hinzuzufügen. Ich verkenne nicht den praktischen Nutzen solcher Vorschläge, glaube aber, daß diesem Zweck besser durch besondere Sammlungen gedient wird. Der bibliographische Anhang soll denen ein Ratgeber sein, die sich

für die Probleme der neugriechischen Sprache und ihrer Geschichte interessiren. Darin ist aufgeführt, was mir zur Einführung in die neugriechische Sprachforschung besonders charakteristisch schien und was im Stand ist, bibliographisch weiterzuhelfen, d. h. über die gesamte Tätigkeit im Gebiet der neugriechischen Sprachwissenschaft zu orientiren. Von 1902 an sind die Angaben verhältnismäßig reichlicher, weil meine Referate in den Indogermanischen Forschungen nur bis dahin reichen. Werke über die Koine sind darnach ausgewählt, ob sie den neugriechischen Standpunkt zur Geltung bringen.

Nachdem mein Buch 15 Jahre hindurch dem Studium des Neugriechischen gedient hat, hoffe ich, daß es auch in der neuen Gestalt sich diesen und verwandten Studien nützlich erweisen möge. Herrn Dr. E. Kieckers habe ich für die freundliche Beihilfe zu danken, die er mir bei der Korrektur geleistet hat.

Straßburg, Ende Juli 1910.

Albert Thumb.

## Inhalt.

| Vorwort zur ersten Auflage I-X                                                                    | VII |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vorwort zur zweiten Auflage XVIII-X                                                               | XI  |
| Grammatik 1-1                                                                                     | 196 |
| Erster Teil: Lautlehre 1-                                                                         | -26 |
| § 1. Schrift. § 2. Aussprache. § 3. Lautsystem. § 4.                                              |     |
| Akzentzeichen.                                                                                    |     |
| Lautwandel                                                                                        | -26 |
| a. Vokale und Diphthonge                                                                          | 4   |
| § 5. Länge und Kürze. § 6. Inlautende Vokale. § 7. Aus-                                           |     |
| fall von Vokalen. § 8. Diphthonge. § 9. 10. i und e in kon-                                       |     |
| sonantischer Funktion. § 11. Vokalverschmelzung. § 12. Vokale                                     |     |
| im Anlaut.                                                                                        |     |
| b. Verschlußlaute                                                                                 | 12  |
| § 13. Allgemeines. § 14. πτ und κτ. § 15. μπ, ντ, γκ                                              |     |
| (μβ, νδ, γγ). § 16. Seltenere Lautgruppen. § 17. Palatali-                                        |     |
| sirung.                                                                                           |     |
| c. Spiranten                                                                                      | 15  |
| § 18. Übergang in Tenues. § 19. fs. § 20. 0. § 21. x.                                             |     |
| § 22. Tönende Spiranten; Ausfall. § 23. Einschiebung eines                                        |     |
| γ. § 24. γ und β vor μ. § 25. δ vor j. § 26. Verhärtung                                           |     |
| von γ und δ. § 27. γ zu 2. § 28. 29. σ und ζ.                                                     | 20  |
| d. Liquiden und Nasale                                                                            | 20  |
| § 30. Mouillirung. § 31. λ und ρ. § 32. Ausfall von λ und ρ. § 33. Nasale. § 34. Auslautendes -v. |     |
| e. Zusammengesetzte und Doppelkonso-                                                              |     |
|                                                                                                   | ~~  |
|                                                                                                   | 23  |
| § 35. Zusammengesetzte Konsonanten. § 36. Doppel-<br>konsonanten. § 37. Konsonantenverbindungen.  |     |
|                                                                                                   | 25  |
| \$ 38. Akzentstelle. § 39. Enklitika und Proklitika.                                              | 20  |
|                                                                                                   | 00  |
|                                                                                                   |     |
| Nominalflexion 27-                                                                                |     |
| Gebrauch der Formen 27-                                                                           | 37  |
| § 40. Genus und Numerus. § 41. Die Kasus. § 41 a.                                                 |     |
| Nominalkomposition. § 42. 43. Gebrauch des Nominativ,                                             |     |

## XXIV

| § 44—48 des Genetiv, § 49—53 des Accusativ. § 54. Bezeichnung des Dativ-Objekts.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37—39 |
| Substantivum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89-62 |
| I. Masculina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41    |
| a. Nom. Pl01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41    |
| b. Nom. Plς. § 64. Endangen. — Jieicheibige: § 65. Υροντας, § 68. γείτονος, § 67. Einzelbes (Gen. S. u. Pl.). § 88. ωλφετης, § 69. μάτορης, — Ungleicheibige: § 70. παπάς, § 71. βασολιμές, § 72. 73. Besonderbeiten des Plural. § 74. ματής, § 75. καροφοιώρις, § 76. Ungleicheibiger Plural zum Paradigma akteynt, § 77. καρτές, § 78. καντές, § 79. παππούς. | 43    |
| <ol> <li>Feminina .</li> <li>80. Endungen. — Gleicheilbige: § 81. kapbtd. § 82.</li> <li>Akzent des Gen. Pl. § 83. śprtbo. § 84. Gen. Pl. (u. Sing.).</li> <li>86. vóum, dhopen, § 86. 8pón. § 87. Záno, Opósou, Mapyrtú. — Ungleicheilbige; § 88. dkeno. § 89. vevt. § 90. Ungleicheilbiger Plural zum Paradigma vapbut, vóum, dhopen,</li> </ol>              | 49    |
| III. Neutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55    |
| a. auf -o(v), -to(v), -t<br>§ 91. Endungen. — Gleichstüßige: § 92. Εύλο. § 93.<br>-'10, -10 und -lo. — Ungelschnißige: § 94. Zum Paradigma<br>Εύλο. § 95. μάτι, παιδί. § 96. λόγος, λόγ <sub>1</sub> α. § 97. Geschicht-<br>liches.                                                                                                                             | 55    |
| b. auf -0ς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58    |
| <ul> <li>c. auf -α, -ιμο, -ας</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60    |
| Adjectivum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62—75 |
| I. Adjectiva auf -08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63    |
| II. Adjectiva auf -is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65    |
| a. Oxytona (-ύς)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65    |

## xxv

|                                                                                                                            | Seite  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| b. Barytona (-ις, -ης)                                                                                                     | 67     |
| § 113. ζουλιάρις, § 114. ἀκαμάτης, § 115. Schicksal des<br>altgr. Adjektivs auf -ής.                                       |        |
|                                                                                                                            | 68     |
| Komparation der Adjectiva                                                                                                  | 05     |
| § 116. Komparativ auf -терос. § 117отерос zu Adj.                                                                          |        |
| auf -oc. § 118. Unregelmäßige Bildung. § 119. Komparation                                                                  |        |
| mit πιό. § 120. 'als' u. dgl.                                                                                              |        |
| Das Adverbium                                                                                                              | 71     |
| § 121. Gebrauch. § 122. Regelmäßige Bildung. § 123. Kom-                                                                   |        |
| parativ und Superlativ. § 124. Adverbia auf -ως. § 12δ. Ad-                                                                |        |
| verbialausdrücke. § 126. Selbständige Adverbia.                                                                            |        |
| Zahlwörter                                                                                                                 | 75—79  |
| a. Grundzahlen (§ 127—129)                                                                                                 | 75     |
| b. Ordnungszahlen (§ 130)                                                                                                  | 77     |
| c. Ableitungen und besondere Anwendungen                                                                                   |        |
| von Zahlwörtern                                                                                                            | 77     |
| § 131. Bruchzahlen. § 132. Distributivzahlen, 'mal', 'fach'.                                                               |        |
| § 133. Zahlsubstantiva.                                                                                                    |        |
| Pronomen                                                                                                                   | 79-93  |
| a. Personalpronomen                                                                                                        | 79     |
| § 134. έγώ. § 135. ἐσύ. § 136. αὐτός. § 137. Gebrauch                                                                      |        |
| der Personalpronomina. § 138. Stellung. § 139. Umschrei-                                                                   |        |
| bungen des Personalpronomens.                                                                                              |        |
| b. Reflexivum                                                                                                              | 83     |
| § 140. Reflexivum. § 141. Reziprokes Pronomen.                                                                             |        |
| c. Possessivpronomen (§ 142. 143)                                                                                          | 83     |
| d. Demonstrativa                                                                                                           | 85     |
| § 144. αὐτός. § 145. τοθτος. § 146. (έ)κεῖνος. § 147. Stel-                                                                |        |
| lung; -bd. 6 148. τέτοιος.                                                                                                 |        |
| e. Relativum (§ 149. 150)                                                                                                  | 88     |
| f. Interrogativum                                                                                                          | 89     |
| § 151. πο <u>ι</u> ός. § 152. τίς.                                                                                         |        |
| g. Indefinita und Adjectiva pronominaler                                                                                   |        |
|                                                                                                                            | 00     |
| Natur                                                                                                                      | 90     |
| g 103. κανείς, κανενας; κατί, τίποτε. g 154. καποίος. g 105. καθείς, καθένας; κάθε. g 156. κάμποσος. δλος. άλλος. g 157. δ |        |
| Τόιος, μόνος, τάδες und δείνας.                                                                                            |        |
| Präpositionen,                                                                                                             | 93-106 |
| § 158. Übersicht. § 159. Verbalkomposition.                                                                                | 35-100 |
| Eigentliche Präpositionen                                                                                                  | 94     |
| 8 160. είς. § 161, ἀπό. § 162. μέ. § 163. γιά. § 164. κατά.                                                                | 34     |
| § 165, άντίς. § 166, ώς. § 167, χωρίς, δίχως. § 168, πρός, όχ, άς.                                                         |        |
| 9 700: m 9 100: m. 8 101: Ymbid o'Ym. 8 100: uhod o'Ym.                                                                    |        |

## XXVI

|                                                                                                                   | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Uneigentliche Präpositionen                                                                                       | 101     |
| § 169. 170. Allgemeines. § 171. Mit 'ç verbunden. § 172.                                                          |         |
| Mit ἀπό verbunden. § 173. Mit μέ verbunden. § 174. Mund-                                                          |         |
| artliches.                                                                                                        |         |
| Das Verbum                                                                                                        | 106-169 |
| Vorbemerkungen                                                                                                    | 106     |
| § 175. Genus verbi. § 176. Aktiv. § 177. Medium. § 178.<br>Tempora. § 179. Modi. § 180. Aktionsart. § 181. Verbum |         |
| infinitum. § 182. 183. Augment. § 184. Reduplikation. § 185. Personalendungen.                                    |         |
| Gebrauch der Tempora und Modi                                                                                     | 113-122 |
| Präsens- und Aoriststamm                                                                                          | 113     |
| \$ 186, Indik. Präs. \$ 187. Aktionsart. \$ 188. Imperfectum.                                                     | 113     |
| § 189. Indik. 40r. § 190. Konj. Präs. u. Aor. § 191. Futurum.<br>§ 192. Relative Zeitstufen.                      |         |
| Die Modi                                                                                                          | 120     |
| § 193. 194. Konjunktiv. § 195. Imperfekt in modaler Be-                                                           | 120     |
| deutung. § 196. Imperativ.                                                                                        |         |
| Die Stammbildung des Verbums                                                                                      | 122-144 |
| § 197. Präsens- und Aoriststamm. § 198. Übersicht der                                                             |         |
| Gruppirung. § 199. Präsensstämme.                                                                                 |         |
| Aoriststamm                                                                                                       | 130     |
| a. Der aktive Aorist                                                                                              | 130     |
| § 200. Bildungsprinzip. § 201. Der sigmatische Aorist.                                                            |         |
| § 202. x-Aorist. § 203. Asigmatische Aoristformen. § 204. Über                                                    |         |
| das historische Verhältnis des Aorist- und Präsensstammes.                                                        |         |
| b. Der passive Aorist und die ihm ver-                                                                            |         |
| wandten Bildungen                                                                                                 | 137     |
| § 206. Der Aorist auf -θη-κα. § 206. Aorist mit Stamm-                                                            |         |
| erweiterung. § 207. Der Aorist auf -ηκα. § 208. Geschicht-                                                        |         |
| c. Das Participium Perfecti Passivi und Dazu-                                                                     |         |
| gehöriges                                                                                                         | 141     |
| § 209. Allgemeines. § 210. Partizip auf -uévoc. § 211. Mit                                                        | 141     |
| Stammerweiterung. § 212. Partizip auf -τός.                                                                       |         |
| Flexion des Verbums                                                                                               | 144169  |
| I. Barytona                                                                                                       | 144     |
|                                                                                                                   | 144     |
| Einfache Zeiten                                                                                                   | 144     |
| \$ 215. Konjunktiv des asigmat. Aorist. \$ 216—218. Imperativ.                                                    |         |
| Passivum: § 210. Präsens. § 220. Imperfectum. § 221.                                                              |         |
| Aorist. § 222. Imperativ.                                                                                         |         |
| Zusammengesetzte Zeiten                                                                                           | 151     |
| 8 223. 224. Hilfsverba und Verwandtes.                                                                            | 202     |

## XXVII

| IIII I                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Activum: § 225. 226. Futurum. § 227. Perfectum und Pluguamperfectum. § 228. Futurum exactum. § 228. Gebrauch der zusammengesetzten Zeiten. § 230. Condicionalis. Passivum: § 231. Futurum. § 232. Perfekt, Plusquamperfekt und Puturum exactum. § 233. Condicionalis.            | Seite   |
| Die Partizipien                                                                                                                                                                                                                                                                  | 159     |
| II. Contracta                                                                                                                                                                                                                                                                    | 161     |
| Erste Klasse .  Activum: § 238. 239. Präsens und Imperfekt. § 240. Imperativ.  Passivum: § 241. 242. Präsens und Imperfekt. § 243. Imperativ. § 244. Die übrigen Formen.                                                                                                         | 162     |
| Zireite Klasse Activum: § 245. Präsens und Imperfekt. § 246. Imperativ. Passivum: § 247. Präsens und Imperfekt. § 248. Imperativ. § 149. Die übrigen Formen. § 250. Bereich und Geltung der ersten und zweiten Klasse.                                                           | 165     |
| Halbcontracta (§ 251, 252)                                                                                                                                                                                                                                                       | 168     |
| Dritter Teil: Satzlehre                                                                                                                                                                                                                                                          | 170-196 |
| Hauptsätze                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70-176  |
| a. nach Form und Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                          | 170     |
| § 253, Sätze ohne verbales Prädikat. § 254. Subjektlose<br>Sätze. § 255. Fragesätze. § 256. Ausrufesätze. § 257. Inter-<br>jektionen.                                                                                                                                            |         |
| b. Verbindung der Sätze                                                                                                                                                                                                                                                          | 172     |
| § 258. 259. Asyndetische Anreihung. § 260. Koordinirende                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Satzverbindung (Konjunktionen). § 261. Gebrauch von καί.<br>Neben sätze                                                                                                                                                                                                          | 100     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176—189 |
| § 262. Vorbemerkungen. Attribut- und Substantivsätze                                                                                                                                                                                                                             | 176     |
| vd, τώς, πο0. § 269. Indirekte Fragesätze. § 270. Indirekte Rede. Adverbialsätze. § 271. A. des Ortes. § 272—275. Temporalsätze. § 276. Kausalsätze. § 277. Kondizionalsätze. § 278. Konzessivsätze. § 279. Konsekutivsätze. § 280. Dinalsätze. § 281. 282. A. der Art und Weis- | 182     |
| Bejahung und Verneinung                                                                                                                                                                                                                                                          | 189—190 |
| Wortstellung                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190—196 |

| § 290. Objekt, § 291. 292. Adverbialbestimmung. § 293. Adjektiv. § 294. Attributiver Genetiv. § 295. Nebensätze. § 296. Künstlerische Momente. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Texte                                                                                                                                          | -300 |
| I. Volksliteratur 199-                                                                                                                         | -233 |
| a. Volkslied 199-                                                                                                                              | -217 |
| 1. "Η ἄλωσι τῆς Κωνσταντινούπολις.                                                                                                             |      |
| a. Passow, Popularia Carmina Graeciae recentioris (Leipzig                                                                                     |      |
| 1860) Nr. 197                                                                                                                                  | 199  |
| b. Passow Nr. 194                                                                                                                              | 199  |
| 2. 'Ο Διάκος. Passow Nr. 234                                                                                                                   | 199  |
| 3. 'Ο Στέργιος, Passow Nr. 54                                                                                                                  | 201  |
| 4. 'Ο άποχαιρετισμός του κλέφτη. Passow Nr. 158                                                                                                | 201  |
| 5. Οι κλέφτες και ή ανοιξι. Aravantinos, Συλλογή δημωδών ασ-                                                                                   |      |
| μάτων της Ήπείρου (Athen 1880) Nr. 127                                                                                                         | 202  |
| 6. Χελιδόνισμα. Passow Nr. 305                                                                                                                 | 202  |
| 7. 'Ο Χάρος και οι Ψυχές. Passow Nr. 409                                                                                                       | 203  |
| 8. Xdpoc. B. Schmidt, Griechische Märchen, Sagen und Volkslieder                                                                               |      |
| (Leipzig 1877) Nr. 18                                                                                                                          | 203  |
| (Leipzig 1877) Nr. 18                                                                                                                          | 204  |
| 10. Μοιρόλογι. B. Schmidt Nr. 15                                                                                                               | 205  |
| 11. 'Ο Βουρκόλακας. Passow Nr. 517                                                                                                             | 200  |
| 12. Τὸ γιοφύρι τῆς "Αρτας. Passow Nr. 511                                                                                                      | 207  |
| 13. Ναννάρισμα. Passow Nr. 281                                                                                                                 | 206  |
| 14. 'H Ecvitcid. Passow Nr. 328                                                                                                                | 209  |
| 15. 'Ο μπιστικός φίλος. Jeannarakis, Kretas Volkslieder (Leipzig                                                                               |      |
| 1876) Nr. 174                                                                                                                                  | 209  |
| 16. Ἡ πέρδικα. Passow Nr. 493                                                                                                                  | 209  |
| 17. 'Η χορεύτρια. Aravantinos Nr. 426                                                                                                          | 210  |
| 18. Έρωτικόν παράπονο. Νεοελληνικά Άναλεκτα (Athen 1870 ff.)                                                                                   |      |
| II S. 445 Nr. 20                                                                                                                               | 210  |
| 19. Ἡ χαμένη εὐκαιρία, Aravantinos Nr. 211                                                                                                     | 211  |
| 20. Τό σταμνί τσακισμένο. Passow Nr. 591                                                                                                       | 211  |
| 21. 'Ο παπάς άγαπητικός. Passow Nr. 585                                                                                                        | 212  |
| 22. Έξομολόγησι. Kanellakis, Χιακά Άναλεκτα (Athen 1890) Nr. 93                                                                                | 212  |
| 23. 'Η ἄσχημη νύφη. Aravantinos Nr. 360                                                                                                        | 213  |
| 24. Distichen                                                                                                                                  | 213  |
| (1-3, 5-7, 9, 11, 12, 14-16, 19-24, 27, 28, 32-34, 38, 40,                                                                                     |      |
| 44. 45. 49. 50 aus Passow, 4. 81. 35. 39. 41. 43. 46-48 aus                                                                                    |      |
| Aravantinos, 8. 13. 36 aus Νεοελλ. 'Ανάλεκτα Ι 257 ff., 18. 26.                                                                                |      |
| 29 aus Jeannarakis, 25, 30, 37 aus Kanellakis, 10, 42 aus                                                                                      |      |
| Brighenti, Crestomazia neoellenica [Mailand 1908], 17 Auf-                                                                                     |      |
| zeichnung des Verfassers).                                                                                                                     |      |
| b. Sprichwörter 218-                                                                                                                           | _910 |
| (1, 2, 4, 12, 19 aus Politis, Παροιμίαι [Athen 1899 ff.], 6, 8.                                                                                |      |
| 14. 17. 20 aus Νεοελλ. Άναλεκτα ! 131 ff., 5. 10. 13. 15 aus                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                |      |
| Sanders, Das Volksleben der Neugriechen [Mannheim 1844],                                                                                       |      |

## XXIX

|     | 3. 7. 16 Έστία 1890, I S. 171, 190, 231, 9. 11. 18 aus Jean-<br>narakis).       |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | c. Rätsel 219-                                                                  | -220       |
|     | (1. 2. 6. 7 aus Νεοελλ. Άναλ. Ι 193 ff., 3—5 aus Kanellakis, 8. 9 aus Sanders). |            |
|     | d. Volksmärchen und Sagen 220-                                                  | -233       |
|     | Τό χρυσό βεργί. Pio, Contes populaires grecs (Kopenhagen                        | 200        |
|     | 1876) S. 16 ff                                                                  | 220        |
| 2   | Τό φίδι, τό σκυλί και ή γάτα. Ρίο S. 26 ff.                                     | 224        |
| 3.  | 'Ο κύρ Λάζαρος κ' οι δράκοι. Pio S. 34 ff                                       | 227        |
| 4.  | 'Ο φτωχός καὶ ὁ πλούσιος. Νεοελλ. 'Ανάλεκτα ΙΙ S. 13 f                          | 229        |
| 5.  | Ol milon. Pio S. 220 ff                                                         | 230        |
| 6.  | Πώς έφτειάστη ό λαγός και τό λαγωνικό. Δελτίον της Ιστορικής                    |            |
|     | καί έθνολογικής έταιρίας τής Έλλαδος (Athen 1883 ff.) Ι S. 355                  | 231        |
| 7.  | 'Η Λαμπηδόνα. Aufzeichnung des Verfassers                                       | 232        |
| 8.  | 'Ο σωρός του Μαραθώνα. Politis, Παραδόσεις (Athen 1904)                         |            |
|     | Nr. 7                                                                           | 232        |
| 10  | Ol Μυλόρδοι. Politis Nr. 108                                                    | 233<br>233 |
| 10. | Οι κόρες του κάστρου. Politis Nr. 136                                           |            |
|     | II. Kunstliteratur 234-                                                         | -272       |
|     | a. Poesie 234-                                                                  | -253       |
| 1.  | Πολεμιστήριον von Ρήγας. 'Ανθολογία ποιητική ύπό Ν. Μιχα-                       |            |
|     | λοπούλου (Athen 1888) S. 6 (und Παρνασσός ή απάνθισμα τών                       |            |
|     | έκλεκτοτέρων τεμαχίων της νέας έλληνικής ποιήσεως ύπο Κ. Τε-                    |            |
|     | φαρίκη, Athen 1868, S. 16)                                                      | 234        |
| 2.  | Γέρος και Θάνατος von Βηλαράς. Ποιήματα ύπό 'l. Βηλαρά (in                      | 235        |
| •   | Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του Λαου) S. 58                                          | 236        |
|     | Οἱ Χάρες καὶ ὁ Έρωτας von Χριστόπουλος. Λυρικά ἀπό Ά. Χρι-                      | 200        |
| 7.  | στοπούλου (in Σακελλαρίου Βιβλιοθήκη του Λαου) S. 17                            | 237        |
| 5.  | 'O λόγιος von Demselben. Ebenda S. 88                                           | 237        |
|     | ή ψυχούλα νου Σολωμός. Διονυσίου Σολωμοθ "Απαντα τὰ                             |            |
|     | εύρισκόμενα (Athen 1901) S. 16                                                  | 238        |
|     | 'H φαρμακωμένη von Demselben. Ebenda S. 18                                      | 239        |
| 8.  | 'Ο εὐγενής von 'Α. Σοθτσος. Πανόραμα τῆς Ἑλλάδος, abgedruckt                    |            |
| _   | bei Legrand, Grammaire grecque moderne (Paris 1878) S. 252                      | 240        |
| 9.  | Βάσανος νοη Π. Σοθτσος. Άνθολογία S. 258                                        | 241        |
| 10. | Θάλασσα von Τανταλίδης. Παρνασσός S. 437                                        | 242        |
| 11. | Ζολακώστα (Athen 1859) S. 269                                                   | 243        |
| 19  | Νεκρική ψδή von Βαλαωρίτης. "Απαντα 'Α. Βαλαωρίτου (Athen                       | 210        |
|     | 1884) I S. 1                                                                    | 243        |
| 13. | 'Η βαρκούλα von Τυπάλδος. 'Ανθολογία S. 263                                     | 245        |
| 14. | 'Ο κλέφτης von 'Α. Ραγκαβής. Παρνασσός S. 360                                   | 245        |
|     | Τὸ όρφανὸ τῆς Κρήτης von 'Α. Παράσχος. 'Α. Παράσχου Ποιή-                       |            |
|     | ugra (Athen 1881) III S 865                                                     | 245        |

## XXX

| 40.10                                                                                                         | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ol> <li>Ό μανάβης νοη Κόκκος. Σκόκου ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ<br/>ἔτους 1890, S. 105</li> </ol>               | 248        |
| 17. 'Ο Χαροκαημένος νοη Γ. Μαρκοράς. Μαρκορά Ποιητικά ξργα                                                    | 245        |
| (Corfu 1890) S. 274                                                                                           | 248        |
| 18. Ξενιτειά von Γ. Καμπύσης. Brighenti, Crestomazia neoellen. S. 98                                          | 248        |
| 19. Τραγουδάκι von 'l. Παπαδιαμαντόπουλος. Pernot et Legrand,                                                 |            |
| Chrestomathie grecque moderne (Paris 1899) S. 98                                                              | 249        |
| 20. Στή ρεματιά von Γ. Δροσίνης. "Εστία 1893, I S. 33                                                         | 249        |
| 21. Ἡ ύστερνὴ ματιά της νου Παλαμάς. Τραγούδια της πατρίδος                                                   |            |
| μου (Athen 1886) S. 139                                                                                       | 251        |
| 22. Άθηναι von Πολέμης. Έστία 1890, II S. 174                                                                 | 251        |
| 23. Στιγμαί ποιητικής άδυναμίας νου Προβελέγγιος. Έστία 1890,                                                 |            |
| II S. 157                                                                                                     | 252        |
| 25. Ματαιοδοξία von "Ερμονας, "Ερμονας, Τής Ζωής (Athen 1904)                                                 | 253        |
| S. 56                                                                                                         | 253        |
|                                                                                                               |            |
|                                                                                                               | -272       |
| 1. Χαμένα λόγια von Psichari. Aus: Τό ταξίδι μου (Athen 1888)                                                 | 0.1        |
| S. 235                                                                                                        | 254<br>256 |
| 2. Τα ονοματά μας νου Εφταλιώτης. Εστία 1650, 1 S. 42                                                         | 200        |
| νης. Έστία 1891, Ι S. 9                                                                                       | 258        |
| 4. Ή Βασιλοπούλα κι ό παράλυτος von Mdvoς, Έστία 1893, I S. 3                                                 | 262        |
| 5, 'Η Βρύσι της Κόρης νου Χατζόπουλος. Έστία 1893, Ι S. 4 .                                                   | 263        |
| 6, 'Η Νέα Διαθήκη, κατά τό Μαθθαΐο κ. 13, von 'Α. Πάλλης. Aus:                                                |            |
| Ή Νέα Διαθήκη κατά τό Βατικανό χερόγραφο μεταφρασμένη                                                         |            |
| ἀπό τὸν 'A. Πάλλη (Liverpool 1902) S. 32 ff                                                                   | 264        |
| 7. Ἡ φιλολογία μας von K. Παλαμάς. Aus: Παλαμάς, Γράμματα Ι                                                   |            |
| (Athen 1904) 119 ff                                                                                           | 266        |
| III. Dialektproben 278                                                                                        | -300       |
| 1. Aus Bova. Morosi, Archivio glottologico italiano. IV (1878) S. 79                                          | 273        |
| 2. Aus Calimera in der Terra d'Otranto. Comparetti, Saggi dei                                                 |            |
| dialetti greci dell'Italia meridionale (Pisa 1866) S. 76                                                      | 274        |
| 3. Aus der Maina. Aufzeichnung des Verfassers                                                                 | 275        |
| a. Μοιρολόγι aus Kitta                                                                                        | 276        |
| b. Μοιρολόγι aus Μπολαριοί                                                                                    | 276        |
| 4. Aegina: 'Ο βασιλέας "Υπνος. Thumb, Μελέτη περί τῆς σημερι-                                                 | 070        |
| νής έν Αίγίνη λαλουμένης διαλέκτου. 'Αθηνά III (1891) S. 97 . 5. Ios: Φιορεσίνος. Aufzeichnung des Verfassers | 278<br>279 |
| 6. Kalymnos: Μοιρολόγι. K. Dieterich, Sprache und Volksüber-                                                  | 2/3        |
| lieferungen der südl. Sporaden (Wien 1908) Sp. 326                                                            | 284        |
| 7. Karpathos. Ζωγράφειος Άγών ήτοι μνήματα της έλλ, ἀργαιότη-                                                 | 201        |
| τος ζώντα έν τψ νθν έλληνικψ λαψ (herausgeg. vom Έλλην.                                                       |            |
| Φιλολογικός Σύλλογος in Konstantinopel) 1 (1891) S. 276 Nr. 13                                                | 285        |
| 8. Cypern. 'Α. Σακελλάριος, Τά Κυπριακά II S. 64 Nr. 19                                                       | 285        |
| 9. Chios: 'Ο λωλός, ὁ φρένιμος τσ' ὁ δράκος. Η. Pernot, Études                                                |            |
| de linguistique néo-hellénique 1 (Paris 1907) 161 ff                                                          | 990        |

## XXXI

| 10  | Lesbos: 'Ι βασλές έχ' τσιρατέλ'. P. Kreischmer, Der heutige                                                                                                      | Seite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20. | lesbische Dialekt (Wien 1905) Sp. 544                                                                                                                            | 28    |
| 11. | Velvendos in Mazedonien: ΟΙ τρεῖς οὐρμήνις. Μπουντώνας, Μελέτη περὶ τοῦ γλωσσικοῦ Ιδιώματος Βελβεντοῦ (᾿Αρχεῖα τῆς νεωτέρας έλληνικής γλώσσης Ι, 2. Heft) S. 119 | 28    |
| 19  | Saránda Klisiés in Thrakien: Παραμύθι τῆς προγονῆς. Στ. Β.                                                                                                       | 26    |
|     | Удатьс, Оракіка (Athen 1905) S. 220                                                                                                                              | 29    |
| 13. | Aus dem Pontos: a. Τὸ λεοντάρι καὶ ἄρθωπον. 'Ο έν Κωνσταντι-                                                                                                     |       |
|     | νουπόλει Έλληνικός Φιλολογικός Σύλλογος XIV (1884) S. 291 .<br>b. Aus der Gegend von Samsun ('Αμισός): 'Η κάτα καὶ ὁ πεντι-                                      | 29    |
|     | кóv. Aufzeichnung des Verfassers                                                                                                                                 | 29    |
|     | c. Aus der Gegend von Tiréboli: 'Αλεπὸν καὶ ἄρκον. Aufzeich-                                                                                                     |       |
|     | nung des Verfassers                                                                                                                                              | 29    |
| 14. | Kappadokien: a. Fertek. Aufzeichnung des Verfassers                                                                                                              | 29    |
|     | b. Pharasa. Σαραντίδης Άρχέλαος, ή Σίνασος (Athen 1899)                                                                                                          |       |
|     | S. 137                                                                                                                                                           | 29    |
| 10. | Tsakonisch. Deffner, Archiv für mittel- und neugriechische<br>Philologie. I (Athen 1880) S. 152. Dazu Variante aus Ladá im                                       |       |
|     | Taygetos (Aufzeichnung des Verfassers)                                                                                                                           | 299   |
| aı  |                                                                                                                                                                  |       |
| G   | OSSAT                                                                                                                                                            |       |
|     | Bibliographischer Anhang                                                                                                                                         | -359  |
|     | Berichtigungen                                                                                                                                                   | 36    |

## GRAMMATIK.

#### Erster Teil

#### Lautlehre

§ 1. Die Griechen bedienen sich der altgriechischen Schrift und Orthographie, wie sie auch in unsern griechischen Drucken üblich ist. Zum Schreiben gebrauchen sie neben den bei uns üblichen Formen auch andere, die sich der lateinischen Kurrentschrift nähern (siehe Schriftstaft)

Für die griechischen Dialekte Unteritaliens (Dörfer in der Terra d'Otranto und bei Bova), sowie für das Tsakonische (ein Dialekt, der an der Ostseite des Peloponnes zwischen H. Andreas und Leini gesprochen wird) findet gewöhnlich (Desonders in sprachwissenschaftlichen Werken) die lateinische unschrift Verwendung; nur gelegentlich wird die lateinische (bezw. phonetische) Schrift auch in wissenschaftlichen Werken über andere Dialekte verwendet.

- $\S$  2. Die heutige Aussprache der griechischen Zeichen und ihre phonetische Umschreibung ist folgende:
  - $\alpha (\alpha) = a$ .
- β = (französ.) v, d. h. labialer (genauer labiodentaler) tönender Spirant: βάλλω válo 'ich setze, lege', βρέχω ντέχο 'benetze', στραβός stravós 'schief, schielend'.
- Υ 1) = j, d. h. palataler tönender Spirant (wie deutsches Jod) vor hellen Vokalen (e, i): γελῶ jelő lache', γεῖτονας jitonas 'Nachbar', γῦρος jiros 'Umkreis', πηγαίνω pijéno 'gehe', μάγερας májeras 'Koch'.
- 2) = 3 (in den üblichen Grammatiken mit på umschrieben), d. b. gutturnler tönender Spirant (wie g in ich suge einzelner deutscher Dialekte, z. B. der Pfalz), vor dunkeln Vokalen (a, a, u) und vor Konsonanten: γάλα gdda (phdda) 'Milch', γομάρι 3ροσπάτε "Esel', γομονίν χαντίπι' Schwein', άγαπά αρρά 'libe', Αττυ Lέχο 'sage', ἐπῆτα ερίχα 'ich ging', γλῶσσα βίδεα 'Sprache', ἔγνοια ἐνρά 'Sorge'.

- Uter  $\gamma \gamma$  and  $\gamma \kappa$  s. § 15.  $\delta = d$  (dh), tonender interdentaler Spirant, d. h. wie das englische sogen, weiche' th: cow edo hier', bovn dondi 'Zahn', δρόμος drómos 'Weg, Straße'.
  - ε = (mittlerem) e.
  - Z = z, tönender Sibilant, wie französ. z oder (nord)deutsches s zwischen Vokalen (in Rose): Loukeuw zulévo 'beneide', uazi mazi 'zusammen, mit'.
    - η (η) = i: μῆνας minas 'Monat', σηκώνω sikóno 'erhebe'.  $\theta = b$  (th), tonloser interdentaler Spirant wie 'hartes' eng-
  - lisches th: θαμμένος baménos 'gestorben', σπίθα spiba 'Funke'. 1 = i.
  - κ 1) = k, d. h. wie französ. c, qu (vor dunkeln Vokalen) und ungefähr wie deutsches k in Kanne (aber ohne Hauch), vor dunkeln Vokalen: καλός kalós 'gut', είκόνα ikóna 'Bild',
  - ἀκούω akúo 'höre'. = k' (k), palataler Verschlußlaut, annähernd deutschem k in Kind, jedoch stärker palatal (kj), vor e, i: καί k'e 'und', σκυλί sk'ili 'Hund', κοιμοθμαι k'imume 'schlafe', παιδάκι pedák'i 'Kindchen'.
    - $\mu = m$  oder mouilliert, s. unten § 30.
    - ξ = ks (bisweilen gz, worüber § 15).
    - o = (mittlerem) o.
    - $\pi = p$  (ohne Aspiration).
    - p = Zungenspitzen-r (auch mouilliert § 30).
  - σ = s (norddeutsch ss), d. h. immer 'tonlos' oder 'scharf', auch zwischen Vokalen (ἐσύ esi 'du'). Über die Aussprache z s. § 29.
    - τ = t (ohne Aspiration).
    - v = i.
    - $\varphi = f$  (labiodental).
  - x 1) gutturale tonlose Spirans, wie in deutschem ach, Joch, vor den dunkeln Vokalen a, o, u: γάνω 'verliere', ἔγω 'habe', čyouv 'sie haben'.
  - 2) palatale tonlose Spirans, x', wie in deutschem ich, stechen, vor den hellen Vokalen e, i: xaipw x'éro 'freue mich', μαχαίρι max'éri 'Messer', χοίρος x'iros 'Schwein', όχι όχ' i 'nicht'.
  - In den Fällen, wo x vor dunkeln Vokalen palatal zu sprechen ist. wird x1 geschrieben: z. B. axjoupa = dx'ura 'Streu'.

 $\psi = ps$  (bisweilen bz, worüber § 15).

 $\omega (\psi) = 0.$ 

Zusammengesetzte Zeichen:

ει, οι = i: ἔχεις έχ'is 'du hast', μοῖρα mira 'Schicksal'.

 $\alpha = e(\epsilon)$ :  $\beta \gamma \alpha i \nu w v jéno 'gehe heraus'.$ 

ου = u: βούδι viidi 'Ochse'.

αυ, ευ (ηυ)  $1) = \alpha r$ , ευ (ε), d. h. wie aβ, εβ, vor tönenden Lauter: παύω pάτο 'höre auf', αὐγή avji 'Morgendämmerung', αύριο durio 'morgen', δουλεύω dultoo 'arbeite', ζεύγω zdrzo 'spanne ein', ξεύρω ksdero 'weiß', ηύρα tera 'fand'.

2) = af, ef (αφ, εφ) vor tonlosen Lauten (π, κ, τ, φ, χ, θ, σ, ξ): αὐτός aftós 'dieser', ψεύτης pséftis 'Lügner'.

Spiritus asper (') und lenis ('), sowie das Jota subscriptum haben für die heutige Aussprache keine Bedeutung: ὁ ο 'der', οἱ i 'die' (Plural), ἄτρις ἀρος 'heilig' (ἀγαπῶ αχαρό 'liebe', ἔτος ἐtos 'Jahr'), ἄτρια ἀχαπα 'Lied'.

Über Diphthonge, 1, γ1 (γ1), σ, τσ, τζ § 8, 9, 28 (17), 35. § 3. Die neugriechische Volkssprache besitzt demnach (von Dialekten abgesehen) folgendes Lautsystem:

- a) Vokale: α (α, α), e (ε, αι), i (ι, n, n, υ, ει, οι), ο (ο, ω, ω), u (ου),
- b) Diphthonge: ai ( $\alpha i$ ,  $\alpha \eta$ ,  $\alpha \epsilon i$ ), ei ( $\epsilon i$ ,  $\epsilon \eta$ ,  $\epsilon \epsilon i$ ,  $\alpha ii$ ), oi (oi,  $o\eta$ ,  $w \epsilon i$ ), w i (ov, ovn): s, s s.
  - c) Liquidae: r (ρ), l (λ), r' (ρ<sub>i</sub>), l' (λ<sub>i</sub>).
  - d) Nasale: m (u), n (v), p (yy, yx s. § 15, 33), mn' (uvi), n' (vi).
    - e) Verschlußlaute: k (κ) k' (κ, κι) q

$$t$$
 (t)  $d$   $p$  ( $\pi$ )  $b$ 

Über die Medien g, d, b s. § 15.

f) Spiranten:

ks (E)

$$ks$$
 ( $\xi$ )  $gz$  ( $\gamma\xi$ ,  $\nu\xi$ )  $ts$  ( $\tau\sigma$ )  $dz$  ( $\nu\tau\zeta$ ,  $\tau\zeta$ ).

 Außer diesen Lauten finden sich in den einzelnen Dialekten noch andere, von denen die wichtigeren in den folgenden Paragraphen erwähnt werden.

- 2. Da die neugriechische Volkssprache nach den Grundsätzen der altgriechischen Orthographie geschrieben wird, dagegen eine selbständige lautliche Entwicklung durchgemacht hat, so ist es nicht immer möglich, die neugriechische Form in die alte Orthographie zu zwingen; so sind Schreibungen wie παληός st. παλιός = agr. παλαιός, ή st. ol (Fem.), βαςιλειάς st. βασιλιάς, bloß aus dem Bestreben hervorgegangen, zwischen der altgriech. Orthographie und der neugriech. Form einen äußerlichen Zusammenhang herzustellen. Andere Schreibungen wie ταὶς ἡμέραις st. τές ημέρες, είχα γράψη st. γράψει, καταιβαίνω st. κατεβαίνω u. dgl. sind auf Grund falscher Ansichten über den Ursprung der Formen entstanden. Eine einheitliche Orthographie gibt es bis heute üherhaupt nicht; selbst in sprachwissenschaftlichen Kreisen herrschen starke Gegensätze (vgl. die Orthographie von Psichari Texte II b, 1). Der Grundsatz, daß man eine neugriechische Form nach Maßgabe ihrer Entstehung schreiben müsse. setzt eine richtige Einsicht in diese Entstehung voraus: so z. B. beim Nom. Acc. Pl. μέρες (s. § 81 Anm. 1), bei den Komparativen wie καλύτερος (s. § 117) u. a. Wo freilich der Ursprung dunkel oder zweifelhaft ist, läßt sich Einheitlichkeit der Orthographie nur auf konventionellem Wege erzielen. Dasselbe gilt auch für solche Formen, bei denen das angeführte Prinzip zwei Schreibungen als gleichberechtigt erscheinen läßt, z. B. bei κάφτω oder καύτω 'hrenne'. In vielen Fällen (besonders bei der Schreibung von Dialektformen) versagt überhaupt die historische Orthographie und müssen Hilfszeichen eingeführt werden (z. B. 1. d).
- § 4. Die Silbe, welche den Ton trägt, wird mit einem Akzentzeichen (Akut ', wofür auf letzter Silbe innerhalb des Satzes Gravis ', oder Zirkumflex ') versehen. Diese drei Zeichen sind für die heutige Aussprache durchaus gleichwertig; wann das eine oder andere zu setzen sei, ist nur aus der Akzentlehre des Altgriechischen zu erkennen.
- Auch hier kommen oft die altgriechischen Regeln und neugriechischen Formen in Konlikt; man kann z. B. darüber streiten, oh  $tan(\epsilon)$  er war' nach Maßgabe der alten Grundform  $\tilde{\eta}$  to als  $\tilde{\eta}$  tav $(\epsilon)$  oder nach Maßgabe der alten Akzentregeln  $\tilde{\eta}$  tave zu schreiben sei.

## Lautwandel.

# a. Vokale und Diphthonge.

§ 5. Das Neugriechische unterscheidet lange und kurze Vokale (im Sinne des Altgriechischen) nicht: die Vokale sind bei gleichen Betonungswerhältnissen von gleicher Dauer; die betonten Vokale, d. h. die Träger des Worttons, werden etwas länger als die unbetonten gesprochen, d. h. sie entsprechen ungefähr der betonten Kürze des Dentschen. νόμος 'Gesetz' und νώμος (ώμος) 'Schulter', ρίφτω' werfe' und δείχω' zeige', λύκος

'Wolf' und μοίρα 'Schicksal', λέτω 'tch sage' und φταίγηω 'bin schuld', ferner γνωρίζω 'kenne' und νομίζω 'glaube', λιθάρι 'Stein' und μητέρα 'Mutter', λυπούμα 'bedaure' und κομούμα 'schlafe', γερός 'stark' und παυί 'Knabe' sind hinsichtlich ihrer betonten wie unbetonten Vokale zanz elicihvertich

Der altgr. Unterschied zwischen Länge und Kürze  $(\omega, o, \eta, \epsilon)$  ist also geschwunden und hat einem andern Prinzip (Hervorbebung der betonten Silbe durch stärkere Expiration) Platz gemacht. Der Gegensatz zwischen betonter und unhetonter Silhe ist im Nordgriechischen  $(a. \S 7 Amm. 1)$  größer als sonst.

- § 6. Inlauten de Vokale. Vor einem ρ ist unbetontes i stetn, dafür tritt meist ein ε ein: κερί 'Κετze', ξερός 'trocken', θερίο 'Tier', στοερο 'Eisen', πλερώνω 'bezahle', χερότερος (χερότερος) 'schlimmer', κερό (κυρία) 'Frau'. Dagegen βούτυρο 'Butter', τυρί 'Κϊκε', συγτράη 'Schublade'.
- Schreibungen wie Εηρός, σκληρός, πληρώνω sind nicht echt volkstämlich, soweit es sich nicht um den § 7 Anm. 1 besprochenen Wandel von unbetontem ε in ε handelt.
   Im pontischen Dialekt ist das agr. η meist durch ε vertreten:
- ξρθα 'ich kam' = ἡρθα, πεγάδ 'Quelle' = πηγάδι, έφέκα 'ich ließ' = άφῆκα, έτρύπεσα = έτρύπησα 'ich durchbohrte'.
- 3. Vereinzelter Wandel von i zu  $\epsilon$  z. B. in cyprisch y $\epsilon va\ \alpha = \gamma u va\ \alpha = \mu h(v) = \mu h(v)$  'nicht' (prohibitiv).
- ε zu o in ψόμα 'Lüge' neben ψέμα, γιόμα 'Mahlzeit' neben γέμα, γιοφόρι 'Brücke' neben γεφύρι, γιομίζω 'fülle' neben γεμίζω, mundartlich auch γιόμα 'Blut' für γαῦμα, αἷμα.
- ου statt zu erwartendem i (η, η, υ) nicht selten in unbeonter Silbe: μουστάκι 'Schnurrbart' (μόσταξ), μουστρί 'Kelle' (μυστρίον), ξουρίζω und ξυρίζω 'rasiere', σουπά 'Tintenfisch' (σηπά), στουπτί 'Weg' (στυππόν), φουμίζω 'rtihme' (φημίζω), ζουλεύω 'beneide' (ζηλεύω), χουσός (Tezte III 12) = χρυσός, ξχουμουν 'teh kam' (ξρχώην).
- 4. In manchen Dialekten (vor allem im Tsakonischen, sowie besonders in Ägina, Megara und Athen) ist agr. υ und οι in der Regel durch ou vertreten: z. Β. τόσυμούμαι 'schlafe', σούκο = σύκο 'Feige', ὅτὸσιλος = σκόλος 'Hund', τὸσυλία = κοιλιά 'Bauch'.

Unbetontes (agr.) ο (ω) wird in der Nachbarschaft von Gutturalen und Labialen häufig zu ου: κουδούν 'Glocke', κουλ-λούρι 'Bretzel', κουπ' 'Ruder', ζουμί 'Brühe', πουλώ 'verkaufe', πουρνό (und πωρνό) 'Morgen', σκουλήκι 'Wurm'; auch in italien.

Fremdwörtern: τὸ κουμάντο 'das Kommando', κουμπανιάρω 'begleite', φλουρί (und φλωρί) 'Gulden'.

- 5. Der Wandel eines o (ω) in ou wechselt mundartlich. Auch betontes o wird biswellen zu ou, so in dem besonders über das ägäische Meer verbreiteten οῦλος = δλος. Über -ou st. -ω im Verbalausgang vgl. § 213 Anm. 3.
- 6. Die pontischen Dialekte besitzen außer den allgemeingriechsen Vokalen noch die drei Umlautsvokale a.,  $0_i = 4$ ,  $a_i \in 3$ ,  $a_i \in 3$ ,  $a_i \in 3$ , sie sind meist das Ergebnis einer Verschmelzung von i+a,  $a_i : bd\beta a = bd\beta a$  geh,  $\gamma$   $\alpha$  nervend $\beta a = merrendpa : Mäuser, <math>\lambda bvu = \lambda upivu : achmelze, \sigma \alpha \lambda volume : achmelze, or ach volume : achmelze, achmelze : achm$
- § 7. Ein unbetonter Vokal ist nach Nasal oder Liquida ausgefallen, wenn der gleiche Vokal vorhergeht, z. Β. παρκαλώ "bitte" (aus παρκαλώ), σκόρδο "Lauch" (aus σκόροδο), σκλουθώ "folge" (aus σκουλουθώ); auch der Schwund des i in κορφή "Gipfe" (aus κορφή»), περπατώ 'gehe spazieren' (aus περπατή), περβόλ "Garten' (neben περιβόλ), πέρσι 'im vorigen Jahr' (aus πέρυση), σημεργός 'heutig' (neben σημεργός) u. ä. scheint auf die gleiche Ursache zurückzugehen (wenn man ältere, durch Assimilation entstandene Mittelformen "κοροφή, "περεπατώ usw. annimmt). Vgl. ferner die e-losen Imperativformen φέρτε usw. § 217. Von anderer Art sind έκατσα (neben ἐκάθισα) 'ich setzte mich', σκώνω (neben σηκώνω) 'ich erhebe', στάρι (neben στάρι) 'Getreide'.
- 1. In den Dialekten des Festlandes (außer Attiks und Peloponnes), z. B. in Epirus, Thessalien, Mascdonien, Thrakien, sowie auf den nördlichen Inseln des ägkischen Meeres, samt der dazugehörigen Klate von Kleinasien und in einem Teil des Pentosgebiets, d. b. in den sogen, "nordgriechischen" Mundarten, zeigt der Vokalismus eine durchpreifende Umgestaltung, bei deren extremsten Form (z. B. in Velvendos, Lesbos) jedes unbetonte s und e zu s bezw. u geworden, jedes unbetonte s der den Verten der den der dech dedettend reduziert ist:

πιδί = παιδί 'Κίπαί', κόντιβιν = έκόντευε 'näherte sich', παίνιν = έπαγαινε 'er ging', χαίριτι = χαίρεται 'freut sich'; πιρνάει = περνά 'geht νοτίδετ', έπιρνι 'nahm' (έπαιρνε); σί = σέ (unbetont!) 'in', τσί (= καί) ''ινηδ''

κιρδιμένους = κερδεμένος 'gewonnen', έδουκαν = έδωκαν 'sie gaben', οὐρμήνις = δριμήνιςς 'Ratschläge', φύτρουσι = φύτρωσε 'wucbs', άτουράζου 'kaufe', του λόγου = τό λόγο 'das Wort'; πους (unbetont!) = πως 'wie'?'.

ζήτσιν = (έ)ζήτησεν 'verlangte', ἄφκε = ἄφηκε 'er ließ', ξστλι = ξστειλε 'er sandte', σκώνω = σηκώνω 'hebe empor', ξφοβήθκα = ξφο-

βήθηκα 'fürchtete mich', νά φλάξ = φυλάξης 'daß du bewahrest', νύφ' 'Braut', ἀκόμ = ἀκόμη 'noch', λεοντάρ = λιοντάρι Τ.Δίwe', πγάδ = πηγάδι 'Brunnen',  $\tau = \tau \eta(v)$ , λαγκεύ = λαγκεύει 'er springt', νά  $\pi \theta dv' = \pi \theta dv\eta$  'daß er sterbe',

 $ζμi = Σουμί "Brūhe", κορτσόπλο = κοριτσόπουλο "Mādchen", δλέβ\*
= δουλέψι "er arbeite", έκσα = fικουσα "ich hörte", στάσ = στάσου "halt",
πάν = πάνου 'oben", τοὺ τσιφάλ' τ (Lesbos) oder τὸ κιφάλι ἀτ (Pontos)
= τὸ κεφάλι του "sein Haupt".$ 

Durch die verschiedene Betonung entstehen Verschiedenheiten innerhalb eines Paradigmas oder Stammes, z. B. φουνάζ = φωνάζ er er uft' aber φιὐναξι = ¢φιὐναξι (Αρτ.), τοιρατά. 'Ιδιπικη το τοίρατου («έρατο») 'Ποτι', sie διοποπ durch Ausgielchungen hesettigt werden, z. B. πάμανα st. παγήκανε 'sie gingen' nach πάγκα = πάγηκα, ζάλουμ (Καρραδ.) st. ζαλίομω 'Και νετίτεπ' nach ζάλου = ζάλλου .

Durch diese Wandlungen erhalten die nordgriechischen Formen oft ein fremdartiges Aussehen, besonders wenn auch noch die zusammenstoßenden Konsonanten Änderungen erleiden (s. § 37 Anm.).

- 2. Der dem Ausfall entgegengesette Lautwandel, spontane Entiklung eines Vokals zwischen Konsonanten, Biet vor z. B. in Aupumpóc neben Aupumpóc jálnzendi, Tidrivoc Tidrivoc, vooli, sellener yői Mőszer, voù pin d'arké, zw Vetrealo seglo rivir entírt, voi pin d'arké pour voi pin voi voi pin voi voi pin voi voi pin voi pin
- § 8. Diphthonge entstehen im Neugriechischen durch Lusammenrücken ursprünglich getrennter Vokale: ἀŋδον ist zu sprechen ajdöni 'Nachtigal', καημένος kajménos 'unglücklich', λεημοσύνη leimostni' Almosen', und shnlich βöbt (neben βöb, βööb), Όchse', ρολά (μορλόγον) 'Uhr', ἀπλαϊ (πλάτη') Seite'. Hierher gehören auch die § 239 und 252 behandelten Verbalformen puräcça, usw., λέει, πάει, τρώει, ἀκούει. Ein e-Laut verbindet sich mit vorhergehendem Vokal zu Diphthong in ἀπός (= agr. ἀκτός) 'Adler'. Sekundär entstanden sind auch die Diphthonge in γάϊδαρος (oder γάδορος) 'Beć', καλαϊώ (oder καλαδώ) 'singe' (von Vögeln), χαϊδεώ (oder χαδεών) 'liebkose'. Endlich finden sich Diphthonge in Wörtern fremden Ursprungs: γαϊκνί 'Band, Schnur', καϊκτόῆς 'Barkenführer', λείμον 'Limone', μαίμοῦ 'Affe', τοᾶ 'Thee'.
- 1. Auch o- und e-Laute können den konsonantischen Teil eines Diphthongen hilden, z. B. in  $\pi dw$  'ich gehe' (Texte III 9 p= $\delta$ ) oder d<sup> $\xi$ </sup> $\tau_{\zeta}$  'so' (Texte III 13c).

- 2. Rine hesondere Art von Diphthongen indet sich in der südichen Maina (vgl. Texte III 8); ein in der Regel konsonantischer i-Laut (§ 9) tritt durch Umlaut (Epenthese) in die vorhergehende Sübe und verhindet sich mit deren Vokal, z. Β. μαζίτα = ματη. = Αυμεπ', βαζίτα = βάζι = 1eg', μιμβη = μιμηh, ποβιά = πολφί Schitzer, κουλλούρια εποκυλλούρια Brezeln, Θολητόε = Φιμβηκε er ging', παιβιά (μείαθ) = παιθιά Κίπαθες', συγα (μείαθ) = συγα ποιμβιά σερα τόμο = φιθιά Schiangen'. Das Lautgesetz wirkt auch zwischen eng verbundenen Wortern wie νάι διορθωύσο = νά διορθωύσι «3ab ich verbessere".
- § 9. Jeder i- und e-Laut, der im Innern eines Wortes mit einem ihm folgenden dunkleren Vokal zusammenstößt, verliert seinen Silbenwert und wird konsonantisch (d. h. zu einem Jod). Man kann den konsonantischen Wert eines i (t. n. u. et. oi) durch ein untergesetztes ~ oder ~ (ι, η, υ, ει, οι oder ι, η, υ, ει, οι), oder auch durch y, yy usw. bezeichnen, doch ist dies nicht durchaus nötig, da die konsonantische Aussprache in der reinen Volkssprache Regel ist. Also z. B. βραδυάζει (oder βραδυάζει) vradiázi 'es wird Abend', ὁμοιάζω (ὁμοιάζω) omiázo 'gleiche', ὅποιος 'wer immer', σιάζομαι (σιάζομαι) 'richte mich', φτειάνω (φτειάνω) 'mache', φτώχεια 'Armut', ἀσημένιος 'silbern', ἴσιος 'gerade', λιοντάρι 'Löwe' (aus λεοντάρι), γενιά (γενεά) 'Geschlecht', παλιός 'alt' (aus παλαιός), πανώριος 'sehr schön' (ώραῖος). Mit vorhergehendem y ist ein solches i zu einem Laut (j) verschmolzen: άγιος ájos 'heilig', βάγια vája 'Amme', πλαγιάζω plajázo 'gehe schlafen', γιωργός (γεωργός) jorgós 'Landmann'.

m Aniaut schreibt man das Jod gewölnlich η, η, (oder γη): Γισίννης
— "ludvny ('Johann', ατροχ', Α'πτ' ((ατρόχ, γμαλ ('Glas' ('Θλάνο)), ης
- "Sohn' ((ide), γμογτή 'Fest' ((ορτή), Mundartlich kann auch ein - (-ε-)Laut)
der erst sekundar durch Schwund eines Konsonanten mit einem folgenden
Vokal zusammengetröfen ist, konsonantisch werden, z. Β. πραίνει (tos)
= πηραίνει (Ins. = λέγουν (Knios).

Auch durch den Ton wird das i nicht geschitzt; der Akzent wird verschoben: ἀτίλεμυτος 'unaufhörlich', θεμέλμωσα 'ich baute', τιάνω 'fasse' έπισα, κοπάζω 'ich bemühe mich' έκόπισα, κουβεντιάζω 'plaudere' έκουβέντιασα, λυώνω 'löse auf', Σλυμσα.

Formen wie έπλησίασα, έσημείωσα, έτελείωσα sind nicht echt volkstümlich.

Alle Wörter, bei denen ein ursprünglich betontes i oder e dem die Schlußsilbe bildenden Vokale vorausgeht, erhalten in der Regel Endbetonung: βαρειά Fem. zu βαρός 'schwer', παιδιά

Plur zu παιδι 'Κind', χεριοῦ Gen zu χέρι 'Hand', θὰ τηῦ 'ich werde trinken' (ḥma); ἐκκλησιά 'Kirche', καρὸμά 'Herz', ματηά 'Blick' und zahlreiche andere Feminina auf -μά; σκολειό 'Schule', μαγερείο 'Κüche, das Kochen', χωριό 'Dorf', ποιὸς 'wclcher', λεμά 'Ölbaum' u. a Baum- oder Planzennamen (die ursprünglich auf -ἐα lauteten), βασιλιάς 'Κδπίg' (βασιλάς), γρά 'alte Frau' (γράϊα), γιός 'jung' (νέος), 'Öβριός 'Jude' (Έβριός), πλύ, πό 'mehr' (πλόν).

Die Zurückziehung des Akzentes in άρρωστια 'Krankheit', ἀχάμνια 'Schwäche', ὁρμήνεια 'Rat', πραμάτεια 'Ware', φτώχια 'Armut' u. dgl. ist durch die Analogie von Substantiven wie ἀλήθεια, βοήθεια hervorgerufen.

- § 10. Eine Ausnahme der § 9 gegebenen Regel bilden um Wörter, die aus der Schriftsprache oder aus dem Italienischen entlehnt sind: z. B. άρμονα 'Harmonie', ἀνδρείος (bei Rigas, aber ἀντρειά Texte Ia, 1), βασιλιεία 'Königreich', βιβλίο Buch', ἀστείος 'witzig', εὐκαιρία 'Gelegenheit', κωμιφδια 'Konödie', νοσοκομείο 'Krankenhaus', φιλολογία 'Literatur', φιλία 'Freundschaft' (Velvendos), βίος (neben βιός) 'Vermögen' Texte III 5), ἀρχαίος 'alt, antik', νόο, 'neu' (γιός 'jung'), σημαία 'Rahne', ὑραίος 'schön'; ital. Fremdwörter: z. B. κουμανταρία 'eine Art Cyperwein' (Commendario), μπραρία it. birvaria' Bierwirtschaft', στατσάρια 'gezeria' Apotheke', σκαμπαβία' 'Art Schift' u. dgl. m.
- 1. Die älteren Formen auf -ie, -ie usw. sind in einer Reibe von Dialekten (Altsiadt von Athen, Ägina, Kyme auf Enböa, westl. Maina, Unteritalien, Gortynia im Peloponnes, Tsakonien, Pontos, Kappadokien), unverändert erhalten; also mablie Plur von mabli Kind; makaritou Gen. von makdr Talant; vapolie Harr², osorcivia (Rapp.) Dunkelheit; queria Licht; möto; welcher?, βankfor, König; dätwapda 'Axthieb', čhaia 'Ölbaum', puplek "Apfelbaum", nöto 'mehr' u. s. f.
- Das i (e) bleibt gewöhnlich nach Konson. + ρ, z. Β. κρύος 'kalt', κρέας 'Fleisch' (aher τό κριάτο), τρία (nehen τριά) 'drei'; θεός (nehen θιός) stammt aus der Kirchensprache.
- In einigen nordgriech. Dialekten werden -ja und -fa (halbvokalisches f und f, nicht Jod) noch in der Aussprache unterschieden: also φωτιά, aber μηλξά.
- 4. In manchen Dialekten (z. B. im Gebiet des Egäischen Meeres und im östlichen Kreta) schwindet 1 nach einem σ (ξ. ψ. z). Gas st. 65in Fem. 'brav', τρόσα st. τρόσα pl. von τρόσι 'Piaster', νησό st. νησό Pl. von γολοπ 'Piaster', νησό st. νησό Pl. von γολοπ 'Piaster', νησό st. νησό pl. von γολοπ 'Piaster', νησό st. νησό γολοπ '200', 'τραλούς st. νησών στος 'πλού στος πλούσιος 'reich'. Allgemein findet sich Verlust des 1 und ξ in Glegenden Wörtern 1): σώπα 'schweig' (αμα σιλώπα), σαγόνα 'Κίπι (παγάννον), από γολοπ (παγάννον).

<sup>1)</sup> Pontisch ü, ö aus 1a, 10 s. § 6 Anm. 6.

σάλι 'Speichel' (σιάλιον), ψάθα 'Stroh' (ψίαθος), sowie κερά (κυρά) 'Fran' (κυρία); θωρώ 'betrachte' (θεωρώ), χρωστώ 'schnlde' (χρεωστώ).

5. Das spirantische Jod ist in einigen Dislekten zu zi oder ἀ () geworden: Σ. R. (Velv.) δτηςος – δτουςο, τὰ ματ'τὰ = τὰ μότης (Krela) πόζε — κουφές; αυτ είπιξεια Inseln (z. B. Kalymnos, Skyros, Nisyros) enistelt ein σ ο der ἀ (å) nach tönendem Konsonanten, z. B. ἀίφρου = ἀλείρου "Βτάθετ', ποὰς = ποιός, σέρελ χέρια 'Πειάθε', παγάθετα = καιγόλια 'Σρείθε', τόσλυ = σιμόνυ 'Γαικε', καράβε = καράβια 'Εκιίπές', αὐρίο = αὐριο. Είπε Verhittung zu κ' trittinach φ, θ, εί πι Velvendou ein: τέθνος = στέρους, χουρφάνα = χωρούρια usw.; bemerke ferner aus Chios (Texte III 9) Formen wie p<sup>†</sup>/<sub>2</sub>δείετα = παράτερα 'mehr', γρρ<sup>\*</sup>/<sub>2</sub>σετα = truncov' er faßte', dg'o = λου ὁ 'xwei', widg'a = 80όλια 'Rinder'. In cryprischen Dislett endlich (und in ihm nahe stehenden Mundarten) wird jedes 1 (αμβετ nach Zischlauten, wo es edwindel) zu coder q d. i. Ξ΄. Κογκακός = Κυρμακός, κερμακός «Κυρμακός «Κυρμακός «Κυρμακός «Κυρμακός «Κυρμακός» αποριστέρια Ξαλήθεια 'Μαληθείς » αυδής » πουδής » πουδής » πουδής » πουδής » μουβής «τρινα (und τρία), δλήθεις» = Δλήθεια 'Μαληθείς » καρτής «Κατέπ».

§ 11. Bei Zusammentreffen eines auslautenden und folgenden anlautenden Vokals tritt Verschmelzung ein:

bezw. in umgekehrter Folge, d. h. -o, -u, o-, -i + u- zu a usf.

a ist also der stärkste Vokal, der alle andern verschlingt; auf ihn folgen 0, dann 14, e., t. Z. B. 6' dälkät = 0 å d. 'ich werde wechsen', 0 å 'yu (ξyu) 'ich werde haben', år (đro) avró 'von diesem';  $\tau'$  öνρια (τὸ δ, 'der Name', τὸ 'χιταν (τὸ ξχιταν) 'sie bauten es', ξτώ 'μουνα (ἡμουνα) 'ich war, εἰν' (εἰναι) ὁμορφη 'sie ist schōn', νὰ σοῦ 'τῶ (εἰπῶ) 'ich will dir sagen', ποῦ 'στα (εἰσα) 'vo bist du ?', τοῦ 'ονια (Εθωκα) 'ich gab ihm'; πέντ 'ξίτ (πέντε) 'tün der sechs', ἡρθ' ἔνας (ἡρθθ) 'es kam einer', λείπ' ἐκείνος (λείπε) 'es fehlt jener'; τὶ 'ὸκς (τὶ εδες) 'was sahst du ?'.

 Im Nordgriechischen ist ε m\u00e4chtiger als u, daher π' \u00e4ρχεται = ποῦ \u00e4ρχεται.

 und er', und verliert seinen Vokal auch vor folgendem  $i:\kappa$  ü $\sigma repa$  'und dann'. Auch die Wortchen  $\mu$ ' mich', of 'dich' verlieren ihr e gewöhnlich vor  $i:\mu$ ' elbeç 'du sahst mich', während sich umgekehrt der Artikel  $\eta$ , of hält:  $\eta p \theta$ ' ( $\eta p \theta e$ )  $\eta$   $\mu d v \alpha$  'es kam die Mutter'.

- 8. Die Kontraktionen inlautender Vokale vollziehen sich im allgemeinen nach denselben Gesetzen wie in der Wortverbindung, z. B. πάς (πάς) aus πάγεις, τρώς aus τρώγεις, δαου aus ἄκουε, πάνε aus πά-(γ)ουνε, λέτε aus λέγετε usf, πωρνό (πουρνό) 'Morgen' aus \*πρωνό d. i. πρωτών. (Εδιοκο pontisch άν= δήγον)
- § 12. Mannigfache Veränderungen erleidet der vokalische unbetonte Anlaut.

Der Abfall kann auch dann eintreten, wenn der Vokal erst sekundär durch Schwund eines Konsonanten anlautend geworden ist, z. Β. ναίκα (Kapp.) = γυναίκα 'Weib' (vgl. § 22).

b. Zusatz (Prothese') meist eines  $a_i$  seltener eines andern Vokals: νέφαλο und ἀνέφαλο Wolke', πλάτη und ἀπλά(τ)ι Seite', στῆθι und ἀστῆθι Brust', χάλι und ἀχάλι "Lippe', ἀδ-δέλλα 'Blutegel' (βδέλλα), κρυφά und ἀκρυφά 'geheim' (Δάν), κοτρεφῦ und ἀκρτφῦ 'gehe vorbei', λησμονῶ und ἀλησμονῶ 'vergesse' (εθίποπίσο in der Terra d'Otranto), dθερρῶ (Pontos) = θαρρῶ 'glaube'; ἐσύ 'du' (σύ, τότες und ἐτότε(ς), pontisch ἀτότε 'damais', τοῦτος und ἐτοῦτος 'dieser' (zu βλέπω und ἐβλέπω u. ä. vgl. § 182 Anm. 2); Ισκος (mundartlich foxác und σκα) 'Schatten'.

c. Vertauschung des anlautenden Vokals mit einem andern; besonders e, i wird gerne durch a oder o, o meist durch a ersetzt, dagegen selten α durch einen andern Vokal: ἄντερα (agr. έντερα) Έιισονωμίας, ἀλαφρός (ἐλαφρός) Teicht, ἀξάδορφος (ἔξάδορφος) Vetter, ἀπάνω (πάνω, ἐπάνω) οδοπὶ, ἀκεί (Γοπίοs) ε ἐκεί 'dort, ἀρωτῶ (ε ἐρωτῶ, ρωτῶ), im Pontos auch ἀρωτῶ, ἀγόφι nud κόγοι (εκ) ἐκορος (εὐθενὶ, ἀπομον (ἰσιομον) 'Geduld'; ὁμορφος (auch ἐμορφος) 'schön', ἀχτρός (oder ἐχτρός) 'Feind', ὁρμήνεα (ἐρμηνεία) 'Rut', ὁπίπο (ἐρπὸυ) 'Hoffung', ὀγῶ = ἐτῶ 'ich'; ἐδικός = gew. δικός (ἰδικός) 'eigen', ἐτίσω (gew. ἀπίσω oder πίσω) 'hinten'; ἀρφονός (ἀρφανός) 'Waiso', ἀχταπόδι (χταπόδι (χταπόδι (χταπόδι) καπόδι, αια δικταπόδιον)' Polyp', neben μάτι (s. ὁben) auch ἀμμάτι; οῦλος, gewöhnlich ὅλος 'ganz'; ἐντός (Chios, Naxos, Kreta, ionische Insoln) = αὐτός 'disers'.

Die Formen des Anlautes wechseln in den verschiedenen Dialekten mannigfachster Weise; sie sind meist dadurch bedingt, daß enge, nach sig 11 zustande gekommene Wortverhindungen, hesonders von Artikele, + Nomen oder «4, θ.4 + Verbun, vom Sprachgeißhi falst. her zeigt werden, z. B. ropudrn in τό μάτι (st. τό δμμάτη), νακαρτερδ in τ΄ ἀκαρτερδ (st. νά καρτερδ) εάντερα (st. τά έντερα (st. τά έντερα).

#### b. Verschlußlaute.

- § 13. Die Tenues n, k, r unterliegen im allgemeinen keinen Änderungen. In einigen Fällen sind sie aus Spiranten entstanden (s. § 18). Andererseits haben zwei ausnalmslose Lautgesetze die Zahl der Tenues verringert:
- § 14. 1) Die Lautgruppen πτ und κτ wurden zu φτ und χτ: (altgriech) πτ zu φτ: φταρμίζομαι 'niese' (agτ. πτάρνυμαι), φτερό 'Flügel' (πτερόν), φτωρός 'arm' (πτωχός); ἀστράφτει 'es blitzt' (ἀστράπτει), ἐφτά 'sieben' (ἐπτά), κλέφτης 'Dieb' (κλέπτης), πέστω 'falle' (πίπτω).
- (αgt.) κτ zu χτ: χτίζω 'baue' (κτίζω), χτυπῶ 'schlage' (κτυπῶ); ἀνοιχτός (ἀνοικτός) 'offen', ὀάχτυλος 'Finger' (ὀάκτυλος), δείχτω 'zeige' (zu δείκνυμι), δίχτυ 'Netz' (δίκτυον), νύχτα 'Nacht' (νύξ νυκτός), ὀχτω 'acht' (ὀκτώ), σφιχτός 'fest' (σφιγκτός).
- 1. Die Laufgruppen πτ, κτ kommen also heute in einem neugr. Wort nirgends mehr vor. Etwas anderes ist ἀπ' τό = ἀπό τό u. λ.; doch wird selbst in diesem Falle oft ἀφ' τό gesprochen, ebenso z. B. κόφ' το aus  $k\delta p(s)$  to § 37.

Wo sich in Texten der Volkssprache die Schreibung  $\pi \tau$ ,  $\kappa \tau$  (καθρέ $\pi \tau \eta \tau$ ς Stath καθρέ $\eta \tau \eta \tau$ ς Spiegel', ἀκτίνα st. ἀχτίνα 'Strahl' u. dgl.) findet, handelt es sich um eine historische, der Schriftsprache angehörige Orthographie: die Aussprache ist  $\eta \tau$ ,  $\chi \tau$ .

- Im unteritalien. Griechisch sind χτ und φτ in φτ (Otranto), bezw. στ (Bova) zusammengefallen: nifta νύχτα (aber έρειτα = έπεφτα!); satá = ἐπτά, nista = νύχτα.
- § 15. 2) Die Tenues werden nach Nasalen zu Mediae, d. h. m., vr, yr werden wie mb, md, wg ausgesprochen (w = ng in deutsch Engel): ἀτκαλαίσω augud duo 'unnarme', πρίγκπας prispipus 'Prinz' (lat. princeps), λάμπω lámbo 'leuchte', ἀντάμα andáma 'zugleich'. Disselben Lautgruppen entstehen, wenn Nasal und (agr.) β, γ, δ zusammenstoßen: μβ, γγ und vò werden daher (mit Bewahrung der agr. Media) wie mb, ωg, nd gesprochen, wo-für man außer γγ besser μπ, vr schreibt: κολυμπω' schwimme' (agr. κολυμβω), ἐγγίζω αυρίζο 'berühre', ἔντεκα ἐνιλεκά 'elf' (ἔνδεκα), betyro ἀπαλτο' 'Baum' (δένδρον).
- Schreibungen wie κολυμβώ, δένδρον entstammen der Schriftsprache und sind mißverständlich.

Wenn die Lautgruppen µπ, rκ (γγ), ντ durch Abfall eines Okals anlautend werden, so werden sie fast wie reine tönende Medien, d. h. wie norddeutsches oder romanisches b, g, d ausgesprochen (genauer wie mb, ng, nd mit reduziertem Nasal): z. B. in µπροστά 'κονικάτε' (έμπρός), µπαίνω (έμποίνω) 'gohe hinein', γτόνι (έγτόνι) 'Enkel', γπρομίζομαι 'versinke in einen Abgrund' ('έγτρημίγρο), ντροπή (έντροπή) 'Schande', ντύνομαι 'ziehe mich an' (aus ἐνόνομαι).

Die Umwandlung der Tenues in Medien nach vorhergehendem Nasal geschieht anch in der Wortverbindung: aus lautendes -ν vereinigt sich mit dem anlautenden π (ψ), κ (ξ), τ (τσ) eines folgenden Wortes zu mb (mbz), ug (ugz), nd (ndz): τον πατέρα - tembultera 'den Vater', τον ψεύτη tombesfü' den Lügner', τὴν τσέπη tindzépi (Acc.) 'die Tasche', τὴν κουράζω tingurdeo 'ich ermüde sie', δεν ξέρω deugzêro 'ich weiß nichtse ψηκρῶ demöziβ' 'ich achte nicht', ἀν τον πάρης andombéris' wenn du ihn holst'; bemerke aus Chios (Texte III 9) (bly εἰβὸν ακανί en teu gant' er sah keinen', (bly δρουτον π'ζά en trhutom b'/μ d' er kam nicht mehr', ἡρυεν τσένος (= κένος) tiệne dzinos 'es floh jener'. Dagegen bleiben anlautendes β, γ, δ und j immer Spiranten: τό(ν) βασλιά, τό(ν) τάμο, τή(ν) δόλα, τή(ν) τυναϊκά (κgl, § 33 Anm. 3).

 An manchen Orten (z. B. auf einigen der Kykladen, auf Lesbos, vgl. auch Texte III 12) sind μπ, τκ, ντ sowohl anlautend wie inlautend zu reinen Medien geworden: μπάμπω "Großmutter" zu bάδω, (έ)μπορῶ 'ich kam' zu (e)bor', φerrdpi Mond' zu φερdp, bòvr Tahn' zu döst, kovor' inahe zu kodd, δντρας Mam' zu döpaç, φοραθωγαίζου)ντα' sie verlohen sich 'zu doppdwvdīdai; der Lautwandel enstreckt sich auch auf Lehnworter (χμ. 2. B. aus los soudbyu 'Gosslachni'' it. compagnia, δριμανίδο 'Flotte' lal. cornamentum, πόσα 'Seite' it. bonda) und auf Wortverbindungen, χιζ aus los πό χαρ q=πόν καρψ (Acc.) 'Καθες, issa Leshos τη σροβμα πτην καρφία (Acc.) 'Calsei, και δει αναλική δια το ποτεί την καρφία (Acc.) 'Calsei, auch act and Kilsiés μιλ diχ', μ μην τίχη 'damit es sich nicht treffe', τη χαθοποσαν 'sie zerrissen sic.'

- 3. Die durch auslautenden Nasal bewirkte Erweichung des Anlauts f\(\text{thrt}\) gelegen teiln dazu, daß stimmloser Anlaut eines Wortes stimmhaft pder stimmhafter Anlaut stimmlos wurde, d. h. es entstand z. B. zu einem τ\(\text{th}\) norm tot be insurroute, z. u. τ\(\text{th}\) norm tot be un m\(\text{thrt}\) (x. t\(\text{th}\) norm tot coupe\(\text{coup}\) u. b. ein goupe\(\text{coup}\) ich schere' (Leabos), oder zu τ\(\text{th}\) μπότα with \(\text{thrt}\) if norm tot coupe\(\text{thrt}\) ich schere' (Leabos), oder zu τ\(\text{thrt}\) μπότα with the \(\text{thrt}\) ich ich schere' (leabos).
- 4. Die neugriech. Medien sind also an ursprünglich vorhergehenden sals gebunden: andere Medien gibt es nicht, außer in Fremdwörtern; da das Alphabet keine Zeichen für θ, θ, ρ hesitzt β, so werden diese Laute auch in den zahlreichen ütrkischen und italienischen Wortern mit μπ, ντ, τκ wiedergegehen: μπθη fürk. de/ Bey', μπθρως Barke', ντερβέν. Türk. deren Engaph', νταμο Dame' (im Kartenspiel), σεβντά fütrk. zeren Zinder', γταλοβίν (δηματή γταλοβίν Gallerie', μπάγτα Eank'. Ebens Craftre Gothe, Mπθς Beck u. a. fremde Namen, wenn auch hier von den Gehildeten gern die Form hellenisiert wird (foßtig Gothe, Δάντης Dante u. s. C.).
- § 16. Außer den angeführten Fällen unterliegen die Tenues nur vereinzelt (und dialektisch) lautlichen Umwandlungen; so ist κ vor χ ausgefallen in Τόχαρι (aus Τόκχαρι) "Zucker" und σχαίνομαι (aus σκιχαίνομαι) "empfinde Ekel"; κβ wird βτ, κὸ wird γτ. βτάλλω "henhe heraus" (κέλδω)», βτάνω "gehe heraus '(κέλσινω), γόύνω 'ziehe aus' (κε-δύω), γόύνω 'schinde' (κε-δέρω). Die Lautgruppe φτι wird zu φκι in σκιχάρι 'δκολαίτε ("πτυάριον) und φκεβάνω 'mache' (neben στειάνω).
- 1. Der Schwund der Tenuis auf Chios (Texte 9) z. B. in aopáno = ἀπὸ πάνω 'von ohen', εθίδο = ἐτοὐτος 'dieser' ist durch dissimilatorische Vorgänge hedingt; unsicheren Ursprungs ist der Schwund des κ (ib.) in alödi = ἀλογάκι 'Pferdchen', senddi = σεγτούκι 'Kiste'.
- 2. Der Wandel von  $\tau$  zu  $\kappa$  (vor i) findet sieh im Tsakonischen und auf Lesbos (sowie in Mesta auf Chios): so (Isakon)  $karikidzle = \kappa arcnvila$ ,  $polkiya = \epsilon méntza (vgl. Texte III 15 Ann. 9, 2), <math>\gamma arkl = \kappa archiva$ , entsprechend bei der Media  $aféngi = a\phi(\nu \tau n_c \text{ 'Herr'}; \text{ (Lesbos) } \kappa arko; = \tau arko; \text{ 'Mauer'},$

 $<sup>^1)</sup>$  Bisweilen (in Konstantinopel, besonders in türkischen Zeitungen, die mit griechischen Lettern gedruckt werden) bedient man sich der Zeichen  $\beta,\,\gamma,\,\delta.$ 

dφxi = dφτi 'Ohr', μdx' = μdτi 'Auge', μagηλ' = μαντηλi 'Taschentuch'; im Tsakonischen geht auch π vor i in κ über, z. B. kisu = πίσω 'zurück'.

8. Auf Kreta (und einigen andern Inseln des ägäischen Meeres) wid τ vor 1 zum Spiranten: τὰ μάθμα — τὰ μάτμα, τάθομος — τέτομος, στραθμύτης — στρατμύτης. Entsprechend ντι zu δι: ἀνόδρος — ἀνάντιος 'entgegen', ἀρχοδμά — ἀρχοντμά 'die Vornehmen'. Vgl. auch mɨdɨdia — μάτια Terra d'Ott.

4. Im Pontos wird die Anlautsgruppe στ zu  $\sigma(\sigma)$ :  $\sigma(\sigma)\dot{\sigma} = \sigma\tau\dot{\sigma}$  'im'  $\sigma d\chi \tau \eta = \sigma\tau d\chi \tau \eta$  'Asche'.

§ 17. Weitverbreitet (jedoch nur in Dialekten) ist die Palatalisierung eines  $\kappa$  vor e und i (j), d. h. der Wandel von ke ki in ce ci.  $\acute{c}e$   $\acute{c}i$  oder  $\acute{c}e$   $\acute{c}i$  ( $\tau\sigma$  bezw.  $\tau\acute{\sigma}$   $\tau\acute{\sigma}$ ).

Dieser Übergang findet sich im Pontos, in Kappadokien, Cypern, Kreta, auf vielen Inseln des ägäischen Meeres (z. B. Lesbos, Amorgos, Thera, Naxos, Syra, Kalymnos, Chios), in dem Dialekt der Altstadt von Athen, in Megara, auf Agina, in Kyme auf Euböa, in vielen Gegenden des Peloponnes (auch in Tsakonien und in der Maina), in Lokris, Ätolien, Unteritalien: also z. B. τσεφάλι = κεφάλι 'Kopf', τσαί (τσαί) = καί 'und', τσαιρός = καιρός 'Zeit', τσερί = κερί 'Kerze', τσερά = κερά (κυρία) 'Frau', έτσει (έτσει) = έκει 'dort', τσείτομαι = κείτομαι 'liege', τσθμα = κθμα "Woge", τόυρατός (Maina) = κυριακή Sonntag", κότσινος (κότσινος) = κόκκινος 'rot', κουτσί = κουκί 'Bohne', άκουτσε (Ägina) 3. Pers. Sing. zu άκουκα 'ich hörte', στσίζω = σκίζω (σχίζω) 'spalte'. Ιn τσουμώμαι (Chios τσοιμοθμαι) = κοιμοθμαι 'schlafe', τσουλία = κοιλιά 'Bauch', στσούβω = σκύβω 'beuge mich\*, ἀτἀουλί = σκυλί 'Hund' u. ä. (z. B. in Āgina) ist das Eintreten des Lautwandels vor » nur scheinbar, da dieses » aus älterem i-artigem Laut hervorgegangen ist. Die Lautung στσ (στσ) kann weiterhin zu σσ (oder σ) werden, vgl. z. B. βρίσσει 'er findet' (Chios, Kalymnos u. sonst); über ở s. § 28 Anm.

Die Media g (γγ, γκ) unterliegt demselben Wandel: ἀντζελος d. i. dndzlos = άγγελος 'Engel', ἀντζιστρι = ἀγκίστρι 'Hacken', συσζενής (los) = συγγενής 'Verwandter', bezw.  $d\acute{z}$ , also ἀνd $\acute{z}$ ελος usw. (auf Kos auch ἀνd $\acute{z}$ ελος usw.).

In Kappadokien (Pharasa) wird auch κ zu dž, z. B. ἀdžεῖνος = έκεῖνος.

## c. Spiranten.

§ 18. Die Spiranten φ, χ, θ haben die Neigung nach vorhergehendem s (oder nach einem andern stimmlosen Spiranten) in Tenues (π, κ, τ) überzugehen. Am regelmäßigsten äußert sich dies beim θ, das nach jedem σ, φ, χ zu τ wird: αΙστάνομαι fühle' (aus αΙσσάνομαι), ἐγελάστηκα Λοτ. Pass. ich wurde verlacht', ἐρβήστηκε 'es wurde ausgelöscht' (aus ἐγελάσθηκα, ἐβρήστηκε 'es wurde (αιs φάνω), (ἐβλέστρος 'froi' (aus ἐλεύθερος), ἐγράφτηκε 'es wurde «geschrieben', ἐγτός» (επια ἐγελός), ἐγράφτηκε 'es wurde «geschrieben', ἐγτός Υεϊσία' (aus ἐγβλός), ἐγράφτηκε 'es wurde

 Die Schreibung mit θ (ἐλεύθερος, ἐγελάσθηκα usw. ist historisch, d. h. ohne Bedeutung für die Aussprache.

Ebenso wird χ nach σ und in der Regel auch nach f zu κ: ἄσκριφς 'hāblich' (ἄσχημος), μόσκος (μόσχος) 'Moschus, Parfum', σκίζω (σχίζω) 'spalte', σκονί (αια σχονι) 'Schl', σκολείου (σχολείου) 'Schule'; εὐκαριστῶ (εὐχαριστῶ) 'danke', καυκούμαι (καυχούμαι) 'tthme mich', εὐκούμαι (εὐχούμαι) 'bete', εὐκή (εὐχή) 'Gebet'.

- Für die Schreibung σχ (σχεδόν, σχολαστικός) gilt dasselbe wie für σθ.
- 3. Der Übergang von ρθ in ρτ findet sich ziemlich weit verbreitet (besonders im Osten des griech. Sprachgebiets) : oft ñpra 'ich kam' = ñρθα, ὀρτός 'gerade' = ὀρθός; seltener wird ρχ zα ρκ (z. B. in Cypern'), Rhodos, Kalymnos, Samos, Chios): ξρκουμαι = ξρχομαι 'ich komme', ἀρκή = ἀργή 'Anfang'.
  - φ wird nur in einzelnen Dialekten nach σ zu π.
- 4. So im Pontischen, in Kyzikos und auf Ikaros, z. Β. άσπαλίζω 'schließe' = σφαλνώ, σπίζω = σφάζω 'schlachte', σπίγγω = σφίγγω 'presse', σπιντόνα = σφενδονή 'Schleuder'.
- 5. Die durch die agr. Hauchdissimilation hervorgerufenen Verschiedenheiten (rppiew, βοξινω u. 8.) sind im Neugriechsiehen ausgeglichen: βορίω (θρεψα, τρίχω (rpefa; nur in einigen sellen vorkommenden Formen ist diese Ausgleichung unterblieben, so in frichpiew, dagr. rftdepny) zu θετω 'setze', fridprac (agr. fridpny) zu θεβω 'begraben', fripdopna (agr. fripdopna) zu θεβω 'begraben', fripdopna dagr. fripdopna
- § 19. Die Lautgruppe βs (oft für δs, rs) geht regelmäßig in βs (w) über: ἐδούλευσα (Λοτ. von δουλείω "arbeite") wird ἐδούλεψα, ἔπουσα (παύω "höre auf") zu ἔπουρα. ἐκλαυσα (καίσμι weine) zu ἐκλαυσα (καίσμι chens Λεμίνα = Ἐκλουσζ, τὰ κάμι "große Hitze" (καιδιτς). Ygl. ferner κάτσε = κάθ()σε 'setz dich' und (türk.)μπαξές aus μπαχ(τ)σές ('arten'.
- In Unteritalien (Terra d'Otranto) hat die entgegengesetzte Entwicklung stattgefunden: ψ ist zu fe geworden, z. B. afsit6 = ἀψηλός 'hoch', na ktdfeo – wά κλάψω (zu κλαίω).
- Die Form ἀτός (s. § 136 Ann. 3) ist nicht aus dem gewöhnlicheren αὐτός afrós durch Ausfall des f hervorgegangen, sondern entspricht einer bereits altgr. Form ἀτός.
- § 20. θ wird bisweilen zu χ: χλιβερός, χλιμμένος 'betrübt', χλίψι 'Betrübnis' (neben θλιβερός usw.), παχνί 'Krippe' (aus παθνί);

<sup>1)</sup> Genauer r.R.

es ist zu φ geworden, in ἀρίφνητος 'unzählig' (= ἀν-αρίθμητος), στάφνη (aus στάθμη) 'Richtschnur'.

1. Im Dialekt der Terra d'Otranto wird 8 anlautend zut, inlautend (zwischen Vokalen) zus: tilo = 06 tou "ich will", <math>tilonto = 06 verco Tod',  $tilodri = \lambda 100 tou "ich vie", zemento = πτθουμένος "gestorben". Auch im anatolischen Griechisch spricht man <math>\tau$  st. 0 (vgl. dazu νά χατο st. χοδο Teste III 13 tou από στρωπος at δεθρωπος <math>Teste III 14 tou 3 tou 3 tou 10 tou 10 tou 3 to

 Vereinzelt δd (Velvendos), χd (Pontos), ἄ (Chios) = gew. θd, ferner ἐννά (Cypern) = θεν(ν)d (Partikeln zur Futurbildung).

§ 21. χ wird vor e und i zu s (i) oder auch s (i) im Taskonischen, an Cypern, im Sudwestlichen Kelinasien, auf einigen Inseln des Egistichen Meeres (z. B. Kreta, Amorgos, Kos, Kalymnos, Astypallas), in den pontischen Jewicz (i) im Kappadokischen) Dialekton: όξρι = χέρι 'Hand', όσιμώνας = χειμώνας 'Winter', töreς = ξερτ. (du hast', törer = ξερτε 'lhr hab', hiswellen (z. B. auf Kalymnos) geht d weiter in σ über: σέρι, έσι, όσι = όχι 'nicht', νόσι = νόχια 'Nägel, Klauen'. In Bova wird statt y ord cunkein Lauten aspiriertes k (kh), vor hellen Lauten h (h') gesprochen; h = χ findet sich gelegentlich auch sonst.

§ 22. Von den tönenden Spiranten (β τ δ) ist besonders bei τ die Neigung sehr weit verbreitet, zwischen Vokalen, aber auch im Anlaut zu sehwinden: Ausfall von intervokalischem τ (ζ und j) findet sich in den verschiedensten Gegenden (in Epirus, im Peloponnes, in Mazedonien, auf den Inseln bis nach Cypern und in Kleinasien), z. Β. λέω und λέτω 'sage' (Imperf. δλεα und δλετρλ, πο(τρλάνω πη(τρίων πά(τρω 'gehe', τρώ(τρ) Δολότ), τος τράτης 'sess, λο(τρλάριζω 'rechne', φυλά(τρω 'behüte', ρολότ). 'Uhr', σα(τρίτα 'Pfei', φα(τρίτα 'Sesen', συλλο(τρόμα 'überleg', τέλοιτα (Naxos), ὑpliω = τορίτω 'suche', ὁναίκα = γυναίκα 'Weib'. Am häufigsten fehlt das γ in den zuerst aufgeführten Verben.

Die Lautgruppe  $\gamma_1$  (τγ) ist zu einem einheitlichen Laute,  $\gamma$  geworden (=  $\gamma$  vor  $\epsilon$ ,  $\delta$ , Man bedient sich daher dieses Zeichens, um ein j vor dunkeln Vokalen auszudrücken: γρομίζω = γεμιζω fülle', γρόμα = γέμα 'Mahlzeit', γροφόρι = γεφόρι, γμαράς türk. Αντα 'Wunde'; γελ auch § γ

Ausfall von β ist gewöhnlich bei διάολος = διάβολος "Teufel".

Der regelmäßige Ausfall nicht nur des γ, sondern auch des β und δ (sellen des θ) ist besonders eine Eigentümlichkeit südostgriechischer Dialekte, d. h. von Cypern, Rhodes, Kalymnos und Nachbarinsein, ohne jedoch auf diese Dialekte beschränkt zu sein: φοορώμα — φοβούμα

'furché', κόυμος = κάθουρας 'Krede', τος/β)όλι 'Garten', 4ορφός = Odep-φός 'Bruder', τάθομος 'Esel', οι (δρίψ)όχεια 'die zwolf', δρτή(δρι 'Hoffunurg', παθ)όμοι = ποδάρι 'Ful', νά ιδουω = νά διάσω 'dall ich gede',  $(v') = \delta t'$  nicht'. 'Vgl. auch å und έννά  $\S$  30 λnm. 2. In der Terra d'Otrantoς greif der Ausfall von intervokalishen (und anlautenden Konsonannen noch weiter um sich (z. B.  $t\delta a = \tau \delta \tau \tau$ ,  $p\delta a = \pi \delta \tau \tau$ ;  $o, i = \tau \delta$ ,  $\tau h(v)$ ;  $st\delta o = \sigma \tau \delta \omega$ .

Auf Chios findet sich neben völligem Ausfall auch bloße Reduktion des γ, β und δ, z. B. νά <sup>†</sup>ελάσωμε zu γελῶ 'ich lache', δ "ασιλές 'der König', (\*)οὐδι 'Rind', κα "αλλίνα 'Pferdemist', γα <sup>†</sup>σμος 'Esel' u. a. Texte III 9',

§ 23. Umgekehrt wird ein γ zwischen Vokalen eingeschöben, z. B. ά(γέρας 'Luft' (Chios ἀτέρας), ᾶτγ/ρός 'Gott', ἀκού(γ)ω 'brenne', καά(γ)ω 'brenne', κλαί(γ)ω 'weine', φταί(γ)ω 'bin schuld'; ganz gewöhnlich ist ἀτψοι 'Knabe' (zu agr. ἄωρος).

Diese Erscheinung findet sich auf dem ganzen Festland, auf den jonischen Inseln. sowie auf dem Kyktaden samt Kreta, Chios und Lesbos. Fast im ganzen Gebiet des ägäischen Meeres, sowie auf Kreta und Cypern wird außerdem zwischen en und Vokal ein y eingeschoben: nurertoru = murrtou "glaube", zopotyu "tanze", vöfyu "schneide", pdfyu "nlabe", ripfyu "riebe", waposzwyth "Festiga", fyerrYnde, Uvangelium. Die Verba auf «tow lauten in der Terra d'Otranto auf «fo (pistot' glaube), in Bova ut «fyuo (pistopu' strpetch), in Takonischen auf «feug (dullegu' arbeite).

Auch vokalischem Anlaut wird dialektisch ein γ rorgesetzt: γαϊμα = αΐμα 'Βιμ', γέρημος = ἔρημος 'leer', γίδιος = ΐδιος 'gleich, ebenderselbe'; vgl. besonders Texte III 12 (γεΐπε = εἶπε, γύστερα = ΰστερα, γούλος = δλος u. a.).

Vor v entwickelt sich oft ein γ in den Wörtern σύγνεφο = σύννεφο 'Wolke', ξηνομα = ξννομα 'Sorge', άγγάντια = άνάντια 'entgegen', τυραγνώ = τυραγνώ 'quäle'.

- § 24. γ und ε (β, υ) schwinden regelmäßig νοτ μ: μάλαμα Gold' (αια μάλτρια), σμοή» Packsattel' (αια στιρμόριον), πλεμένος (αια πλετμένος) zu πλέκω 'Πεchte', πνιμένος zu πνίτω 'ertrünke', πρώμα (αια πρώτμα) 'Sache'; έρωτεμένος 'verliebt' (zu έρωτεϋω), Θάμα 'Wunder', Θάμα 'Wunder mich' (αια θαϋμα, Θαυμαζω), καμένος 'verbrannt' (αια καυμένος zu καίω, κάβω), ματεμένος 'beaubert' (zu ungréw), Θάμα 'Bach' (αια βούμα), ματεμένος 'beaubert' (zu ungréw), Θάμα 'Bach' (αια βούμα).
- 1. Man pflegt meist zwei μμ zu schreiben: πράμμα, καμμένος usf. In den Dialekten, die jedoch wirkliche Doppelkonsonanten besitzen (§ 36 Anm.), wird in diesem Falle nur ein μ gesprochen (in Chios freillich μμ.) Die Schreibungen πράγμα, πλεγμένος, ρύθμα usf. entstammen der Schriftsprache, soferne es sich nicht bei γγμ um Dialekte des Featlandes handelt.
- Vor einem ρ schwindet v nur in Εέρω 'ich weiß' neben Εεύρω;
   sonst bleibt es: ἀλεύρι 'Mehl', εὐρίσκω (θὰ εῦρω) 'finde', μαῦρος 'schwarz'

 u. a. Vor v ist r zu μ geworden, vgl. λάμνω 'ich rudere' (agr. ελαύνω), μνοῦχος 'kastriert' (εὐνοῦχος).

§ 25. δ ist vor j (i) geschwunden in γιά = διά 'durch, wegen' (γιατί 'warum' = διά τί); jedoch διαλέτω 'wähle aus', διαβάζω 'lese', διαβαίνω 'gehe vorüber', διό 'zwei', διόσμος 'Jasmin' usf.

§ 28. Eine der Verhärtung von  $\theta$  (x,  $\phi$ ) § 18 entsprechende Bahadlung von  $\theta$  und  $\gamma$  findet sich im erprischen Dialakt: die Lautgruppen  $\theta$ 1,  $\theta$ 2 werden zu  $\rho$ 2,  $\rho$ 3,  $\rho$ 4,  $\rho$ 5 werden zu  $\rho$ 5,  $\rho$ 5,  $\rho$ 6,  $\rho$ 8,  $\rho$ 9,  $\rho$ 9 m  $\rho$ 6,  $\rho$ 7,  $\rho$ 7 de Verhald zu  $\rho$ 7,  $\rho$ 7,  $\rho$ 7,  $\rho$ 8,  $\rho$ 9,  $\rho$ 

In der Terra d'Otranto wird d st. b gesprochen (analog t st. b § 20 Anm. 1), dort und in Bova g st.  $\gamma$  ( $\chi$ ) vor dunkeln Vokalen.

§ 27. Das palatale γ (f) ist im Dialekt der Mains zu einem β, d. h. zu einem Höneden palatalan Zischlaut geworden, z. B. <sup>2</sup><sub>2</sub> γ γ <sup>2</sup><sub>1</sub> Στde<sup>2</sup>, <sup>2</sup><sub>1</sub> Oudro<sub>2</sub> — γ μμάτος (γ μομάτος) γ νοll γ. Πονεζία — Πανεγία, μαξερτάή, μα μαγτρική 'Καθε', auch das sekundäter j in γ das zo bd. γ γ βανόγις aus (γ μξ § 9) unterliegt diesem Wandel (ξd, Ζάννης). — Über sonstige Schicksale des Spiranten j s. 8 10 Amm. 6.

§ 28. Die Sibilanten σ und Z werden an vielen Orten statt der Zungenspitze mit der Zungenrücken (dorsal) ausgesprochen (δ); oft wird das σ (Σ) geradezu ein sch-artiger Laut (δ, ξ, δ, 2). Diese Aussprache findet sich über das ganze Sprachgebiet verbreitet, am häufigsten vor i (z. B. ekoch "zwanzig") und 1 (μιότ) όκά = μισή όκά 1-1 (λια), welch letzteres bisweilen schwindet (proxó α = τρηνακότα "300", γρό άα = τρόσια "Piaster", s. § 10 Anm. 4). Am seltensten ist δ st. s vor Konsonanten (z. B. σκόλος st. ακόλος "Hund" im Pontos, ότό σήτπ "im Hause, καότρο "Burg" in der Maina, μόσκος = μόσχος "Parfum" im Taygetos), während kδ, ρδ, tδ (st. ξ, ψ, τσ) überall vorkommen, wo ö st. og sprochen wird. Charakteristische Beispiele für die Ausdehnung dieser Aussprache des σ und ζ auf alle Kombinationen sind die Texte III 3 und 15 (Maina und Ladá im Taygetos).

δ (δ) aus χ s. § 21; in einigen Dialekten, wo x zu ĉ palatalisiert
wird (§ 17), z. B. in Bova und Cypern, wird εĉ zu δ, z. B. δόημος aus

άσκημος 'häßlich', σύλος aus σκύλος 'Hund' usw. Übergang von σσ oder σι in το findet sich auf Karpathos und einigen Nachbarinseln (auch Chios), z. Β. γλύστα = γλώσσα, νητσί = νησισί; etwas weiter verbreitet ist der Übergang von ζ in dζ (z. Β. παίδζω = παίζω).

- § 29. Vor einem tönenden Konsonanten (β, τ, μ, ν) wird σ wie Z (ş), d. h. tönend gesprochen: σβήνω zeino 'lische', προσμένω prozméno 'erwarte', σμίτω zmigo 'vereinige mich mit jem.' So auch bei enger Wortverbindung: ποιὸς μπαίνει μόσε δεπί, τοὺς μετάλους tax megálus, ἄς λξη az lei, ἄς δυάτη az δελία.
- 1. Das a ist im Übrigen wenigen Änderungen unterworfen: bisweilen schwindet es zwischen Vokalen, wenn die nächste Silbe ein α enthält: so z. B. in Velvendos (σ'χουράς = συχωράσης), Böva (έγράφοαῖ = έγράψοα), Chios (và πλεμθης = νά πλεμθυης). Lesbos (βρόζοι = δρόσιοα), Pontos (Θανάζε = Āνουλαγ). În Üntertialten (auch im Taskonischen) ist der Ablail des aumlautenden = allgemeines Lautgesetz: εέσ = σός 'Got', Γαναίτος', έγει γεία + γείας', δαι lachst'. Τι θυγρείς δυναίτο(ς') aus der Maina (Tærte III 3) μια δ βακλέν νά ... = δ βασλές νά Νείας', είναι είνα

## d. Liquiden und Nasale.

- S 30. Vor einem j (i) werden ρ, λ, ν monilliert ausgesprochen (r', r'n): τριά ʒr'(jh' alte Frau', ἡλιος ử(')ρο 'Sonne', λιοντάρι l'(j)omdári 'Löwe', ἐνημ΄ επίχημ΄ heun', ἀσημέγιος asimérios 'silbern'. Zwischen μ und i schiebt sich in vielen Mundarten ein rɨ ein, obwohl es sehr oft nicht geschrieben wird: μνιά mid = μιά 'eine', ὁμνοιάζω οπάτος 'bin ähnlich', καλαμηά 'Schiffrohr', ποτάμγια 'Filssee'.
- § 31. A wird vor einem Konsonanten in der Regel zu p: z. Β. ἀδερφός 'Bruder' aus ἀδελφός, έρπίδα 'Hoffnung' (= Δπίδα) 'Άρβανίτης 'Albanese', ἡθα' ich kam' aus ἡθας χάρωμα 'Topf aus Metall' (zu χαλκός), βαρμένος = βαλμένος Passivpartizip zu βάλλω 'lege', στέρνω (gew. στέλνω) 'sende', βόρτα italien. rolta (auch βόλτα).
- r- und I-Laute unterliegen gerne der Metathesis, d. h. sie vertauschen ihre Stellung im Worte: άρθωπος (Pontos) aus άθρωπος (Mensch, κρουσεύω aus κουρσεόω 'tribe Seeraud, ziehe auf Raub aus', πρικός und πικρός 'bitter', πουρνάρι aus πρινάρι 'Stelineiche', πουρνά aus πρωνό 'frth'.

σερνικός aus ἀρετικός 'mānnlich', ὁρμέτω 'melke' aus ὁμέρτω ἀμάλτω, αλέφερλ aus δελάρτο 'Sruder' (Pontos) oder ἀρόφο şi. διόρφο (ion. Inselh.), σκόρφο und σκρόφο 'Sau'. Bei andern Lauten sind Metathesen seltener. Κοπιπειο in einem Wort zwei 'r-Laute vor, so wird der eine meist zu λ. (Dissimilation). Δελέτη 'Plug' zu agr. βοργορο, 'ηλήτορα ἐκοhell' aus γρήτορα, κριθόρι und κιλάθρι 'Gerste', πολέθρι und παραθόρι 'Fenster', περιστέρι und πάλτοτήρ 'Tabel', πλύρη 'Hinterdeck' aus πρύρα, Αρέβρός, aus "φορέδρις und dieses durch Umstellung aus φεβρόρις 'Februar'. Dissimilatorischer Schwund liegt in διάκτρος 'ganz' = agr. διόλκηρος, φωνίλα = it. flanella vor. Auffallend ist der Schwund des ρ im Worte νουσός = γυσούς Texte III 12.

- § 32. In πλιό, πλιά 'mehr' wird  $\lambda$  sehr häufig ausgestoßen: πιό. πιά.
- λ und ρ fallen durchweg aus im Dialekt von Samothrake: δογο = δλογο 'Pferd', τell = τομ' fikse', τεξε = τρές 'qer'; ξεγετα = δρχται 'kommt', χωμό = χωρό 'Dorf'. Ausfall von λ vor α, ο, u auch im Tuskonischen, auf Naxos und in Kappadekien (Pharsas): z. Β. δ = δλα 'komm', kvid' = κλουδί, κλουβί 'Kñig', 'θάσσσα = θάλασσα 'Meer', Εξο = Εδολο 'Hölz'.
- § 33. Das Neugriechische hat drei Nasale,  $\mu$ ,  $\nu$  und  $\wp$  (= n in deutsch Enkel); der letztere findet sich (wie im Deutschen) nur vor k-Lauten (k, g) und wird mit  $\gamma$  geschrieben (vgl. auch § 15).
- Die (altgr.) Nasale sind vor den Spiranten φ, θ, χ geschwunden: νύφη 'Braut' aus νύμφη, πεθερός 'Schwiegervater' aus πενθερός, άθρωπος 'Mensch' aus άνθρωπος, άθος 'Blume' ans άνθος, συχωρώ 'verzeihe' aus συγχωρώ, σφιχτός 'Yest' aus συγτχύς, σφιχτός 'Yest' aus συγτχύς, συγκτός.
- Desgleichen vor σ in Κωσταντίνος, Κωστῆς u. ä. (Constantinus), vor E und ψ in ἐσφιξα, Aorist zu σφίγτω 'presse, drücke', ἐπεψα zu πέμπω śschicke' (gew. dafür στέλνω).
   Formen oder Schreibungen wie ἄνθος, ἄνθρωπος, συγχωρώ,
- σύγχρονος, σύμφωνος entstammen im allgemeinen der Schriftsprache; doch hlieh vo mundartlich (im Norden) unverändert, z. Β. άνθος, άνθρωνος.
- 3. Urspr. μβ, γγ, νδ werden anders behandelt, s. § 15; nur in Wörtern, die aus der Schriftsprache eingedrungen sind, sowie vor antautendem β, γ (5, f), δ (§ 15) schwindet der Nasal vor dem tönenden Spirant: σύβασι Vertrag' aus σύμβασις, συγυρίζω 'ordne, rüste' aus συγγυ-

ρίζω, συδέω (συνδέω) 'verbinde', κίδυνος (κίνδυνος) 'Gefahr'; Schreibungen wie συμβαίνει gehören der Schriftsprache an.

- 4. Auch v wird wie ρ, λ durch Dissimilation gelegentlich verändert (z. B. μελίγτι st. μενίγγι = agr. μῆνγε "Schiläfe", πλεμόνι "Lunge" = agr. πνεύμων) oder wie σ völlig unterdrückt (so in Chios καίνας oder κανίας = κανίνας "irgend einer", κάουν = κάνουν 'sie machen' und darnach κάω, κάκς μακ».
- § 34. Auslautendes -v wird allgemein nur noch bei solchen Wörtern ausgesprochen, die mit dem folgenden Wort eng verbunden sind, und zwar nur, wenn das darauf folgende Wort mit einem Vokal oder mit κ, π, τ, ξ, ψ, το beginnt; diese Laute werden dann (nach § 15) zu q, b, d (qz, bz, dz); das v selbst wird vor g und b zu w und m. Zu den Wortformen. welche auslautendes -v unter den genannten Bedingungen behalten, gehören insbesondere der bestimmte und unbestimmte Artikel, das Pronomen coniunctum der 3. P. (§ 136), die Partikeln δέν 'nicht', ἄν 'wenn', πρίν 'bevor', σάν 'wie', ὅταν 'als, wann': z. B. τὸν ἄθρωπο 'den Menschen', aber τὸ φίλο 'den Freund', τὴν πίστι 'den Glauben', aber τὴ γυναῖκα 'das Weib', ἔναν ἐργάτη 'einen Arbeiter' - ἔνα βασιλιά 'einen König', τὴν είδα 'ich sah sie' - τη βλέπω 'ich sehe sie', δὲν ξέρω (jedoch in Lesbos u. a. nordgriech. Dialekten bè Eépw u. dgl.) 'ich weiß nicht' δὲ θέλω 'ich will nicht', ἄν ἔχης 'wenn du hast' - ἄ θέλης 'wenn du willst', πρίν ἔρθη 'bevor er kommt' - πρί φύγη 'bevor er weggeht', σὰν πατέρας 'wie ein Vater' - σὰ μάννα 'wie eine Mutter'. Seltener behalten die Pronomina αὐτός und τοῦτος 'dieser', exeîvoc 'jener', sowie die Adjectiva ihr -v in Verbindung mit einem Substantiv, die Adjectiva nur, wenn das Substantiv vokalisch anlautet: τοῦτον τὸν ξένο oder τούτη τὴ φορά, τὸν καλὸν ἄθρωπο oder τὸν καλὸ ἄθρωπο; bemerke außerdem πολύν καιρό "lange Zeit", πόσον καιρόν "wie lange?".
- 1. Doch findet sich -v auch sonst vor Vokalen usw. erhalten, besoners wo es durch Nebenformen auf -ve (vog gesehltt ist, γχ λοπόν 'nun, also,' κάν(ι) oder κάνα 'eventuell' (Partikel), 'kvov()' einent, 'τόν()' thin ei,' εκάνον(α) 'gienen,' πούρ(α)' wen', 'λωλον()' einen andern', 'τό χρονών(ε)' der Jahre' u. B. Genetive, ferner die Verbalformen φερουν(λερφαν und (βραδανταν' er sab', 'πρισυν und (βραδανταν' er sab', 'πρισυν (α) 'ich war', 'εργάμουν(α) 'ich kam', 'νά δοσόν()' daß sie sehen' (neben γερρα, κάθοντα, έργομουν u. dgl.). Vor Spiranten sagt man aber z. B. entweder τόνε (τ/ιν) βλέπω 'ich sehe tim (sie)', 'φερανε βιβλίο 'sie brachten ein Buch' oder τη βλέπω, εγραρ βιβλίο 'sie brachten ein Buch' oder τη βλέπω, εγραρ βιβλίο 'sie brachten ein Buch' oder τη βλέπω, εγραρ βιβλίο 'sie brachten ein Buch' oder τη βλέπω, εγραρ βιβλίο.
- Nach dem Muster von δέν und δέ 'nicht' sagt man auch μήν neben μή 'nicht' (prohibitiv) und νάν neben νά 'daß': z. B. νά μην ἀκούσω

'um nicht zu hören', νὰ μὴν πάρης 'nimm nicht', νὰν τὸ φέρη 'um es zu hringen'.

- 3. Das anslautende v wurde hisweilen infolge falscher Worttrennung und em folgenden Wort gezogen, und so erhielten manche Worfer 'prothetisches' v: wotsoefopt, 'Hausherr' (zu olsoo), whique =  $\hbar \lambda \log$  Sonne', volvove =  $\delta m v \in Sonne', So$
- 4. In einigen Dialekten (Cypern, Rhodos, Chios, Naxos u. a. Inselhe as galinchen Meeres, Pontois ist ~ durchweg (besonders anch im absolnten Auslaut) fest gehlischen (oder nur reduziert, nicht aber geschwunden) und wurde oft auf andere Formen übertragen, wo es eigentlich unberechtigt ist; also z. B. nicht nur Accus. hipsgow, advew, vogny, Odogody, votrove, yopply, vroueton, Joansluky Spóorv, Neutrum göldov, σπίτην, 1.3. Pl. μποροθμεν, μποροθμεν, μποροθμεν, μποροθμεν, μποροθμεν, εξάρη «Καλος» andern auch δνομαν = δνομα, πρέμαν = πρέμα, στόμαν = στόμα, ή lovalicav του = η γυναίκαι του, τα παλιότ του = τὰ του = τὰ παλιότ του = τὰ τα παλιότ του = τὰ τα παλιότ του = τὰ του
- Vor allen Lauten außer Vokalen und  $\pi$ ,  $\tau$ ,  $\kappa$  wird das auslautende  $\nu$  in Chris, Rarpathos und in verwandten Mundarten sowie im Cyprischen  $\gamma$  dem folgenden Anlant assimilier:  $\nu gl. z$ . B. aus den  $Tarten III 6.8.9 under <math>\gamma$  den folgenden Anlant assimilier:  $\nu gl. z$ . B. aus den  $Tarten III 6.8.9 under <math>\gamma$  de  $\gamma$  de

### e. Zusammengesetzte und Doppelkonsonanten.

- $\S$  35. Zusammengesetzte Konsonanten sind E (ks),  $\tau \sigma$ ,  $\psi$  (ps), die unter gewissen Bedingungen (nach Nasalen) tönend (gz, dz, bz) werden, s.  $\S$  15. Entsprechend der  $\S$  28 angeführten Aussprache von  $\sigma = \tilde{s}$  gibt es auch die Laute k $\tilde{s}$ ,  $t\tilde{s}$ ,  $p\tilde{s}$ .
- 1. Während E und w altgriechischen Lauten entsprechen, ist το αντ τζ (ντζ) jüngeren Ursprungs: außer dem dialektisch aus κ (τγ) hervorgegangenen το (α²) (a. § 17) sieht το hisweilen an Stelle eines alten τ (τοτ η, z. Β. κληματοίδα 'Klematis', ρετοίνη 'Harz' (αgr. þητίνη), oder (ο), z. Β. κοτοίν 'Amsel' (κολυνοφ), τουπατάω, schweige' (gaw. ωναικίνω), vgl. auch § 28 Anm.; der Lautübergang νοι τι in τοι findet sich häufiger

<sup>1)</sup> Vgl. auch ἔναλ λεοντάρ, έσκῶννεμ με Texte III 13a (Pontos).

im pontischen und kappadokischen Dialekt, το (τζ) ist ferner durch Zusammenrücken von τ und σ entstanden in &scrots = &cdönes, τσh = τῆς (a. § 55 Ann. 1), τίποτσι (z. B. Krela) aus τίποτης. Viele Writer mit το (τὸ) oder τζ (τζ = d2) sind entlehnt (aus dem Türkischen oder Italienischen), wie τοσικίω zerbreche, τσιωνά steche, λαρτότος Wagen, τατοί Leder, καφετῆς (Cafetier, (γ)τζαμί Moschee', τόαναβάρ (Pontos) Τίετ', τσοπάνης, (Lesbos) d5ουβάνς' Tilitte'.

Statt τσ wird oft τζ geschriehen, ohwohl τσ auszusprechen ist.

- E wurde zu φο (ψ) in der Terra d'Otranto: édifse = εδειξε 'er zeigte', fséro = εξρω 'ich weiß' (γgl. auch Texte III 2); E und ψ zu dz in Βονα: 4πίο Εδιο 'Holz', dzomf ψωμί 'Brot'.
- 3. Andere zusammengesetzte Konsonanten kommen nur dialektisch vor: das Takonische, sowie das Cyprische und nahestehende südsätliche Mundarten hesitzen R, p', f bezw. κχ, πφ, τθ, d. h. Tenues mit folgendem ustehe oder Spirant; z. B. (sta.k.) akhd doxdç "Schlanch', héhm σταίνω stehe auf', höw μ'ς τφ, phiru ortiquo sie, (nan kilymnos) λάρχος = λάπκος Graben', ασίτθα = σαγίττα "Pfell', κάπφα = κάππα, ἡ άτθησι (d. i. λύθησις) diss Bilhen', (aus Chios) κάκλομός "Knochen', πίτη» Tech', κόπηλ "Becher'.
- § 36. Doppelkonsonanten (ττ, ββ, σσ, λλ, νν, ρρ μεν.) sind in der Gemeinsprache nur orthographisch, d. h. sie sind (wie z. B. auch im Deutschen) in der Aussprache vereinfacht und den einfachen Konsonanten gleich geworden, also κρεββάτι = krerdit, τλώσσα = λίδως άλλος dibs, θαρουβ burύ αυτο και στο και στο

Die ursprüngliche Anssprache von 'gedehnten' oder Doppelkonsonanten (wie sie z. B. anch in den dentschen Dialekten der Schweiz vorkommt) findet sich noch in Unteritalien, in den südostgriechischen Dialekten (Cypern, Rhodos, Karpathos, Ikaros, auch Chios), sowie im Innern Kleinasiens (Kappadokien) und zwar nicht nur in Wörtern mit alter oder thernommener Doppelkonsonans wie κόκκινος 'rot', χάννω 'verliere', άλλος 'anderer', τέσσερα '4', καπέλλο == it. capello 'Hut', σαίττα — lat, sagitta 'Pfeil', σακκούλλι 'Säckchen', γλώσσα 'Sprache', sondern auch als Prodnkt jüngerer Assimilationen: καμμένος = καυμένος 'unglücklich',  $\pi \acute{\epsilon} \tau \tau \acute{\epsilon} = \pi \acute{\epsilon} \nu \tau \acute{\epsilon}$ ,  $E\alpha\theta\theta \acute{o}\varsigma = E\alpha(\nu)\theta \acute{o}\varsigma$  'hlond',  $\acute{a}\theta\theta\rho\omega\pi o\varsigma = \acute{a}(\nu)\theta\rho\omega\pi o\varsigma$ 'Mensch', νύφφη = νύ(μ)φη 'Braut', συγγωρώ = συ(γ)γωρώ 'verzeihe' (vgl. auch § 33), τὸφ φίλο (§ 34 Anm. 4) usw. Nehen der Erhaltung alter Doppelkonsonanten zeigen die südostgriechischen Dialckte spontane Verdoppelung von nrsprünglich einfachen Konsonanten im Inlaut nnd Anlaut, z. B. (aus Chios)  $π_i^k$  όττερα, έττρωγανε 'sie aßen', bg'ό ττρια 'zwei oder drei', άππίδι Birne', βρέχχει 'es regnet', πράσσινος 'grün', χαλάζζι 'Hagel', τὸ ζζουμί 'Brühe', πάλλι 'wieder', ἀννοίγω 'öffne', μμέ 'aher'. Die Bedingungen der spontanen Konsonantendoppelung sind nicht aufgeklärt. Die gedehnten

Explosiviante sind in einem Teil des Gehiets aspiriert, s. § 35 Ann. S. § 37. Die neugriech. Sprache zeigt im allgemeinen das Bestreben, ursprüngliche Konsonantenverbindungen zuerleichtern; außer den im vorigen Paragraph und sonst (§§ 16, 24, 28

Amm, 32, 33) angeführten Erscheinungen gehört hierher die häufige Ausstoßung eines Konsonanten aus einer dreiktonsonantischen Lautgruppe, z. Β. εξεψα (aus εξευξα), κόφ' το (aus κόψ[ε] το), ψέτης (agr. ψεύτης), βίσεχτος "Schaltjahr, Unglücksjahr' (lat. biesettau), ξεόλα (aus εξετλα). Die Ausstößung unterbleibt jedoch vor allem dann, wenn der dritte Konsonant ρ ist (ἐχτρός, στρατιώτης).

Eine neue Häufung von Konsonanten kommt nur in den nordgriech. Mundarten infolge der weitgehenden Vokalsynkope uzstande, siebe
die Beispiele § 7 Ann. 1. Dabei erleiden die zusammenstoßenden Konsonanten oft eine Änderung im Sinne einer Retiechterung der Sprechbarkeit: es schiebt sich in Velvendos swischen I, n und folgendes e ein
Dental, zwischen µ und λ ein ein: γεινότοντος = γεινότοιος (Nachbarinnen, γέννταν = γέννησεν 'gebar', θάλτς = θάλτς, μπλιά = μπλιά, oder
es wird ein Konsonant ausgestoßen: ἐάλνι = ἐταντέλν, παντρένων = παντρέντηκν, κούρας = ἀτούστηκς, κθάρ' = κριθάρι, ἀτ ν = ἀπ' τλγ, oder es
assimilier sich partiell einer der Laute: θένές = butck, φενέγρ = βουκέντρτ (
Ochsenstache)', ἐφχε = ἐφντε; γgl. auch ἐτόν = ἔχυσεν und ψή = ψυχή
(
Pontos).

#### f. Über den Akzent.

§ 38. Im allgemeinen steht der Akzent nur auf einer der der letzten Silben. Beispiele wie ξπασε, ξβράθωσε, γάθορος bilden keine Ausnahme, da 1 (v) Konsonant, ci Diphthong ist. Die Stelle des Akzentes innerhalb der drei letzten Silben läßt sich vom Standpunkt des Neugriechischen aus nicht in feste Regeln fassen, da sie im großen und ganzen durch die altgriechische Akzentuierung bedingt ist, von der die neugriechische nr in Einzelfällen abweicht. Eine Betonung der vierrletzten Silbe tritt nur ein, wo ein sekundäres Element ans Wortende angetreten ist oder wo eine Silbe nach dem Muster gleichartiger Formen betont wird: ξπαιζενε, δεντινε (Χαχοs) neben ξπαιζεγ), Δετζεγ(), δεγταγείς); ξεγταγείς (ακλ. ξοργαμεστα (παch ξεγουμουν, δρχουσουν); ξοργαμε (παch ξεγοναμον), λεγονοσονογίες ψε δεγονες δ

 (und andere Substantiva dieser Bildung) nach άθρυ/που(ν) άθρυ/που(ν, κάμον (neben έκομον) nach (κάμομα κάμετα, oder ungsekhri κούθθασμα (Καρραdokien) — ἀλουθήσαμα 'wir folgten' nach dem Sing κούλθσα = (δ)κλούθησα; άφηκα, ξπηρα (neben άφηκα, ἐπήρο) nach tθυνας, θέγας, εδεσα, δευρα, δετοκλα usf. Aber auch der Akzent einzelner Wörter ist nach dem Musier anderer verändert worden, z. B. δθός agr. δνόος 'Bilde' nach καρησό, Frucht', μονός 'einfach' nach birnkó; 'ewelfach'. Weiter ist z. B. die Akzenturückziehung bei der Substantivierung von Adjektiven wie Adμπρος (Personenname) gegenüber λαμπρός 'glänzend', Χαλέπα (Ott auf Kreta) gegenüber χαλεπός, στάχτη 'Asche' — στακτή (κα. τάφρα), βράθυ 'Abend' zu βράθός schon durch altgriech. Muster (Καλονος — γλανοός) bedingt. Auf rein lautlichem Wege ist der Akzent nur durch die § 9 behandelte Erscheinung umestallet worden.

Der neugriech. Akzent kann im allgemeinen expiratorisch genannt werden, doch fehlt ihm das musikalische Element nicht völlig.

§ 39. Einige kleine Wörtchen haben keinen eigenen Akzent (wenn er auch in vielen Küllen geschrieben wird), sondern lehnen sich an vorhergehende oder folgende Wörter an; zu diesen (Enklitika oder Proklitika) gehören die Formen des Pronomen Coniunctum (§ 134—136), sei es, daß sie vor oder nach ihrem Beziehungswort stehen, die Formen des Artikels, die Pripositionen, die Partikeln vå und θά, die Konjunktionen καί 'und', μά 'aber'. An Wörter, welche auf der letzten oder vorletzten Silbe betont sind, tritt das Enklitikon ohne weiteres, an Wörter mit betonter drittletzter Silbe in der Weise an, daß die letzte Silbe einen zweiten Akzent erhält: τὰ παιλιά μου 'meine Kinder', ἡ μάννα σου 'deine Mutter', στέλε μου 'sende mir', τὰ σπίγα του 'seine Häuser', τὰ όρμοτά μας 'unsere Waffen' usw.

1. Auch hier gilt das Dreisilbengesetz nur mit der Beschrähung. daß Properisponens wie Paroxytons behandelt werden: also bobbog ong 'euer Biener', 'éba röve 'ích sah ihn' (gew. röv iba). Die Proklitika werden außer ö, h, ol (und ct): meist mit Akzent geschrieben. Man beachte ferner, daß das proklitische Ivra 'was '(§ 163 Am. 2) in Fällen wie Ivrd 'öck vå kdup' was woillte er machen?', Ivrd 'öraux «tóvn, 'was verschuldete jener' seinen Akzent nach dem Ende verschiebt.

2. Die Enklise geht mundartlich viel weiter; so wird in Cypern as Verbum nach der Negation und Adverbien, das Substantiv nach seinem Adjektiv und (im Vokativ) nach den Zurufen  $\ell$ , oō,  $\bar{u}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{g}$  p den Billisch, z. B.  $\ell$  u moprare =  $b^{\mu\nu}$  reporated re- geht nicht', dyck phroquev gestern kamen wir, xulóc namo; 'ein guter Priester' (namôc),  $\ell$  døpevrn', he Her' (døp-drynt), þøf Boxos de, Eudokis' (Boxosi).

#### Zweiter Teil.

# Flexionslehre.

### Nominal flexion.

Gebrauch der Formen.

§ 40. Das Neugriechische unterscheidet drei Genera (Masculinum, Femininum, Neutrum) und zwei Numeri (Singular und Plural). Vom Dual ist keine Spur mehr erhalten. Wenn das Subjekt ein Neutrum Pluralis ist, so steht das Verbum nicht wie im Altgriechischen im Singular, sondern im Plural, Konstruktion κατά σύνεσιν ist erlaubt, z. B. τό 'μαθαν ό κόσμος 'die Welt (= die Leute) erfuhr es'. Das Geschlecht ist in den meisten Fällen durch die grammatische Form (Nominativ Sing.) eindeutig bestimmt. Der natürliche Geschlechtsunterschied der Lebewesen wird entweder durch verschiedene Wörter oder durch Motion ausgedrückt, z. B. βούδι 'Rind' — άγελάδα 'Kuh', άλογο 'Pferd' - φοράδα 'Stute', τράγος 'Ziegenbock' - γίδα 'Ziege', oder γάτος - γάτα 'Katze', σκύλος 'Hund' - σκύλα 'Hündin', πρόβατο 'Hammel' — ποοβατίνα 'Mutterschaf': für das männliche Tier ist neutrale Form (meist zugleich die allgemeine Tierbezeichnung) häufig, z. B. ταυοί 'Stier', βούδι 'Rind', ἄτι 'Hengst' (ἄλογο 'Pferd'). κοιάοι 'Widder' (vgl. auch ἀγώοι 'Knabe').

1. Obwohl ποιδί 'Kind' und woŋtroı 'Madehen' (neben wor&a f), beutra sind, so ist doch die Vervendung neutrale: Deminutiu (wrie Mariechen oder agr. Λεόντιον) nicht üblich; man sagt vielmehr z. B. Εσ(ν)-θούλα 'Blondchen', μαννούλα 'Mütterchen', 'Ελενίτσο 'Helenchen', 'Μορτνί Mariechen'. Ferner wird korrett die Frau und Tochter eines Mannes entweder durch den Genetiv oder durch Motion des Mannesnamens bezeichent, z. B. κυρά 'Παντητίτη oder 'Παννητίτατω' 'Frau Plauβitis', 'Παυλήδανα' 'Frau Παυλής', 'Αγτκίνα (sellener)' 'Frau Angelis'; beachte auch 'η παναθιά (zu πατάξ) 'Pfarrersfrau, 'Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau, Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau, Frau Pfarrersfrau,' Frau Pfarrersfrau, Frau Pfarrersfrau,

Wenn nicht die Frau eines Mannes, sondern allgemein ein weibliches Wesen durch Motion eines Mask, bezeichnet werden soll, so bedient man sich meist des Suffixes -100a, z. B. yerrövnou "Nachbarin' zu yefrovuc, µdruod Zauberin' zu µdrojc, yrquirundon Frau von den Inseln' zu vrjeuturg, Mundrutroud Manishin' (aber Zupjavn') Frau aus Syra' zu Zupnavôc).

2. Auf Ikaros wird der Plural von Ortsnamen in eigenartiger Weise dazu verwendet, um die einzelnen Bestandteile, die Umgebung einer Ortlichkeit zu bezeichnen, z. B. ἡπῆγεν εἰς τὰς 'Avaroλας' er ging in die verschiedenen Gegenden Kleinasiens', παθμεν κατά τοὺς Εὐολλους wir gehen in die Umgebung νon Εὐολρος'. — Ygl. auch § 103. § 41. Das Neugriechische besitzt nur drei Kasus: Nominativ, Genetiv und Accusativ, die jedoch nicht immer formell von einander geschieden sind, da der (gewöhnlich -v-lose) Accusativ und der Nominativ beim Femininum und Neutrum immer, beim Masculinum (mit Ausnahme der o-Stämme) im Plural, ferner der Genetiv und Accusativ im Singular der Masculina (mit Ausnahme der o-Stämme) lautlich zusammenfallen. Die maskulinen o-Stämme halten die verschiedenen Kasus am besten auseinander; hier hat auch der Vokativ eine besondere Form, der sonst überall im Singular mit dem (v-losen) Accusativ, im Plural mit dem Nominativ identisch ist

1. Der Accusativ Singularis ist nur da deutlich gekennzeichnet, or sein -> behält doer dieses gar durch einen vokalischen Zusatz betestigt (vgl. § 34). Andererseits geht im unteritalischen Griechisch durch den Abfall des -< (§ 29 Ann.) der Zusammenfall der Kauss noch weiter als sonst; selbst bei den Maskulinen auf -og zeigt sich teilweise (Pontos, Ba. Meer) Zusammenfall von Nominativ und Accusativ.</p>

2. Der Dativ ist aus der Volkssprache gänzlich verschwunden;

er findet sich höchstens in formelbaften, der Schrift- (oder Kirchen-)sprache entnommenen Wendungen wie θεψ λόξα Gott sei Dank', ενενήναι τοις ένατό '90'φ', τωρόντι (woraus weiter τόντις) wirklich'. Dher den synlaktischen Ersatz des Kasus durch Gen, Acc. oder εξι (ζ., σ.) γεξ. § 54.

 Der Gen. Plur. ist ein nicht sehr häufig gebrauchter (zuweilen auf Maß- und Zeitangaben oder einzelne Redensarten beschränkter) Kasus,

vgl. auch § 44 Anm. 2.

- § 41a. Da das Neugriechische die Fähigkeit der Nominalkomposition in weitem Umfang bewahrt hat, so kommen syntaktische Verknüpfungen von Nomina in den Composita in mannigfacher Weise zum Ausdruck:
  - 1. Substantivische Composita.

a) Dvandva-Bildungen, z. Β. μαχαιροπέρουνο 'Messer und Gabel', ἀντρόγυνο 'Mann und Frau, Ehepaar', γυναικόπαιδα 'Weiber und Kinder'.

b) Ein Substantiv wird durch ein Adjektiv näher bestimmt, z. B. γεροντοκριτσο 'alte Jungfer', καλόγρια 'Nonne' (eigentl. 'gute Alte'), κακοκαριά 'schlechtes Wetter', bemerke besonders die pejorativen Zusammensetzungen mit παλίο», z. B. παλιά(θ)βρωπος 'Taugenichts', παλλησυναίκα 'στάπλατε Weib', παλήσιαθο 'Lausbube', αιλόροπτο' elende littlet 'usw.

) Ein Substantiv wird durch ein anderes appositionell oder in irgend einer kausellen Fügung nähre bestimmt; z. B. καμαροφολό Augenbraue' (eigentliche Bogenbraue'), vgl. auch ö κὸρ Θόδωρος u. dgl. § 63. 64; γλιοκο-κύρις oder σπιτο-νοικοκόρις 'Hsuaher', βασιλόπαιδο 'Königskind', γλιοβοσίλεμα 'Sonnenuntergang', κλεφτοπόλεμος 'Krieg mit Kileten, Banden-krieg', πτερότοπος 'steiniger Ott', ἀνεμόωλος 'Windmühle', κρεββατοκάμερα Schlafzimmer'. Bildungen, in denen das Endiglied ein selbständig nicht vorkommendes Verbalmomen ist, sind selten, vgl. z. B. καντηλονάφτης (Kerzenanzfloder, Sakristan', Gur άνάφτω 'für Günde an').

- d) Ein Verbalstamm bildet etwa wie ein Partizip die n\u00e4here Bestimmung eines Substantivs, z. B. φουσκοθαλασσιά "st\u00fcrmische See" (zu φουσκώνω "schwelle").
  - 2. Adjektivische Composita.
- a) Das adjektivische Endglied wird durch ein Adjektiv (Zahlwort) oder Substantiv näher bestimmt, z. B. μαυροσόκους 'dunkelro', δάνους τος 'gans offen', ἐνωδόπιαστος 'leicht zu ſangen', δεκάδιτλος 'zehnfach', ροδοκόνικος 'rosenort', μαρμαρος πουριώνος 'aus Marrog gehaut', «ἰθρόσπλαστος 'aus Ather gebildet'. Bemerke ſerner ἀξιαγάπητος 'liebenswert', ἀξιοσπού-δοστος 'estrefenswert'.
- c) Ein Verbalstamm bildet wie in 1 d das erste Element, z. B. τρεμοχέρης 'eine zitternde Hand habend'.
- § 42. Der Nominativ kann, an die Spitze des Satzes estellt, zur Bezeichnung des psychologischen Subjekts auch dann angewandt werden, wenn die Konstruktion des Satzes an sich eine andere Kasusform verlangt, so gewöhnlich in Fällen wie ό κυγητός, σὰν τ' ἀκουσε, πολύ τοῦ κακοφάνη 'dem Jäger tat es leid, als er es hörte', τό παιδί τό καημένο στό δρόμο τοῦ 'ρθε στό νοῦ καὶ μέει 'dem armen Kind kam es unterwegs in den Sinn und es sagt', aber bisweilen sogar ἔνας χωριάτης, ἐπέθανε τὸ παιδί του 'einem Bauern starb das Kind'.

Schr hlufig ist der prädikative Kominativ und zwar nicht nur bei kopla-artigen Werben wie vitoun, στόεω, μένω μ. is, vig. (-μύ βραιώς, τςντήθηκα 'ich bin als Grieche geboren', κερλιμένος δὰ βτῶ 'ich werde Gewinn davon haben', δι αταριυτισμός δὲ φτόκα μόνος 'Patriotismus genügt allein nicht', προβάλλει άναγνωμομένο τό έργο 'das Werk wird anerkannt' elegentlich 'tritt anerkannt herory', δεύθερος ο Αξέγητε ζὸ κ' δεύθερος απθαίνει 'frei lebt der Kiefte und frei stribt er', δλαγω Σαντέρος φτηγοδούδασ ὁ βίλος 'immer wärmer leuchtet die Sonne,' τρέξει χρισό φιδι τό νερό 'das Wasser fileðt wie eine goldene Schlange', σπουδάτα γιασχός 'er studiert Medicin'.

§ 43. Der Nominativ hat in attributiver Verwendung eine größere Ausdehnung erlangt, indem er als Apposition an die Stelle eines erklärenden oder partitiven Genetiv trat, z.B. τό ὄνομα φιλολογία 'der Name Philologie', σπυρί σινάπι 'ein Senfkorn', μιὰ πολὰ χόμα 'eine Schlürze (voll) Erde', ἐνα ποτήν νερό 'ein Glas Wasser', ἐνα ζευτάρι παπούτσια 'ein paar Schuhe', μιὰ ἀκὰ κρασί 'eine Oka Wein', μετάλο πλήθος Τολογοι 'eine große Menge Türken', μιὰ δεκαριά χρόνια 'eine Zehnheit (= zehn) Jahre'. Natürlich nimmt dieser Nominativ an der Konstruktion seines Bezugswortes teil, vgl. βλέπω χιλιάδες κόσμο 'ich sehe Tausende von Leuten'.

Eine Einschränkung erfährt der Gebrauch des Nominativs hei Vergleichungen mit ode (im Ponto duo) viei et verglichene Gegenstand steht in der Regel im Accusativ, wenn er ein Personalpronomen ist oder den betimmten Artikel bei sich halt; z. B. το πρόσωπό του έτινε σύντη συντή sien Antlitz wurde rot wie Pener, τό ματουλάσι Θαμμε σάντην σύντη die Wamge leuchtete wie das Morgenrot, μούρο φοροθοκ τό συγμο σάν είναν šelvaurz geleidet war das arme Kind wie icht, aber ντύνκται οὰ λόρδος er kleidet sich wie ein Lord', πέφντει σάν Φρυγος er füllt wie tot nieder\*, σφωριστηνίνος σάν είναι ζurtleiden wie dieser.

- § 44. Der Genetivus hat zwar als Ersatz des alten Dativ (§ 54) eine Bereicherung seines Gebrauchs erfahren, ist aber auch zugunsten anderer Ausdrucksmittel eingeschränkt worden. Die Verluste erstrecken sich besonders auf den adverbalen und ablatürschen Gebrauch, der durch den Accusativ (§ 49. 50) und präpositionale Verbindungen (§ 161. 162) ersetzt wurde. Ferner ist der erklärende und zu Inhalts- oder Maßnagaben dienende Genetiv durch appositive Ausdrucksweise (§ 43), der Genetivus partitivus (außer in einzelnen Wendungen wie nors pour jeinenals\*), der Genetiv des Stoffes, des verglichenen Gegenstandes durch Präpositionen ersetzt worden. Die Ersatzkonstruktionen treten am häufigsten für den Gen. Plur. ein (vgl. 41 mm. 3). Über Reste des Gen. nach Präpositionen s. § 158.
- 1. Alterfümliche Gehrauchsweisen begegnen besonders auf Cypern. 2B. adnominal revisies rüb γενιακού võin herriches Welb', ονάδος τής ονάσβαζ vien indefriger Sklave', που πόρτα της πόρτας νου Τüre zu Türe', ευώ φορός τής ημισροί "zweimal des Tags', adverhal hel' verben des Gehens, z. B. ποαίννω τοῦ πόρου 'ich gehe des Wegs' (wonach wohl ακλλικόβαν τοῦ χτηνοῦ 'ch retle das Maultier'), λοκαβαίν τής πόρτας 'ch gehe durch das Tor', μπαίνω τοῦ χωρκοῦ 'ch gehe auf das Dorf zu'), sogar zur Bezeichnung der Ursache oder des Anlasses, z. B. «γύφορταν τής πτίνας 'er ging infolge von Humper zugrunde' (begegnet übrigens auch sonst), δίσολθακι τής τυνικός του 'er ist auf sein Weih eilerüchtig' (ζηλείνω mit Gen. auch sonst), διοδόην τοῦ κλαμάτου 'ich badete mich infolge von Tittene, in Trânen.
- 2. In nordgriechischen Mundarten (z. B. Thessalien, Mazedonien) ist der Genetiv überhaupt (vgl. § 41 Anm. 3) dem Verschwinden nahe, d. h. er wird in weitem Umfang durch die Präposition ἀπό ersetzt (s. § 161, 6 Anm. 1).
- § 45. 1) Der adnominale Genetiv kann verwendet werden im Sinne des alten Gen. obiectivus, z. Β. ή συλλογή τοῦ κόσμου

'das Denken an die Welt', ἡ σχέσι τοῦ βασλέα (III 4) 'die Beziehung zum König', und ist Regel bei Alters-, Zeit- und Maßbestimmungen wie κοπέλα δεκάξι χρόνων 'ein Mådchen von 16 Jahren', ἔνας παράλυτος ὑς εἴκοπ χρόνων 'ein Lahmer im Alter von ungefähr 20 Jahren', ἐφτὰ μερῶν Zuἡ 'eine Lebensfrist von 7 Tagen', σκοινὶ δέκα πηχῶ 'ein Seil von 10 Ellen (Lfange)'.

- Bemerke hesonders die prägnante Ausdrucksweise in την είχες δώδεκα χρονῶν (I a, 11) 'du hattest sie (die Tochter) als zwölfjährige' d. i. '12 Jahre hindurch' (adverhiale Zeithestimmungen stehen dagegen im Accusativ).
- Der Ausdruck τἱ λογῆς 'von welcher Art, was für ein' ist völlig erstarrt, z. B. τἱ λ. τραγούδι 'was für ein Lied'.
- 3. Auch die Ergänzung eines Adjektivs steht im Genetiv, z. B. ἀνήξερος τοῦ κόσμου 'der Welt unkundig', ἄφοβος τοῦ Θεοῦ 'Gott nicht fürchtend', (in Cypern) sogat ἄπραχτος τῆς ἀγάπης 'nicht erfahren in der Liehe', ἄρρωστος τῆς πύρεξις 'lieherkrank'.

Dieser Genetiv tritt mundartlich (Cypern) in hesonders altertümlicher Weise als Ergänzung eines passiven Partizips auf, z. B. φαημένον τοῦ σκουλουκιοῦ 'vom Wurm zerfressen', σκοτωμένος τῆς δουλειᾶς 'von der Arbeit getötet'.

- 4. Ein Genetivus qualitatis liegt vor in Ausdrücken wie φόρεμα τῆς μόδας 'ein Kleid nach der Mode', χαρτί του γραψίματος 'Schreibpapier', σαράλλες του κουτιού 'Büchsen-Sardellen'.
- § 46. 2) Der possessive Genetiv ist bemerkenswert in Fällen wie στοῦ κουμπάρου 'bei Gevatters', ἐπὴτς στοῦ Γιάννη 'er ging zu Janni', τρέχει στὴς μάννας του 'er eilt zu seiner Mutter', also ganz nach altgriechischer Weise (ἐν Ἰλιὸου), und in Datumsangaben nach Heiligen wie z. B. τ' ἀτροῦ Βασιλιαοῦ 'am Tag des H. B., αὐους 'œνα τοῦ Μιχαλή. λογαττέλου' 'morgen ist Michaeli'.

Der possessive Genetiv steht auch prädikativ, z. B. ποιανοῦ είναι wem gehört es?', τὸ παιὸι είναι τοῦ βασιλέα Ύπνου 'das Kind gehört dem König H.', τὸ βιβλίο είναι τοῦ φίλου μου 'das Buch gehört meinem Freund' (rgl. dazu § 143).

Der prädikative Gebrauch von 1) und 2) ist in einzelnen Redensarten bezw. mondartlich über die ursprünglichen Genzens ausgedehnt worden, z. B. eivat τῆς μόδας 'es ist Mode', είναι του σκοινού καί του παλουκού 'er gebrüt na den Galgent, 'etwa του σκοινωμο' er ist des Todes', (auf Crpern) είσαι του διντου 'du bist (noch) schlaftrunken', είμαι τῆς είμηι 'θε βικη (in choh) feiberig', 'et τρατοβοί, 'ν του λαμαίτου, του ἀντιλασμάτου 'das Lied ist zum Weinen, Lachen'. Dieser Genetiv kann auch his andern Verben als είμαι stehen, z. Β. τόναται τῆς μόδας 'er kleidet sich nach der Mode', κατάντησε τῆς μόδος 'es ist Mode geworden', του Θανάτου αξοτιέ 'er fallt wie oth nieder', μεγαλη αρμόμεται μ' έρριξε του Θανάτου (I a, 11) 'schwere Krankheit warf mich zu Tod nieder', τόν ≮καμε του δλατού 'er versalize hin' = 'er verprügele hin tichtig'.

§ 47. 3) Der agr. Genetiv als Ergänzung eines Verbums ist nur mundartlich noch erhalten.

Vgl. Teste III 7 (Κατραίλιου) Δκουσέ μου 'hôre mich', τής λυφής dt τής 'πολημονήρω 'ich werde das Middehen vergessen', τής κόρης δι Εκχάνω 'ich vergesse das Middehen nicht' neben την κόρη να Εκχάσης 'vergiū das Middehen'. Auf Cypern findet sich dieser Genetive leveschiedenen Verben, z. B. λημουνά 'ich vergesse', άθυμούμαι 'ich erinnere mich', άκούω 'höre', μυρίζομα 'rieche', τητίζω' berühre', νώθω 'verstehe', τλάο 'verlache'. 'Vgl. auch' § 44 Amm. 1.

§ 48. 4) Der Genetiv steht absolut und dient zu adverbialen Wendungen, z. B. ώ του θάματος 'ο das Wunder', του χρόνου 'nächstes Jahr', ου κάκου 'regebens', μιζέ κοπανιάς 'αμί einen Schlag', μονομιάς 'auf einmal', μονοχρονού 'im selbigen Jahr', κοντολογής 'um es kurz zu sagen'.

§ 49. Der Accusativ ist 1) der Objektskasus im weitesten Sinn und ersetzte sehr oft den agriech, Genetiv und Dativ, Abgesehen von \$54 bemerke die Accusativkonstruktion bei den Verben άκλουθῶ 'ich folge', ἀκούω 'gehorche', ζυγώνω 'ich nähere mich', Βιγλίζω 'ich lauere auf', ἀπαντώ, ἀνταμώνω, ἀντικούζω 'ich begegne', ξεγωρίζω (auch Medium) 'ich trenne mich von einem' (ὁ ἔνας τὸν ἄλλο δὲν ἡξεγώριζε), ξεφεύνω 'ich entkomme', προφτάνω 'ich hole ein', βοηθώ 'ich helfe', πολεμώ 'ich (be)kämpfe' (neben μέ), πιστεύω 'ich glaube jem. (oder etwas)', προσκυνῶ 'ich demütige mich vor jem., bezeuge Verehrung', ἐλεῶ 'ich gebe Almosen', σπλαχνίζομαι 'ich erbarme mich eines', λυποθμαι 'ich bedauere'; συλλογειέμαι (συλλογίζομαι) 'ich denke an etwas', εύχομαι 'ich bete (zu)', χαίρω 'ich freue mich über etwas, erfreue mich einer Sache' (neben γιά), θαμάζομαι 'ich wundere mich über etwas' (neben γιά und ἀπό), βαρειέμαι 'ich bin einer Sache überdrüssig', καταπιάνομαι 'ich beschäftige mich mit etwas'. Zu beachten ist, daß viele Verba sowohl transitiv wie intransitiv gebraucht werden, s. § 176. Auch die von einer Bewegung betroffene Örtlichkeit kann im Accusativ stehen, z. B. κατέβαινε τσού κάμπους (I a, 8) 'er kam durch die Felder herab', γύρισε βουνά καὶ λαγκάδια 'er wanderte über Berg und Tal', πέρασε λόγγους καὶ κάμπους 'zog durch Wald und Feld', τῆς θάλασσας τὰ κύματα τρέχω 'ich eile über die Wogen des Meeres'. Vgl. ferner § 51.

Wie infolge einer besonderen Bedeutungsentwicklung ein ursprünglich passives oder reflexives Verbum ein Accusativobjekt erhalten kann, zeigt ortepavluvpau eigentlich 'ich werde bekränzt' (eine Zeremonie bei der kirchlichen Vollziehung der Trauung und daher) = 'ich heirate', also z. B. rhy ortegavluveru (er heiratet sie'.

- § 50. 2) Ein doppelter Accusativ ist sehr häufig, zum Teil über den altgriech. Gebrauch hinaus.
- a) Acc. des Objekts + prädikativer Acc., z. Β. ἔγουνε στενή τὴ φαντασία "sie haben eine enge Phantasie", νά 'γης τὸ θεὸ βοήθεια 'habe Gott als Beistand', δὲ σ' ἔχω πλιὸ μήτ' ἄνθρωπο μήτε καὶ παλληκάοι 'ich halte dich nicht mehr für einen Menschen noch für einen Pallikaren', δλα βόδινα τὰ βλέπω 'ich sehe alles rosig', λèν πρόστυχη τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ 'sie nennen die Sprache des Volkes gemein', σὲ ξέρω τίμιο ἄθρωπο 'ich kenne dich als ehrlichen Menschen', ψύλλους ἐνόμιζε τὶς τσεκουριές 'er hielt die Beilhiebe für Flöhe', τὸν πιάνει φίλο 'er nimmt ihn zum Freund', θέλει νὰ πάρη τὴ θυγατέρα τοῦ βασιλιά τυναῖκα 'er will die Tochter des Königs zum Weib nehmen', τὸν ἔβγαλαν (oder ἐφανέρωσαν) ψεύτη 'sie entlarvten ihn als Lügner', ἔφκειασε τὸ σπίτι του λαμπρό 'er machte sein Haus herrlich', τὸν ἔκαμαν βασιλιά 'sie machten ihn zum König', τὸ κάνει μάλαμα 'er macht es zu Gold' oder 'er macht daraus Gold', ἴντα νὰ κάμη τόσα γρόσα 'was soll er mit soviel Geld machen?', τὸ κάνω δουλειά 'ich mache es zu meiner Arbeit (Aufgabe), ich verlege mich besonders darauf', δένω δεμάτια τὸ στάοι 'ich binde das Getreide zu Garben', τριαντάφυλλα τὰ πλέκω κροώνες 'ich flechte die Rosen zu Kränzen'.

Statt des pradikativen Acc. wird auch die Präposition γιd verwandt, z. B. έχω τοὺς βράχους γιὰ κρεββάτι 'ich habe die Felsen als Bett' neben έχω τοὺς λόγτους συντροφιά 'ich habe die Wälder zu Genossen', την Εύτησε γιὰ γυναϊκα 'er verlangte sie zum Weib', τὸν κλαίγω γιὰ πεθαμένο (τός beweine ihm als Toten'.

- b) Acc. des Ganzen + Acc. des betroffenen Teils (selten),
   z. Β. τὸν κέντρωσε τὸ δάχτυλο ἔν' ἀγκαθάκι 'ein kleiner Dorn stach ihn in den Finger'.
- z.) Acc. der Person (bezw. des Objekts) + Acc. der Sache, B. bei den Verben pu@aivw 'ich lehre', pumū 'frage einen nach etwas', ὁστερῶ, στερεῶν 'beraube einer Sache', τεμίω (τρωίζω) 'fülle mit', φορτῶνω 'belade mit', ταγίζω 'ich nähre mit', ποτίζω 'ich tränke mit', χορτῶν 'ich sättige einen (oder mich) mit', sogar σαγίτες μὲ βαρεῖς 'du triffst mich mit Pfeilen'; bemerke auch τί μὲ θέλεις 'was willst du mit mir, von mir?'.
- Bei einer Umwandlung ins Passiv (die aber selten ist, s. § 175)
   steht bei a) doppelter Nominativ, bei c) Nomin. + Accus., z. B. πιάστηκαν φίλοι 'sie machten sich zu Freunden, wurden befreundet', aber

τόν υπνο του στερεύεται 'er wird seines Schlases beraubt', ή δρκλα είναι γιομάτη ψωμί 'der Kasten ist mit Brot gesüllt', φορτωμένος φλουριά 'mit Gulden beladen'.

- 2. Die Sach-Accusative unter c) stehen zum Teil an Stelle eines algriech. Gen oder Dativ; statt des Acc. ist auch die Präposition and oder με möglich, z. Β. ηθρωσον (oder γέμισν) τό σπίτι ἀπό τυναϊακς 'das Haus war voll von Weibern', ο Ιμόρες την (αγαν προικόσι μ' όλες τις δυρφογιές 'die Feen hatten sie mit allen Reizen ausgestatien.
- § 51. 3) Ein Accusativ des Inhalts liegt vor z B. in κοιμάτω Γινον βαθό 'er schlaft tief', το φταίω 'ich bin daran schuld', τρέχουν βροχή τὰ δάκρυα 'die Tränen fließen in Strömen', μέλι τρέχουν τὰ μάθια σου 'deine Augen träufeln Honig', στάζει τὸ χυμὸ τῆς 'μαῖς er tropt Lebenssaft' = 'er ist in der Yoll-kraft des Lebens', λιβονιξε μυρίζεις 'du riechst nach Weihrauch', γισίων (βτάζω) πρώταν 'οίn gehe aus (führe aus) zum Spaziereange' = 'ich gehe (führe) spazieren', κάθομαι σταυροπόδι 'ich sitze mit gekreuzten Beinen', παίρνω ἀτκαλιά 'ich nehme in Umarmung' = 'ich umarme', sus solchem Gebrauch hat sich geradezu ein lokaler Accusativ entwickelt, z B. ἐπῆραν κυνήτι 'sie gingen auf die Jugά', πάμε σπίτι 'gehen wir nach Hause', τὸ παίρνει σπίτ dou (Texte III 12) 'er nimmt es nach Hause'. Darnach auch ėjuaι σπίτι 'ich bin zu Haus' (neben στὸ σπίτη). Eine scharfe Greuze ist zwischen Gebrauch 1) und 3) nicht zu ziehen.

Bemerke forner die folgenden Wendungen: γιαλό γιαλό πηγαίνουμε wir gehen am Meeresstrand enlang', άρμενίζουμε άκρη άκρη 'wir segeln hart an der Küste enlang', περπατώ τό βουνό βουνό 'cich wandere über Berg und Tal', περπατώ τόν τοίχο τοίχο 'ich gehe an der Mauer enlang'.

\$ 52. 4) Der Accusativ dient nicht nur erstarrt in der Form des Neutrum Plur. oder Sing, zur Adverbiablidung (s. § 122 L), sondern wird auch in freier Konstruktion zu Adverbialbestimmungen verwendet, nämlich zur Bezeichnung des Zeitpunktes und der Zeitdauer, der räumlichen Erstreckung und Entfernung, des Preises (Maßes) und bisweilen der Art und Weise, z. B. μά μέρα 'eines Tags', (ἐκκίνη τὴ νόχτα 'in der (jener) Nacht', τὸ πουρνό 'des Morgens früh', μιὰ κυριακή πρωΐ 'eines Sonntags früh', τὸν παλὸ καιρό 'in alter Zeit', τὶς πρόαλλες (sc. μέρες) 'jüngst, kürzlich', τόστον καιρό 'so lange Zeit hindurch', τόστε φορές (βολές) 'so oft', δεκαπέντε μέρες '14 Tage lang', τρείς χρόνους 'drei Jahre hindurch' (bemerke τρ. χ. έχαμε νὰ γελάσουμε 'seit drei Jahren haben wir nicht gelacht' u. ā, s. S. 96), τὸ σανὸι είναι τρείς πήγες μαχού 'diss Brett ist drei Ellen lang' (auch

σανδι τ. π. μ. 'ein drei Ellen langes Brett'), τὸ κάστρο είναι τρείς ψες (τρία μθια) μακρειά ἀπ' τὸ χωριό 'die Burg ist drei Stunden (Meilen) weit vom Dorf entfernt'; δέκα φορές, χίλα μεράδια ὁμορφύτερη 'zehn-, tausendmal schöner', τὸ βιβλίο κοστίζει (ἀξίζει) τρείς δροχικές 'das Buch kostet (ist wert) 3 Drachmen', πόσο τὸ πουλείς 'um wieviel verkaufst du es?', τὸ παίρνω δυὸ ὁροχικές 'ich nehme es für zwei Drachmen', τὸ πλερώνω πενήντα λεφτά 'ich bezahle dafür 50 Centimes', μα (ἐμιρογκά 'in schönster Weise', ροχάτ (III 13 c) 'in Ruhe', λόγο τὸ λόγο 'Wort um Wort' = 'allmählich'.

- § 53. 5) Man merke außerdem die folgenden isolierten Gebrauchsweisen: τόν καπμένο 'der Armer ('bedauerder Ausrull, τόν κατεργάρι 'der Schuft!', τόν κόρ θόλορο 'sieh da, Herr Th.1', καλώς τον 'hael lihn', videgud του, δναθερια (εάνα 'Fluch liber sie, dich', ν du εσάσε γτά με 'hier bin ich', ν d τονίς (neben νd τος) 'hier ist er', ν d την 'Αρετή αου 'hier ist diene'. Λ' (neben νd ό Αδρος), νάτε, δε, § 218 Ann. 2) 'έναν παρά 'da habt thr einen Para'. 'Vgl. such νανά νανά τό γροδεί μου im Wiegenlied und μά το θες 'δεί Gitt.'
- § 54. Genetiv und Accusativ konkurrieren miteinander in der Bezeichnung des indirekten oder Dativ-Objekts.

a) Der Gen, ist am weitesten verbreitet, sowohl bei einem Nomen wie bei einem Pronomen: z. B. Łowke the uikofic to γράμμα 'er gab der Jüngsten den Brief', τοῦ Χάρου κακοφάνη 'dem Charos war es leid', ή χήρα δὲν τῆς πρέπει 'Witwenschaft ziemt ihr nicht'; κακὸ ἔκαμες τοῦ παιδιοῦ 'Böses tatest du dem Knaben', τοῦ κάμαν τόσες τσιριμόνιες 'sie machten soviel Umstände mit ihm', σοῦ φώναξε λόγια κακά 'er rief dir böse Worte zu' (aber φωνάζω 'ich rufe einem' c. Acc.); είπε τῆς μάννας του 'er sagte zu seiner Mutter', μὄστειλε ὁ θιός 'Gott trug mir auf'; τοῦ κουντραστάρει 'er widersetzt sich ihm', τ' άρσενικὸν τοῦ θηλυκού γυρίζει 'das Männchen wendet sich zum Weibchen'. τοῦ ἀπλώνανε τὰ γέρια 'sie streckten ihm die Hände entgegen'. τοῦ χαμογελά 'er lächelt ihm zu'. Zu beachten ist der Genetiv = Dativ besonders bei ἀκλουθῶ 'folge', κοντεύω 'nähere mich' (vgl. § 49), θυμίζω 'ich bringe iem, etwas in Erinnerung', sowie bei χαλεύω, γυρίζω, ζητώ bitte, verlange, z. B. σοῦ ζητώ τη χάρι 'ich bitte dich um die Gnade', αὐτὸ ποῦ μοῦ χάλεψες είναι πολύ μεγάλο (Texte I d, 2) das was du von mir verlangt hast, ist sehr viel' (daneben χαλεύω ἀπό).

 Der Gen. kann auch einen alten Dat. ethicus oder Dat. commodi (incommodi) vertreten, z. B. δ ήλιος δέ σου την είδε (Texte I a, 11) 'die Sonne sah sie dir nicht', να σου κ' ἔρχεται ὁ φίλος σου 'sieh, da kommt dir dein Freund', σου θόλω ἀκόμα δέκα δραχμές 'ich will, bekomme von dir (eigentlich zu deinen Lasten) noch 10 Drachmen'.

2. Wie es kam, daß der Genetiv an die Stelle des Dativ getreten ist, wird aus den folgenden Beispielen verständlich: πάρε τονο πλούσων τὰ φλουριά (Texte Ia, 8) 'nimm der Reichen (= den Reichen das) Geld', τέτοια ρόδα καὶ τοῦ Χάρου κάνουν διροφα τὰ στίθηθα 'solche Rosenschmücken auch des Charon (= dem Ch. die) Brust', μοῦ πάνκτ' ἡ ἀναινοή 'mir stockt der Atem', ταὶ σου 'dein Hell' = 'Heil dir' (und darrach weiter Akλû του 'webei lim', χαρά σος 'freut euch').

b) Der Accusativ wird nicht willkürlich neben dem Genetiv gebraucht, sondern gehört vorzugsweise den nördlichen Dialekten und dem Pontos an, vgl. aus III 11 (Velvendos, Mazed.) z. B. αὐτὸν τοὺν ἐδουκαν ἄλλὶ μωὰ γναϊκα 'sie gaben ihm eine andere Frau', τοὺ πασίν τὴ γναϊκα τ' or bringt es seiner Frau', τη γναϊκα σ κρυφὸ νὰ μὴν πῆς 'sage deinem Weib kein Geheimnis'1), aus III 12 (Thrakien) μὲ γείπε 'er sagte mir', aus III 10 (Lesbos) τὸν ἐκανε πόζι 'er gab ihm Befehl', aus III 13 (Pontos) z. B. είπεν τὸ λεοντὰρ τὸν πάρδον 'es sagte der Löwe zum Kater', στρώνν ἀτον τὸ ἑξον 'sie ezben ihm Prücel'.

Als Regel ist daher der Genetiv zu betrachten. Auch die Vertretter der Kunstdichung und Kunstprosa mischen im allgemeinen nicht Genetiv und Accusativ; so gebrauchen in unsern Texten die Schriftsteller Bnhapaf, ThabAng den Genetiv, dagegen die beiden Zobrooc (aus Konstantinopel), Grabusburfer, Ghapafoge, TlobAlmy, Cabasdurfer, Guas Epirus) und Wuydpr, den Accusativ. Diese Schriftsteller scheinen sich im allgemeinen nach dem Brauch ihrer Heimat zu richten, doch sit zu beachten, daß der Epirote Zakoxdurox im Gegensatz zu den Epiroten Bnapaf, and Bokapirt, sowie zu den Marchen aus Epirus (Texte 1 d. 1. 8. 3) den Accusativ verwendet. Schriftsteller aus dem Norden Griechenlands gebrauchen andererseits – offenbar unter dem Einfulß der Mahrheit – auch den Genetiv, vgl. z. B. Zobrooc Texte IIa, 9 n.0 mdwr' h dwurvoh 'mir stockt der Atten' neben h yklogen und te Sturpe wird untgefesselt'.

c) An Stelle des dativischen Genetiv oder Accusativ kann die Präposition 'ς (σξ. είς) verwendet werden; so haben die Tæxte Ia, 8, Id, 1. 2. 3. 5. 6 neben dem Gen. seltener 'ς, z. Β. ξυωκ τ ή βούλα στὸ παιδί 'er gab den Siegelring dem Knaben', είπε στὸν πατέρα του 'er sagte zu seinem Vater'; ebenso nebeneinander: νὰ μή χρου-στὰς σὰ πλούσιο, φτωχὸν νὰ μή δανείζης (I b, 7) 'schulde nicht einem Reichen, leihe nicht einem Armen'. Auch die kunstmäßige

έκλιψαν d βασιλιά τοὺ πλί (Ill 11) ist daher zu übersetzen 'sie haben des Königs Huhn gestohlen'.

Literatur verwendet 'ς neben Gen. oder Acc., z. Β. τί ψφελεῖ στὸ Εξενο 'was nützt es dem Fremden' (Paraschos), χαρίζετε τὰ βιβλία σας στους Εξενους 'ihr schenkt eure Bücher den Fremden' (Psichari), ἀλλοίμονο στὴ λυτερή wehe den Mädchen' (Chadzopulos).

 Zu beachten ist ferner, daß die Schriftsteller, die den Acc. des Pronomens für den Dativ gebrauchen, doch den Accusativ eines Nomens zu vermeiden scheinen, d. h. 'ς vorziehen. Für das Pronomen kommt' r, nur bei den volltonigen Formen (§ 184ft.) in Betracht, z. B. o' dor'dy zpuorrů (I.d. 2) 'ihm schulde ich', adrò bêv elvan τίποτε o' έμένα (I.d. 2) 'das ist nichts für mich.

2. Das Verbum (δ)μοιάζω 'ich gleiche, bin ähnlich' kann mit dem Gen. oder Acc., mit den Präpositionen 'ç oder μέ sowie mit odv konstruiert werden (ξινωσε ἡ βασιλέια τῶν οδρανῶν σἀν ἀνθρωπος Tæxte II h, 6 'ös gleicht das Himmelreich einem Menschen'); mit Nomin. bedeutet das Verbum 'scheinen', z. B. μοιάζει τράλος 'er scheint verrückt zu sein.

### Artikel.

#### § 55. Formen des bestimmten Artikels:

|           | Singular.                      |                                                                                       |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ó der     | ή die                          | τò das                                                                                |
| τοῦ des   | τής der                        | τοῦ                                                                                   |
| τὸ(ν) den | τὴ(ν) die                      | τò das                                                                                |
|           | Plural.                        |                                                                                       |
| ol die    | ol (ή) die                     | τà die                                                                                |
|           | τῶ(ν) der                      |                                                                                       |
| τοὺς die  | τὲς (ταίς), τὶς (τὴς, τοὶς)    | τà die                                                                                |
|           | τοῦ des<br>τὸ(ν) den<br>ol die | ó der fi die τοῦ des τῆς der τὸ(v) den τῆ(v) die  Plural. oi die oi (j) die τῶ(v) der |

Über das auslautende -v s. § 34; bisweilen wird ein  $\epsilon$  angefügt (röve,  $\tau$ riye,  $\tau$ öve). Die eingeklammerten Formen  $\mathfrak{h}_1$  role,  $\tau$ iye, roic, sind nur orthographisch verschieden;  $\tau$ ic ist heute gewöhnlicher als  $\tau$ èc. Den Dativ ersetzen außer dem Gen. oder Acc. die präpositionalen Verbindungen S.  $\sigma \tau$ ò(v),  $\sigma \tau$ ů(v),  $\sigma \tau$ ò, Pl.  $\sigma \tau$ oùc,  $\sigma \tau$ èc ( $\sigma \tau$ èc),  $\sigma \tau$ à (vgl. § 54).

1. Auf den jonischen Inseln, in Epirus, auf Kreta und andern Inseln des ägäischen Meeres kommen folgende mit  $\tau\sigma$ - anlautende Formen vor:

|      | Sing. |           |    | Plur.      |     |    |
|------|-------|-----------|----|------------|-----|----|
|      | m.    | f.        | n. | m.         | f.  | n. |
| Nom. |       |           |    | τσὶ (τσοὶ) | τσὶ | _  |
| Gen. | - 1   | τσή (τζή) | _  | _          | -   | -  |

Akk. — —  $\tau\sigma\sigma\delta(\varsigma)$ ,  $\tau\sigma l$   $(\tau\sigma\sigma l)$   $\tau\sigma l$   $(\tau\sigma\bar{\eta})$  — Am verbreitesten sind  $\tau\sigma\bar{\eta}=\tau\eta\varsigma$  und  $\tau\sigma l=\tau l\varsigma$ , beschränkter die übrigen Formen.

2. où st.  $\delta$ ,  $\tau$ où( $\nu$ ) st.  $\tau$ ò $\nu$ ;  $\tau$ <sup> $\iota$ </sup>, d<sup> $\iota$ </sup> und  $\nu$  (aus  $\tau_{\iota}\nu$ ) =  $\tau$  $\eta$ ( $\nu$ );  $\tau$  oder d<sup> $\iota$ </sup> und d =  $\tau$ o0;  $\tau$  $\varsigma$  =  $\tau$  $\eta$  $\varsigma$ ,  $\tau$ oò $\varsigma$  (in Velvendos, Lesbos); die Formen sind

durch die Vokalgesetze des Nordgriech. bedingt (§ 7 Anm. 1); Verlust des anlautenden  $\tau$  in Unteritalien:  $o = \tau \delta$ ,  $i = \tau \eta (v)$ . Im Pontischen wird  $\sigma \tau \delta(v)$ ,  $\sigma \tau \eta (v)$ ,  $\sigma \tau \delta$  usw. zu  $\sigma \delta$ ,  $\sigma \eta$  usw., zu  $\delta$ ,  $\sigma \eta$  usw., zu  $\delta$ ,  $\sigma \eta$  usw.

- 3. Die altgriech. Artikelform al (φ) findet sich in Unteritalien (θtr.) for das Masculimum und Fomininum; Ace. Pl., r vig ist auf Chlos noch erhalten (neben ric). Wichtigere mundartliche Nenbildungen sind (außer Amm. 1 mad 2) 1 = 0 im Nordgriech., z. B. Velvendos, Saranda Klisies, and Lesbos, τί = τοῦ in Saranda Klisies, = τοῦ, r v,ς νῦν, νοῦς, τς im Pontos, τοῦν = τὸν in Cefalonia und in der Maina, τίς auch für Ace. Pl. ss. in Karpathos, Saranda Klisies.
- 4. Einige Dialekte haben ihre Artikelformen bis auf ganz wenige eingeschränkt: so wird (in Kappadokien, auch im Pontos) τό für Nom. Acc. Sing., τά für Nom. Acc. Plur. aller Genera gebraucht.
  - § 56. Der unbestimmte Artikel ist mit dem Zahlwort \*eins' identisch, s. § 128.
- Nur in Kappadokien (genauer in Pharasa) hat der unbestimmte Artikel eine besondere Form å oder (vor Vokalen und Explosivlauten, s. Texte III 14 b) åv gegenüber ëvar einss. Der Ursprung der Form ist dunkel; möglicherweise liegt eine Umbildung von ëva (\*åva) vor.
- § 57. Der bestimmte Artikel wird vor Personennamen jeder Art und Ortsnamen (Länder, Inseln, Städte, Berge, Flüsse), auch vor Monats- und Tagenamen gesetzt, z. B. ὁ Γιάννης Johann' (Pl. ol Γιάννηδες 'Leute mit Namen J.'), ἡ Μαρία (Pl. ol Μαρίες, ὁ Διάκος (bekannter Freiheitsheld), ὁ Δαρβίνος, ὁ (κὸρ) Λάζαρος '(Herr) L.', ὁ Άλῆ πασάς 'Ali Pascha', ἡ Μελπομένη (die Muse), ὁ θιὸς 'Gott', ὁ Χριστός; ἡ Εὐρῶπη, ἡ Γερμανία, ὁ Μορίας, οἱ Νόλες, ἡ Κόγτη, ἡ Χίο, οἱ Ψαρές, ἡ Γλία (Konstaninopel), ἡ Άθηνα, ὁ κάμπος τοῦ Μαραθώνα 'Ebene von M.', τὸ γροφόρι τῆς Άρτας die Brücke von A.'; ὁ Όλυμπος, ὁ Εὐρῶντας; ὁ Άπρῶις, ἡ παρασκευή 'Freitag', τὸ σάββατο 'Sanstage'.
- 1. Auch undeklinierbare Ausdrücke können mit dem Artikel versehen werden, z. Β. μέ τό αύριο 'mit dem morgigen Tag', τό ἀνέρα καὶ κατέβα (Imperative, s. § 218 Ann. 2) 'das Hinaul- und Hinabpen'; τό δεν δεὶ ἄμβεren Teile'. Über artikulierte Nebensätze s. § 266. 1, Ann. und 269 Ann.
- Der Artikel wird stets wiederholt, wenn ein adjektivisches oder substantivisches Attribut einem determinierten Substantiv nachfolgt, und wird gerne (bezw. regolmäßig vor Namen) wiederholt, wenn das artikulierte Attribut vor seinem Beziehungswort steht, z. B. 6 Bopiq & πατριμένος der eisige Boreas', ή μορ ή ψρισμένη die bestimmte Stunde, στό δεί χέρι τό τρυμό 'in der enthößten rechten Hand', δ καήμενος ὁ Γιάννης 'der arme Johann', ή καημένη ή βοσκοπούλα 'das arme Hirkommädden', τό κακό τὸ μάτι 'der böss Blick', τὸ μακρινὰ τ' ἀστρα 'die fernen Sterne', τὰ πολλά

τὰ δάκρια 'die vielen Tränen', τὸ ἄλλο τὸ ποιλί 'der andere Vogei' (Terte I d, 1 noben oi ἄλλοι τατροί 'die andern Ārzte'), στὰ ξρημα τὰ Είνα 'in der öden Fremde', ἡ σκίλα ἡ κερά σου 'die Hündin, deine Mutter' (I.a, 16), ὁ βασιλίας (ὁ) 'Υτνος' 'Konig H',' bemerke besondere κ'ριὸ κυπμένος 'in Armer', ἐσεῖς σὰ ψτριωμένοι 'ihr Tapfern', τὸ ποτήρι τὸ νερό 'das Glas Wasser', τὸ σακκολίι τὸ μαρτρατράμ 'das Siáckben Perlen' (rel, § 43).

- Die Folge dieser Regel ist, daß der Genetiv nie zwischen Artikel und Substantiv steht; Beispiele s. § 294.
- § 58. Der unbestimmte Artikel fehlt beim Prädikatsnomen, z. B. είμαι Γερμονός 'ich bin ein Deutscher', διν είστα χριστιανός 'du bist kein Christ', το παιδι είναι δινά στον 'das Kind sit dein', Γραικός θανά πεθαίνω 'als Grieche werde ich sterben'; σε ξέρω τίμιο άθρωπο 'ich halte dich für einen ehrlichen Menschen', τόν Φεσαν Λάζαρο 'man nannte ihn L.', τον έκαμαν βασιλιά 'sie machten ihn zum König'.
- Ungewöhnlich ist εἶμαι ἐνας Λόρδος (Texte I d, 5) 'ich bin ein Lord', jedoch kann der bestimmte Artikel beim Prädikatsnomen stehen, z. B. εἷμαι ὁ θάνατος 'ich bin der Tod', εἷμαι ὁ Γιάννης 'ich bin der Johann'.
- 2. Überhaupt ist zu beachten, daß der unbestimmte Artikel seltener als. B. im Deutschen gebraucht wird; man vergleiche den Anfang von Ilb. 4 oder z. B. λχα ύραθο σκίτι 'er hat ein schönes Haus', χχα μεγάλλι υμτη' erh at ien große Nase', 'τρ μαννούλας σου ή κέτη λεγα μεγάλλι σου 'der Segen deiner Mutter sei zu einem Amulett für dich', φτυμόν λυ ηλ λονείζης 'einem Armen leihe nicht', στο 'χρα βοστό Αστροπελίκα (Π. a, 14) 'in der Hand hält er einen Blitzfstrahl)', δ Χριστός έφτειασο κάλτεγο πόμαι (Π. a, 15) 'einen Armen ichen ichie, röckeres Ding', δλλη φορα 'ein anderes Mal', δλλη φοραταί (Π. d, 1) 'ein anderes Gewand'. Der unbestimmte Artikel ist jedoch in diesen Fallan nicht ausgeschlösen ist jedoch in diesen Fallan nicht ausgeschlösen ist ausgeschlösen in ausgeschlösen in ausgeschlösen ist ausgeschlösen ist ausgeschlösen ist ausgeschlösen in ausgeschlösen i ausgeschlösen in ausgeschlösen in ausgeschlösen.

## Substantivum.

§ 59. Die bequemste Einteilung der Deklinationsweisen des Substantivs ist diejenige, welche sich auf den Genusunterschied stützt; die gleichartigen Bildungsweisen schließen sich dadurch am besten zu einheitlichen Gruppen (Deklinationen) zusammen. Sämmtliche Masculina lassen sich weiter in zwei Gruppen scheiden, je nachdem der Nominativ (und Accusativ) Pluralis die Endung -on (Acc. -ouc) oder -cc hat. Alle Feminina haben im Nom. (Acc.) Plur. -cc. Die Neutra lauten im Nom. (Acc.) Flur. auf -c (seltener auf -n) aus. Je nachdem Singular und Plural gleichsilbig oder ungleichsilbig sind, ergeben sich weitere Unterabteilungen. Zwei Kasusendungen haben bei al len Paradigmen dieselbe Bildungsweise, der Accusaliv Sing, und Geneitv Plan: ¡nenr ist gleich dem Stammvokal (± v), dieser lautet immer auf -u(v). Über das auslautende -v vgl. § 34; in den folgenden Paradigmen wird es weggelassen, da es beim Substantiv nur dialektisch in den beiden Kasus vorkommt. Der Gen. Plan: lautet auf dem Festlande häufig auf -uve, besonders wenn us betont ist («λεφτών»).

§ 60. Es sind demnach folgende Deklinationen zu unterscheiden:

## II. Feminina:

auf -α, -i (-η, -ι), -ο (ω), -οῦ, -ξ, gleichsilbige: Plur. -ες, ungleichsilbige: Plur. -δες.

III. Neutra:
a. auf -o(v), -ió(v) [-io(v)], -i (-i),

gleichsilbige: Plur. -α, (ungleichsilbige: Plur. -ία, -τα).

b. auf -ος,
 gleichsilbige: Plur. -η (-μα),
 (ungleichsilbige: Plur. -τα).
 c. auf -ο, -μο(ν), -ας,

ungleichsilbige: Plur. - τα.

|               | Gleichsilbig                      | Ungleichsilbig                            | Nom. Plur.                            |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Masculina  | -08                               | -                                         | Nom01                                 |
| II. Feminina  | -as, -is<br>-a, -i (-o)           | -ás, -is, -is, -es, -ús<br>-a, -i, -ú, -é | -ες, -δες                             |
| III. Neutra { | -o, -jó (-lo), -i<br>-os<br>(-mo) | (-t, -o)<br>(-os)<br>-a, -mo, -as         | -α, -ια (-τα)<br>-η, -ια (-τα)<br>-τα |

Die Einklammerung von Formen der Tabelle zeigt an, daß die betreffenden Bildungen seltener sind als die andern.

# I. Masculina. a) Nom. Pl. -o.

§ 61. Endungen.

| Sing | ular. | Plural. |
|------|-------|---------|
| Nom. | -ος   | -01     |
| Gen. | -ou   | -w(v)   |
| Acc. | -o(v) | -oug    |
| Vok. | -€    | -01     |

| Nom. | φίλος | 'Freund' | ἐχτρός | 'Feind' | φίλοι   | ἐχτροί   |
|------|-------|----------|--------|---------|---------|----------|
| Gen. | φίλου |          | ἐχτροῦ |         | φίλω(ν) | ἐχτρῶ(ν) |
| Acc. | φίλο  |          | ἐχτρό  |         | φίλους  | ἐχτρούς  |
| Vok. | φίλε  |          | ἐχτρέ  |         | φίλοι   | ἐχτροί   |

Damach gehen z. B. κάμπος 'Feld', λόγγος 'Wald', μπαρόνος Baron', σκίλος 'Hund'; όδερφός 'Bruder', γιατρός 'Arzt', κυνηγός 'Jäger', λαγός 'Hase', οὐρονός 'Himmel', ferner die Verbalsubstantiva auf -μός (γλυτωμός 'Rettung'), die Deminutiva auf -άκος (ἀνθρωπάκος 'Menschleim', auch Personennamen wie Πετράκος), die Patronymika auf -πουλος') (Δημητρακόπουλος 'Sohn des Dimitrakis'), die Augmentativa auf -αρος (παίδαρρος 'großer Knabe').

Die Proparoxytona wie άτγελος 'Engel', άνεμος 'Wind', άθρωπος 'Mensch', ἀπόστολος 'Apostel', ξμπορος 'Kaufmann', δάσκαλος 'Lehrer', πόλεμος 'Krieg', σύντρορος 'Gefährte' haben Wechsel in der Betonung: im Singular sind sie gewöhnlich Proparoxytona, im Plural Paroxytona, alsο άθρωπος άθρωπου άθρωπο — ἀθρώποι άθρώπω(ν) ἀθρώπους, δάσκαλος — δασκάλοι, άνεμος — ἀνέμοι, σύντρορος — συντρόφοι. Doch ist diese Regel nicht ganz allgemein; im Genetiv Singular bleibt bisweilen auch die alte Betonung (ἀνέμου), wie umgekehrt im Plural ἄ(γ)θρωποι vorkommt.

§ 62. Zu einzehnen Kasus merke: statt des Vokativs auf childen einige Eigennamen oder als solche gebrauchte Appellativa (Νίκος, Πέτρος, Χρήστος, Διάκος) einen Vokativ auf -ο: Νίκο, Πέτρο usw.; ferner κούστρο zu λούστρος 'Stiefelputzer'. Zu εθος, θός 'Gott' Vok. (Θεά und) θέ; im Pontischen δόρφιλ ο Bruder' (gew. ἀδερφέ). — χρόνος 'Jahr' Gen. Pl. χρονώ(νε) neben χρόνω; ebenso Τεετέ ΠΙ 3 άβρωπώνε zu άθρωπος. Über die Pluralbildung λόγος λόγια u. ü. s. § 96, 100 Anm. 1.

<sup>&#</sup>x27;) Eigentlich 'Junges, Sohn' (== lat. pullus), aber wie ein Suffix behandelt.

1. In einigen Dialekten, besonders im Gebiet des Räsischen Meeres, in ordgriech. Dialekten und in Kleinasien wird der Nom. Pl. auch für den Acc. gebraucht, z. B. τοι φλοι = τούς φλους (Thera, fos), τούς άθρώποι u. k.; in Kappadokien sind überhaupt die Kasus des Plur. zusammengefallen, z. B. (Trace ill 14 b) Nom. oktrūci die Wölfe, Gen. του λόττου, Acc. τοι λόττου. Eigene Wege geht ferner das Pontische; yd. die folgenden Paradigmen, wo diejenigen Formen eingekalmmert sind, die nur durch die nordgriech. Vokalgesetze bedingt sind oder mit den gemeingriechischen übereinstimmen:

| S.  | Nom. | ἄθρωπος 1)              | φίλος 1)   | άδελφός 1)                | άλεπός <sup>1</sup> )       |
|-----|------|-------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
|     |      | δ άθρωπον, άθρωπον*)    | δ φίλον*)  | δ άδελφόν*)               | δ άλεπόν*)                  |
|     | Gen. | τ' άθρωπί (τ' άθρώπ) *) | τὶ φίλονος | τ' άδελφί<br>(τ' άδελφου) | (τ' άλεποθ)                 |
|     | Acc. | (τόν ἄθρωπον)           | (τὸ φίλον) | (τὸν ἀδελφόν)             | (τὸν ἀλεπόν)                |
| Pl. | Nom. | (οί ἀθρώπ,<br>άθρώπ)    | (οὶ φίλ)   | τ' ἀδέλφε                 | τ' άλεπούδε<br>(οἱ άλεποί)  |
|     | Gen. | τ' άθρωπϊών             | τὶ φιλϊών  | τ' άδελφῖῶν               |                             |
|     | Acc. | (τ' ἀθρώπς)             | (τὶ φίλτς) | τ' άδέλφε                 | τ' άλεπούδε<br>(τ' άλεπούς) |

2. In Skyros lautet der Nom. S. auf -ες (Acc. -4) sowohl hei Substantiven wie bei Adjektiven, z. B. nátrovey = nátrovoς "Platane", dvd. λατες == dvdkaroς "salzlos, fade', βάτες == βάτος "Bromboerstrauch", δοπρες weiß', γραμηςίς "ξενελπίεθεπ", καλίς "gut', jedoch zeigen nicht alle Nomina auf -ος diese Umbildung.

- § 83. Kinige ihrer Flexion nach hierher gehörige Nomina wie κύριος 'Herr', γέρος 'der Alte', ἄτρος 'der Heilige', καπετάνησς 'Hauptmann, Führer' sind indeklinabel, wenn sie als Titel einem Personennamen vorgesetzt sind, also ό κύρ Λάζαρος, ό γέρο-Κολοκοτρώνης 'der alte K.', ό "Α(γ)-Γιάννης, ό καπετάν Νικήτας τι. ä.
- 1. Die Masculina auf  $-o_c$  entsprechen unmittelbar der gleichen altgr. Deklination. Manche der alten Beispiele sind zwar durch Deminuitiva auf -i (§ 97) ersetzt, einige auch teilweise in die folgende Gruppe geraten (§ 66 Anm.), aber andererseits hat die Ptzich auf  $-o_c$  (aufer Fremdwörtern) eine kleine Bereicherung erfahren durch Wörter wie  $\gamma(\rho_0 c_u \cdot L)$  § 66 Anm. 1.
- 2. Von den agr. Bildungen sind verschwunden die Contracta, die sog. attische Deklination und die femininen o-Stämme. Ein Rest der Gostracta (a. auch das Adjektiv) liegt noch in volc, "Sinn, Verstand" Acc. vol(v) Plur. volcke vor; Gen. Sing. vocç und Nom. Plur. vocç sind nicht rein volkstmilich'). Die bürjeen alten Contracta sind durch neue

Ohne den bestimmten Artikel.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Mit dem bestimmten Artikel.

<sup>3)</sup> Dagegen τὶ δέσκαλονός zu ὁ δέσκαλον 'Lehrer'.

<sup>&#</sup>x27;) Gewöhnlich dafür τά μυαλά 'Gehirn', τὸ κεφάλι 'Kopf'.

Wörter ersetzt (z. Β. πλούς durch ταξίδι). - λαγός 'Hase' = agr. λαγώς wird wie iedes andere Masculinum flektiert. - Die alten Feminina wurden auf verschiedene Weise verdrängt:

a) sie wurden Masculina, z. B. ὁ πλάτανος 'Platane', ὁ τράφος 'Graben'.

b) sie blieben Feminina, gingen aber mit Verlust des -c in eine andere Deklination über, z. B. h Eduo 'Samos', worüber \$ 87.

c) sie wurden Neutra auf -o(ν) (τὸ βάσανο 'Qual') oder -ος (τὸ δρόσος

'Tau'), vgl. § 92, 99 f. d) sie wurden Feminina auf -α (παρθένα 'Jungfrau', καμήλα 'Kamel') oder durch eine feminine Endung weitergebildet: ἡ πλατανιά 'Platane',

δροσιά "Tau", ἀρκούδα 'Bār(in)". e) sie wurden durch die Deminutivform verdrängt, z. B. άμπέλι

'Rebe', vnơi 'Insel', passi 'Stab', oder

f) durch andere Wörter ersetzt: δρόμος statt δδός "Weg", μονοπάτι 'Pfad' statt ή άτραπός, άρρωστια 'Krankheit' statt ή νόσος.

Alle anderen Formen gehören der Gemeinsprache nicht an; nur dialektisch findet sich bisweilen noch das Alte, s. § 87 Anm. 1. Dasselbe Wort kann in verschiedenen Umbildungen vorkommen: πλάτανος, πλατανιά, πλατάνι.

## b) Nom. Pl. -ec.

§ 64. Die Stammvokale sind a, i ( $\iota$ ,  $\eta$ ), e ( $\epsilon$ ), u (ou), welche mit den Endungen sich in folgender Weise verbinden:

#### Gleichsilbige.

Ungleichsilbige. Singular:

Nom. -a, -i-, -e-, -u- s Gen. -a, -i, -e, -u Acc. -a-, -i-, -e-, -u- (n).

### Plural:

Nom. -es Gen. -o(n) an Stelle -a-, -i-, -e-, -u- des des Stamm- -a, -i, -e, -u- do(n) vokals -a-, -i-, -e-, -u- des.

Entsprechend dem § 63 angeführten Gebrauch gibt es auch zu παπάς 'Priester' und γατζής 'Pilger' indeklinable Formen: z. B. ό παπά-Δημήτρις 'Priester D.', ό γατζή-Κώστας 'Pilger K.'.

## Gleichsilbige:

§ 65. ὁ τέροντας 'Greis'.

Singular. Plural. Nom. τέροντας YÉDOVTEC Gen. γέροντα Υερόντω Acc. (Vok.) τέροντα γέροντες.

Darnach gehen ά(γ)έρας 'Luft, Wind', αίθέρας 'Äther', ἄρχοντας

\*Herrscher, Fürst, Vornehmer', γείτονας 'Nachbar', ἔρωτας 'Liebe', κλητήρας 'Polizeidiener', πατέρας 'Vater', φύλακας 'Wächter', χειμώνας 'Winter' — d. h. fast alle Barytona auf -ας.

- 1. Diese Gruppe ist hervorgegangen aus den altgriech. maskulinen Konsonant-Stämmen (sog. 3. Deklination); zum alten Accus. S. γέροντα(ν) ist ein neuer Nominativ (γέροντας) und Genetiv (γέροντα) gebildet worden entsprechend dem Verhältnis von κλέφτης κλέφτη (§ 68) u. ä. Rein mechanisch gefaßt lautet die Regel für diese Umbildung: die altgriech. Masculina 3. Dekl. bilden ihren Nominativ Sing. durch Anfügung eines -c an den Acc. Sing. Doch sind nicht alle altgriech. Substantiva auf diese Art umgebildet worden: neben γέροντας, Χάροντας finden sich mindestens gleich bäufig yepoc 'der Alte', Xdooc 'Todesgott', neben apxovτας auch ὁ ἄρχος 'der Vornehme', immer δράκος = agr. δράκων (ein im Märchen häufig vorkommender Unhold); vgl. ferner Topoc 'Schweiß' (Topuc) neben ίδρώτας und (aus der Schristsprache entlehnt) ὁ προεστός Vorsteher's). Die Flexion ist wie φίλος, doch bemerke die Vokative τέρο, Χάρο (neben Χάρε), δράκο (neben δράκε). Sebr bäufig ist die Ersetzung der konsonantischen Deklination durch die Deminutivbildung auf -1 (s. \$ 97). manchmal neben der andern Bildungsweise: z. B. ἀστέρι (ἀστέρας) 'Stern', θερί "Tier", κουδούνι "Glocke", σκουλήκι (und σκώληκας) "Wurm", δόντι "Zahn", παιδί 'Kind, Knabe, Bursche'; λιοντάρι 'Löwe', ποδάρι 'Fuß 'neben seltenerem πόδι und πόδας (so Otranto). Andere Wörter sind durch ganz neue verdrängt, so z. B. agr. κύων durch σκυλί (oder σκύλος) "Hund".
- Das agr. Paradigma νεανίας, ταμίας u. dgl. ist als solches verschwunden, oder nicht mehr von κλητήρας zu scheiden.
  - 3. πένητων st. πενήτων Texte I a, 7 (Cefalonia).

§ 66. Neben dem angeführten Paradigma findet sich häufig im Gen. S. und Nom. Acc. Pl. ein Übergang in die Flexion der Masculina auf -oc.

|      | Sing.    |           | Plur.      |
|------|----------|-----------|------------|
| Nom. | γείτονας | 'Nachbar' | γειτόνοι   |
| Gen. | γειτόνου |           | γειτόνω    |
| Acc. | γείτονα  |           | γειτόνους. |

Ebenso z. Β. κόρακας, φύλακας, ἄρχοντας.

Zu merken ist der Wechsel des Akzents (besonders auch im Gen. S.).

Manche Masculina auf -e, haben im Nom. Sing. die Endung -e, angenommen: z. B. frytow; fakel' = frytowe, ξιστορα (und ξιστορο); 'Kaufmann', κάβουρας 'Krabbe' (agr. κάβειρος), μάτερας (agr. μάτειρος) 'Kocb'; sie werden nach τείτονες flektiert (Nom. Pl. auch mit der Betonung ξμποροι, κάβουρα);

 <sup>&#</sup>x27;) Das ebenfalls aus der Schriftsprache eingedrungene ὁ παρώ(ν)
 'der Anwesende' bleibt undekliniert: ὁ, ἡ, τὸ παρώ.

§ 67. Einzelnes. ἀντρας 'Mann', μῆνας 'Monat' (Pl. μῆνες und μῆνοι) haben im Gen. Pl. ἀντρῶ(γ), μηνῶ(γ), diese sowie πατέρας 'Vator' gelegentlich auch im Gen. S. ἀντρός (und ἀντροῦ), μηνός (und μηνοῦ), πατρός (neben τοῦ ἀντρα, μῆνα, πατέρα).

Dagegen Gen. Pl. τών πατέρω(ν) zu πατέρας. Über gelegentlichen Übergang in die Klasse der Ungleichsilbigen s. § 73.

§ 68. ὁ κλέφτης 'Räuber, Klefte'.

 Singular.
 Plural.

 Nom. κλέφτης
 κλέφτης

 Gen. κλέφτη
 κλεφτῶ(νε)

 λοc. κλέφτη
 κλέφτης

Darnach gehen z. Β. διαβάτης 'Wanderer', ἀρτάτης 'Arbeiter', καθρέφτης 'Spiegel', μαθητής 'Schüler', μουρτάτης 'Renegat', νάτης 'Matrose', πόλιτης 'Bürger', προφήτης 'Prophet', ράφτης 'Schneider', χτίστης 'Maurer', ψεύτης 'Lügner', sowie alle Herkunftsbezeichnungen auf -της wie Μορμύτης, Σπετσιώτης, Χιώτης, Μογιάτης ιων

Viele haben Nebenformen nach der Klasse der Ungleichsilbigen, s. § 76.

 Dieser Gruppe entsprechen die altgriech. Masculina 1. Deklin. auf -ng (bemerke den Gen. Pl. ), welche alle, soweit sie überhaupt noch vorkommen, nach diesem Paradigma flektiert werden können.

2. Wenn gelegentlich ein Vokativ auf -α oder ein Nom. Pl. auf -αι gebraucht wird, so stammen solche Formen aus der Schrift- oder Kirchensprache, so z. B. bétorora zu benörn, 'Bischof, Priester' (Texte I a, 19) oder (ρασιτέχναι 'Liebhaber, Dilettanten' (Texte I b, 7).

§ 69. Eine Flexion entsprechend der von γείτονας (§ 66) ist sehr selten; so flektiert μάστορης (neben μάστορας) Meister:

Singular. Plural. Νοπ. μάστορης μάστοροι, μαστόροι

(und μάστορες) Gen. μαστόρου (und μάστορου, μάστορα) μαστόρω

Acc. μάστορη μαστόρους. Ebenso Nom. Acc. Pl. κλέφτοι *Texte* III 14 b.

## Ungleichsilbige:

§ 70. ὁ παπᾶς 'Priester'.

| Sing     | ular.    | Plural. |
|----------|----------|---------|
| Nom.     | παπᾶς    | παπάδες |
| Gen.     | παπά     | παπάδω  |
| Acc. (Vo | k.) παπά | παπάδες |

Darnach geben alle Worter auf -σς mit Endostonung, z. B. κεφαλάς 'Dickkopf', κοσανάς 'Siebmacher', μυλωνάς 'Muller', φοράς 'Essen, Feinschmecker', ψαράς 'Fischer', ψωμάς 'Bäcker', besonders zahlreiche (türkische) Fremdwörter: ἀτάς 'Aga', ἀμμός 'Feldberr', καντάς 'Streit', μπουταλάς 'Dunmkopf', δντάς 'Zimmer', παράς 'Para (eine Geldsorte)', Plur. auch 'Geld', πασάς 'Pascha', σουγιάς Taschenmesser'.

- . Das (schon aligriech., besonders hellenistische) Suffix 4ς ist sehr produktiv, teils um gewisse körperliche Eigenschaften aussudrücken: κεφάλα 'großer Kopf' κεφαλάς 'großköpfig', χελι 'Lippe' χειλάς 'großlippig'; teils zur Beschnung einer Berufstätigkeit: Φμαΐα 'Wagen' αματάς 'Kütscher', γάλα 'Milch' γαλατάς 'Milchmann', κόσκων 'Sieb' κοσκινάς 'Siebmacher', κάπλωμα 'Beltdecke' παπλωματάς 'Verfertiger, Hindler von Decken'.
  - Zu παρᾶς gibt es auch den Plural παράδια 'Geld' (Texte III 9).
- § 71. Im allgemeinen werden auch die Substantiva auf -¡άς (-τάς) nach dem vorigen Paradigma dekliniert, z. B. βασιλιάς 'Κönig', Βοριάς 'Nordwind', φονιάς 'Morder', χαλιάς 'Schmied'. Statt βασιλές usw. in einigen Dialekten βασιλέας (Gen. Acc. του, τό βασιλλάς) wozu der Plural:

Nom. βασιλέϊδες Gen. βασιλέϊδω(ν) Acc. βασιλέϊδες.

- Die Form βασιλέας ist jedoch nicht auf die § 10 Anm. 1 genannten Dialekte beschränkt, sondern findet sich z. B. auch in los und ist in der volkstümlichen Schriftsprache beliebt (z. B. συγγραφέας bei Palamas).
- 2. Die Substantiva auf -juć (außer Boguću) sind aus den all-griechischen auf -éu¢ hervorgegangen in dereilben Weise wie γζοντας aus γέρων; -έας zu -jdς nach § 9. Ein Genetiv βοσλιμάς (= agr. βοσλλέως) st. gew. βοσλιμά (βοσλλέα) kommt nur noch selten vor. Der Plural of βοσλλές stammt aus der Schriftsprache.
- 3. Auf Lesbos, Chios, im westlichen Kreta und an andern Punkten des ägäischen Meeres (z. B. Ikaros), auch in Saranda Klisiés finden sich statt dieser Substantiva auf -σς Formen auf -σς: z. Β. βασιλές st. βασιλέας, ὁ φονές = φονέας, Gen. Acc. βασιλέ usw.
- § 72. Ein Übergang in die o-Deklination, analog γείτονας γειτόνοι, findet sich selten:

(γονέοι) γον(ι)οί \*Eltern\* (γονέω) γονιῶ

(γονέους) γονιούς.

Dazu der Singular yovióc 'Vater' (agr. yoveúc, yoveîc).

Die Familiennamen auf -ας bilden ihren Plural regelmäßig auf -αῖοι (-έοι): Γρίβας --- Γριβαῖοι Familie der Grivas, Ἀνδρούτσας --- ἀνδρουτσαῖοι, Τζαβέλλας --- Τζαβέλλαῖοι.

§ 73. Bisweilen bilden auch Barytona auf -ας ungleichsibige Plurale auf -ιὸς coder -ἰὸς, so regelmäßig χάχας (Lacher' χάχιὸς, ebenso χάσκας "Gaffer', παπατρέχας 'oberlächlicher Mensch, Windbeutel'; seiten πατερόες und πατέριὸς, ἀξρα άξιρὸς, κάβουρας καβουρόδες, ἀρχοντας ἀρχοντάδες ω dgl.

§ 74. ὁ χατζής 'Pilger', 'Αράπης 'Araber, Mohr, Schwarzer'. Singular. Plural.

Νοπ. χατζής 'Αράπης χατζήδες 'Αράπηδες Θεπ. χατζή 'Αράπη χατζήδω 'Αράπηδω Ασσ. χατζή 'Αράπη χατζήδες 'Αράπηδες. Υατζήδες 'Αράπηδες.

Hierher gehören türkische und andere Lehnwörter auf -ής, -(γς), z. Β. καφετζής 'Kaffeewirt', μουστερής 'Kunde', παπουτσής 'Schuster', τενεκετζής 'Klempner' u. a. Berufsnamen auf -τζής; βεζίρης 'Vezier', μανάβης 'Gemüsehändler', μπακάλης 'Krämer', μπέης 'Βεγ', τοσπάνης 'Hirte', χαμάλης 'Lastträger', (ital.) μπαρμπέρης 'Barbier', (alban.) βλάμης 'Wahlbruder'.

Man bemerke die nordgriech. Formen Nom. S. διρδέρς "Barbier",
 Gen. Acc. διρδέρ, Nom. Plur. διρδέρδες (Lesbos).

ντελή 'tapfer' (Texte I a, 9) ohne Nominativ-ς ist die unver-

ντελη (apper (λεπε l a, b) onne λοπιπαυν-ς ist die unveränderte t\( \text{ur. Form dell, τόρ 'Herr' (Texte III 5) die unver\( \text{and et l insische Form sior(e)} \): die hellenisierte Flexion ist δ σχόρης (στόρης), του σχόρη.

§ 75. Nur orthographisch verschieden sind die Substantiva auf -ις: z. B. καραβοκύρις 'Eigentümer eines Schiffes, Kapitän'. Singular. Plural.

Νοπ. καραβοκύρις καραβοκύριδες Gen. καραβοκύρι καραβοκύριδω Αcc. καραβοκύρι καραβοκύριδες.

Ebenso νοικονόρις 'Haushert' und die Nomina agentis auf dρις wie βαρκάρις 'Barkenführer', καβαλλάρις 'Reiter', κυνηγάρις 'Jäger', μακελλάρις 'Metzger', περ(ηβολάρις 'Gärtner', fermer Personennamen wie Baσίλις 'Basilius', Γιώρτις 'Georg', Γρηγόρις, Deminutiva auf -σόκις wie Δντγρόλις 'Männchen', Familiennamen (Deminutiva) auf -σάκις wie Χατζιδάκις, Γιανναράκις, sowie alle übrigen Personen- und Familiennamen auf -is: Γιάννης Johannes, Μανάλης Emmanuel, Μηχάλης Michael, Θοδωρής Theodor, Κωσανητίς Κουstantin, Περικλής, Στεφανής, Γρικούπης, Δεληγιάννης,

Δραγούμης; also Plural Γιώργιδες, Γιάννηδες, Περικλήδες, Τρικούπηδες. Die scherzhafte Bildung of ποσοπαίρνιδες 'die Bestechlichen' ist eine Pluralisierung νου πόσο παίρνεις; 'wie viel nimmst du?'

 Die Schreibung schwankt zwischen -ις und -ης; im Plural wird -lδες (-lδες) biswellen allgemein, d. h. bei allen Wörtern geschrieben (also auch χατζίδες, 'Αρdπιδες usw.).

2. Die Wörter auf -tç sind Umbildungen von altgriechischen auf coc (κόρις = κόρις, Γυθργις) erleufreich, Geera Zahl durch das als. Suffix -dpκ (-armiu) bedeutend vermehrt worden ist. Vgl. die Neutra auf - i § 86; o'-Flexion bewährt haben, sind die Masculina auf -tç ganz in die Analogie der übrigen Substantiva auf -is übergetreten. Selten sind Genetive auf o-v wie kopk, κυρο, Mdk (Mdn), 'Mai' Madou oder Madou (die Monatsnamen Γεννάρκς, Φλεβάρκς, Μάρτις, Άπριλις usw. folgen gewöhnlich dem Paradigma). Die Wörter auf -dspy haben jedoch im Plural auch noch dio alte Form (neben -ibcc), also καβολλάρον (aus -dριοι) und darnach καβολλήφιν, καβολλάρον. Die Augsfinger -dpx (und -dρογο wechseln mit einander in κουρφάρκς Pl. κουρφάριες neben κουρφάρος (u. 8.) Pl. κουρφάρια (= ital. corsero 'Secribuse').

§ 76. Viele der zu § 68 gehörigen gleichsilbigen Substantiva haben neben dem Plural auf  $-\epsilon \varsigma$  einen solchen auf  $-\acute{\alpha}b\epsilon \varsigma$  oder  $-\eta b\epsilon \varsigma$ :

Α. βουλευτής 'Abgeordneter' - βουλευτάδες δικαστής 'Richter' - δικαστάδες δουλευτής 'Arbeiter' - δουλευτάδες θεριστής 'Schnitter' - θεριστάδες κριτής 'Richter' - κριτάδες μαθητής 'Schüler, Lehrling' - μαθητάδες ποιητής 'Dichter' - ποιητάδες πουλητής 'Verkäufer' - πουλητάδες πραματευτής 'Kaufmann' - πραματευτάδες τραγουδιστής 'Sänger, Dichter' - τραγουδιστάδες χορευτής Tänzer - χορευτάδες. Β. ἀφέντης 'Herr, Vater' — ἀφεντάδες ἀφέντηδες δεσπότης 'Bischof, Priester' - δεσποτάδες δεσπότηδες κλέφτης 'Klefte' κλέωτηδες ράφτης 'Schneider' - ραφτάδες ράφτηδες ψάλτης 'Sänger' - ψαλτάδες ψάλτηδες χτίστης 'Maurer' - χτιστάδης χτίστηδες

χωριάτης 'Bauer, Grobian' — χωριάτηδες.

Bei manchen volkstümlichen Schriftstellern besteht die Neigung,
diesen Typus (besonders A) zu verallgemeinern und daher auch auf

Neubildungen anzuwenden, z. B. ἀεροκοπανιστής 'Schaumschläger', Plur. -κοπανιστάδες.

§ 77. καφές 'Kaffee'.

 Singular.
 Plural.

 Nom. καφές
 καφέδες

 Gen. καφέ
 καφέδως

 λcc. καφέ
 καφέδες

Darnach gehen (meist türkische) Lehnwörter: κατιφές 'Sammet', καφενές 'Kaffeehaus', μαχμουτιές 'Mahmudie, türkische Münze', μενεξές 'Veilchen', μιναφές 'Minaret', τενεκές 'Bloch', φιδές 'Art Nudeln' (termicelli).

Über βασιλές s. § 71 Anm. 3.

§ 78. κόντες 'Graf'.

 Singular.
 Plural.

 Nom. κόντες
 κόντιδες

 Gen. κόντε
 κόντιδως

 Λος. κόντε
 κόντιδες.

Darnach italienische Lehnwörter wie κουμαντάντες 'Kommandant', λεβάντες 'Ostwind' und πονέντες 'Westwind'.

§ 79. παπποῦς 'Großvater'.

Singular. Plural.
Νοπ. παπποῦς παππούδες
Gen. παπποῦ παππούδω
Αρε. παπποῦ παπποῦς

Außer diesem und νοῦς (mit dem Plural νούδες neben νόες, s. § 63 Anm. 2) bietet die Gemeinsprache kein Beispiel.

Vgl. aber noch (Acc.) коноо́ Texte III 14a (Карраd.) = türk. kombii "Nachhar"

#### II. Feminina.

§ 80. Die Stammvokale sind  $a, i (n, i, v), e (\epsilon), o (o, w), u$  (ou); außer dem Nominativ und Genetiv Singular ist die Flexion mit derjenigen der Masculina I b identisch.

Gleichsilbige. Ungleichsilbige. (-a, -i) (-a, -i, -e, -u)

Singular.

Nom. -a, -i, -e, -o, -u Gen. -a-, -i-, -e-, -o-, -u- s Acc. -a-, -i-, -e-, -o-, -u- (n)

Thumb, Neugriech. Grammatik. 2. Aufl.

#### Plural.

| Nomes   | an Stelle                    | -a-, -e-, -u- des                 |   |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Geno(n) | an Stelle<br>des Stammvokals | $-a$ -, $-\phi$ -, $-u$ - $do(n)$ | ı |
| Acces   | des Ballini Okals            | -a-, -e-, -u- des.                |   |

## Gleichsilbige.

§ 81. καρδιά 'Herz', μέρα 'Tag', θάλασσα 'Meer'.

## Singular.

ς

| Nom. | καρδιά     | μέρα      | θάλασσα |
|------|------------|-----------|---------|
| Gen. | καρδιάς    | μέρας     | θάλασσα |
| Acc. | καρδιά     | μέρα      | θάλασσα |
|      |            | Plural.   |         |
| Nom. | καρδιές    | μέρες     | θάλασσε |
| Gon  | ranhun(ue) | uconidus) | Oakarm? |

Gen. καρδιῶ(νε) μερῶ(νε) θαλασσῶ(ν Αcc. καρδιές μέρες θάλασσες.

Darnach gehen außerordentlich viele Substantiva; z. B.: 1) γρά 'alto Frau', φορά 'Mal', κερά 'Frau' (undekl. als Titel, vgl. § 63); γλώσσα 'Zunge, Sprache', δόξα 'Rahm', δούλα 'Magd', μούρα 'Geschick, Schicksalsgöttin', πέτρα 'Stein, Felsen', σπίθα 'Funke', γρόπα 'Lock', ΰρα 'Stunde, Zeit, Uhr'.

- 2) Substantiva mit Suffixen:
- a) Abstracta auf -(c)a und besonders auf -(a letztere teils alten Ursprungs, teils neue Ableitungen von Nomina, meist zur Bezeichnung einer Eigenschaft oder Tätigkeit, sowie Baumnamen (selten movierte Feminina), z. B. ἀλήθεια 'Wahrheit', άρμουτα Καπλεικοί, του του δρώσου ("Sünde", ματιά 'Zauber', όμορφιά 'Schönheit', φωτιά 'Licht, Fener', παραξενιά' Absonderlichkeit', άρχοντιά 'Vornehmheit, Adel'; βελονιά 'Nadelstich', κανονιά 'Kanonenschuß', ματιά 'Blick', περτιά 'Steinwurf'; κουταλιά 'Inhalt eines Löffels', νυχτιά 'Nachtzeit', χρονιά 'Jahr(eslauf)', πρωτοματιά 'der Tag des 1. Mai'; μηλιά 'Apfelbaum', τριωνταφιλλιά 'Rosenstock'; παπαλοά 'Frau des Plarters'.
- b) Nomina actionis auf -σιά, z. Β. περπατησιά 'das Schreiten, Laufen'. ἀφροντισιά 'Unbekümmertheit'.
- O Abstracta auf -ίλα, -ούρα, -μάρα, z. B. μαυρίλα 'schwarzer Fleck', Łυνίλα 'saurer Geschmack', σκοτούρα 'Langeweile', κουταμάρα 'Dummheit', στραβωμάρα 'Blindheit, Verblendung'; über die Zahlsubstantiva auf -αρά s. § 133.
- d) Movierte Feminina auf -τρ(ι)α, -αινα, -ινα, -ισσα, z. Β. ράφτρ(ι)α 'Schneiderin', χορεύτρ(ι)α 'Tänzerin', vgl. ferner § 40.

- e) Augmentativa auf -άρα, z. B. μυτάρα 'große Nase'.
- 'Mütterchen', Έλενίτσα, πετρίτσα 'Steinchen', σαίτιτσα 'Pfeilchen', μαννούλα 'Mütterchen', βαρκούλα 'Schiffchen'; zu βοσκοπούλα 'Hittenmädchen' yel. § 61.
- Reihe', βούλα 'Siegelring', γάτα 'Katze', κάμαρα 'Zimmer', κομπάνα 'Glocke', κάπα 'Mantel', κοπθλα 'Mādcher', κουβέντα 'Unterhaltung, Gesprāch', πόρτα 'Τοτ, Türe', σαγίτα 'Pfeil', σκάλα 'Treppe', στράτα 'Stafe'.
- 1. Die meisten der unter 1. und 2. genannten Substantiva entrechen den altgriech. Peninninis 1. Dekl. auf -α und derer Plexion; des Ausgang auf -α ist (abgesehen von 3) im Neugriech. oft. bereichert worden, teils auf Kosten der Endung -η (z. B. δούα. 'Magd' sl. δούλη, rookoo'mα τολύπη 'Knāued'; χαλίννα χαλίννη 'Schildkröte'), teils auf dem Wage neuer Wort- und Suffixibildung, vgl. σούλ 'Hindini', myebod (a) δομπ. 2), η τρολα 'Verrückten' zu τρολός 'verrückt', η νέφερ 'Totenstarre' zu νεφοζ 'tot', ἡ ξόρα 'das Festland' zu Εροζ 'trocken', η κίσρα 'kumer' zu πκροζ 'blitter', η γλόκα 'die Sußigkeit' zu γλοκός, ἡ λάλφα' 'das Weinen' zu κλοκός 'blitter', η γλόκα 'die Sußigkeit' zu γλοκός, ἡ λάλφα' 'das Weinen' zu κλοκό 'weine, ferner Augmentativa wie κεφολα 'großer Kopf', sovorda 'Suppendifél' und die Subshadnit's auf 'dogo, -trock one of the subshadnit's auf 'dogo, -trock periodic Kopf', sovorda 'Suppendifél' und die Subshadnit's auf 'dogo, -trock one bekination' (8 83) herübergenommen.
- 2. Das produktive Suffix -jd lautet auf -ia oder -dα in den § 10 Amm. I genannten Dialekten. In andern Fällen stammt -ia aus der Schriftsprache, z. B. άρμονία 'Inarmonie', λυσκολία 'Schwierigkeit', φιλία 'Freundschaft' oder auch aus dem Italienischen, z. B. κουμονταρία Name einer edlen Weinsorte, s. § 10.
  - Zu - $\epsilon = -\epsilon \alpha$ , z. B. μηλ $\epsilon = \mu$ ηλ $\epsilon \alpha$  (μηλ $\epsilon \alpha$ ), vgl. § 71 Anm. 3.
- 3. Der Accusativ Plur. hat in einigen Dialekten (Chios, Ikaros, Pontos) noch die alte Endung ας bewahrt: vgl. μέρας Texte I a, 22, δύο φοράς Texte II 13 a. Wenn bei Dichtern ein solcher Accusativ vorkommt, handelt es sich um Eindringlinge aus der Schriftsprache.
- Im Nordgriech. (§ 7 Anm. 1) lautet -ες: -ις, z. Β. ούρμήνις = όρμηνειες (Velv.).
- § 82. Die Betonung des Nom. Sing. ist in allen Kasus mit Ausnahme des Gen. Plur durchgeführt; der Gen. Plur durchgeführt; des γλώσσα γλωσσώ, πέτρα πετρώ, τρόπα τρυπώ, ώρα ώρο, βασίλισα βασικού, μέλισσα μέλισσώ, κάμαρα καμαρώ, σάπα σάπω; aber auch πάπα Ente πάπω, άλιβεια άλιβεια, γειτόνισσα γειτόνισσα κάμαρω. Viele Genetive sind überhaupt nicht im Gebrauch (γgl. § 41 Anm. 3).

§ 83. ή ἐρπίδα 'Hoffnung'.

 Singular.
 Plural.

 Nom. ἐρπίδα
 ἐρπίδας

 Gen. ἐρπίδας
 ἐρπίδω

 Acc. ἐρπίδα
 ἐρπίδας

Ebenso gehen έβδομάδα "Wocho", έφημερίδα 'Zeitung', ἐγοντείρα "Tochter", μπέρα 'Mutter", δρονία 'Hhah', πατρίδα 'Vaterland', πέρδικα 'Rebhuhn', σταφίδα 'Rosine', φροντίδα 'Sorge', φτερούγα 'Flügel' u. a. (meist Paroxytona), λαμπάδα 'Leuchter' und die Abstracta auf -άδα, z. B. λαμπράδα 'Glanz', νοστιμάδα 'angenehmer Geschmack', πρασινάδα 'das Grün (der Felder usw.'), ἐξυπνάδα 'Αμτάρνωςktheit'.

Diese Gruppe ist hervorgegangen aus dem altgriech. Konsonanistmmen Femin Generis (ag. 8. Dekl.): zum Accusativ Sing, ist ein neuer Nominativ und Genetiv gehildet worden nach Analogie von ydpog ydpog/v) oder: der v-lose Acc. Sing, werde zum Nomin, der dann gleich einem Substantiv der d-Deklination behandelt wurde; yd. § 65 Anm. 1. Der Nom. (Acc.) Plur -et blieb und wurde auch auf die alte a-bekl. übertragen (§ 81). Doch sind auch hier nicht alle Substantiva auf die gleiche Art umgehildet worden: die agr. Abstracta auf -my. -myroc zeigen nehen dieser Umbildung (el hötoryra Cibelichbeit; nowiwrn; Qualität) eine andere mehr volkstimliche auf -m, also n viorn) Jugend, 66vn ("Gottheif, vörgworft, Menschheif." Fenner sind viele Feminian Gesonders auf -dwy) durch Deminutiva auf -i ersetzt worden: rö dipów 'Nachtgalf,' grotev 'Leintuch', Yabdów 'Schubsed', yów 'Scheme', yóp 'Handi, Akabi Schübsed'; anderes sind gänzlich verdrängt worden, so z. B. agr. þig durch pvir, Naso', Skjust durch nokad Treppe'.

Ygl. § 67. Auch hier handelt es sich um Bewahrung eines altgriech. Zustandes; gelegentlich findet sich auch noch der alte Gen. Sing. auf -6ς, z. B. γυναικός, νυχτός (gew. γυναίκος, νόχτος). Die Endhetonung greift hisweilen über das historisch herechtigte Gebiet hinaus, z. B. έβδομαδώ(νε) nehen άδομαδω zu ἐβδομάδω Woche'.

Formen wie ἡ ἐκλαμπρότης, πατρίς, πατρίδος, τὰς χεῖρας u. ä. bei Dichtern gehören der Schriftsprache an.

<sup>1)</sup> Oder auch (sehr häufig) τὰ νιάτα.

§ 85. νύφη 'Braut', άδερφή 'Schwester'. Singular. Plural.

Nom. vúcon άδερφή νύφες άδερφές

Gen. vúonc άδερφῆς\* Acc. vúon άδεοφή

νυφῶ(νε) ἀδερφῶ(νε) νύφες άδερφές.

Ebenso γνώμη 'Meinung', ζέστη 'Wärme', κόρη 'Mädchen', μύτη 'Nase', στάχτη 'Asche', ἀναπνοή 'Atem', αὐτή 'Morgendämmerung', πληγή 'Wunde', φωνή 'Stimme', ψυγή 'Seele', Abstracta auf -σύνη wie γληγοροσύνη Schnelligkcit', καλοσύνη Gitte'.

Entspricht der agr. 1. Deklination auf -n. Bemerkenswert ist das indeklinable ή γής 'die Erde', Gen. τής γής, Acc. τή γής (neben ή γή, τής τής, τή τή). - Der Übergang von Subst. auf -a in solche auf -n (wie xduaph Texte III 15, Lada oder nawon st. nowoa) ist selten.

§ S6. ή βρύσι "Quelle", θύμησι "Erinnerung". Singular.

Plural

Νοπ. βρύσι, θύμησι Gen. βρύσις, θύμησις βρύσες, θύμησες [βρυσῶ]

Acc. Βούσι, θύμησι βρύσες, θύμησες. Ebenso z. B. γνῶσι 'Verstand', δύσι 'Sonnenuntergang', ζέσι

"Wärme', κόψι 'Schncide des Messers', κρίσι 'Urteil', όψι 'Antlitz', πίστι 'Glaube', πόλι 'Stadt' (gew. wird darunter Konstantinopel verstanden), πράξι 'Handlung', ράχι 'Rücken, Bergrücken', χάρι 'Anmut, Gnade'; άλωσι 'Eroberung', ἄνοιξι 'Frühling', ἀπόφασι \*Entschluß', ζάγαρι \*Zucker', κάππαρι \*Kapernpflanze', παρατήρησι Bemerkung, Beobachtung', συνείδησι 'Gewissen'.

Der Genetiv Plur. des Paradigmas ist in der heutigen Sprache wenig gebräuchlich (vgl. § 41 Anm. 3). Auf den südlichen Sporaden sind Formen dieser Art (βρυσῶ, πραξῶ u. dgl.) häufiger. Zu κάππαοι kommt der Gen. Pl. κάππαοω vor.

1. Dieses Paradigma ist mit dem vorhergehenden formell identisch, nur sprachgeschichtlich verschieden: es umfaßt die alten Barytona auf -ıç (πόλις, πόλεως), welche in die Flexionsweise der Feminina 1, Dekl. auf -n übergingen: man schreibt daher auch ἡ πόλη, ἡ ἀπόφαση 'Entschluß' usw. Übrigens entstammen viele dieser Nomina der Schriftsprache. Zum Neutrum geworden ist τὸ πανηγύρι (auch πανα[γ]ύρι) 'kirchliches Volksfest' = agr. ή πανήγυρις, durch ein Suffix erweitert τό φίδι "Schlange" = agr. ὁ δφις. Formen wie z. B. ή φύσις oder Nom. Acc. Pl. λέξεις bei Dichtern

und Schriftstellern sind der Schriftsprache entnommen. 2. Der gleichen Umbildung sind auch agr. Nomina auf -uc unter-

legen; so ἡ πῆχυ 'Elle', ἡ ράπυ 'Rübe'.

πηχυ πήχες πĥγυς πηχώ (häufig)

πήχυ πήγες. Agr. δ στάχυς 'Āhre' wurde zu τό στάχυ (δοτάχυ), ἡ όφορος 'Augenbraue' zu τό φρόδι; ό δρος του δρο τό δρο 'Eiche ist selten, man sagt gewöhnlich ἡ βελανολιά. Edenso sind Worter wie μιος, σύς, βότρυς, 19θος, πέλεους u. ä. durch andere (τό ποντίαι 'Μμια', χοΐρος 'Schwein', τό σταφόλι 'Trande', τό ψορή 'Fisch', τό τοιχούρι [aus lat. securie'] Bell' ust,] ε restet.'

 Die agr. Diphthongstämme γραθς und ναθς sind verschwunden: für jenes sagt man ἡ γριβ (d. i. agr. γραθα) 'die alte Frau', für dieses τὸ καράβι 'Schiff'. Statt ὁ, ἡ βοθς: τὸ βοθὸι 'Rind' (ἀγελάδα 'Kuh').

§ 87. ή Σάμο 'Samos', Φρόσω, Μαριγώ weibl. Namen.

### Singular.

| Nom. Σάμο  | Φρόσω, Μαριγώ   |
|------------|-----------------|
| Gen. Σάμος | Φρόσως, Μαριτώς |
| Αςς. Σάμο  | Φρόσω, Μαριτώ.  |

Damach gehen zahlreiche Orts- (besonders Insel-) und Frauen-(Kose)namen, z. B. Κόρθο 'Κοτίπικ', Κύπρο, Μήλο, Νμό 'Ιος' Πάτινο 'Ραιτικο,' Ρόδο, Τίνο, Χμό 'Chios', Υποθώ, Αρτιμώ, Έλεγκω, Κατίτκω, Χάϊδω, Κρυσώ, sowie ein paar Appellativa: ἡ ἄβωστο 'Abgrund', ἡ ἄλυσο 'Ketto', ἡ ἄμμο 'Sand', ἡ παράδεισο 'Paradies', ἡ μέθοδο 'Μεthode'. Der Plural ist ungewöhnlich; doch kann zu dem aus der Schriftsprache aufgenommenen ἡ μέθοδο ein ol μέθοδες ebildet werden.

. Das Paradigma ist eine Umbildung der altgriechischen femininen o-Sthmme: doch sind die Appellativa meist auf andere Weise umgestaltet, s. § 63 Ann. 2; πορόθωσος war umprünglich ein Masculinum. In einzelnen Dialekten (Rhodo, Chios, Styros, Barzos, Pontoo) finden sich noch (besonders bei Ortsnamen) die alten Formen ħ 'Auwthoc, ħ 'Eμογτός (= 'A.), ħ (Κπρος, ħ 2 Δμογς; ħ βμιρος 'Σαπα', ħ ρόθοσς 'Tax'.

Einige Inselnamen sind in der gleichen Weise wie πλάτανος: πλατανιά umgebildet, so Niκαριά = Ikaros, 'Aξιά (auch 'Αξά) = Naxos.

Die altgriech. Formen ή ήχω, ή λεχώ, ή αίδως, ή ήψς (ξως)
 a. sind durch neue Wörter ersetzt: ἀντλαλιά Έcho', λεχοῦσα 'Wöchnerin', ντροπή 'Scham', αὐτή χαραυγή 'Morgenröte' usf.

## Ungleichsilbige.

§ 88. ἡ ἀλεποῦ (ἀλωποῦ, ἀλουποῦ) 'Fuchs'.
 Singular. Plural.
 Νοπ. ἀλεποῦ ἀλεπούὸε

Nom. άλεποῦ ἀλεποῦδες Gen. ἀλεποῦς ἀλεποῦδω Acc. ἀλεποῦ ἀλεποῦδες.

Darnach μαϊμοῦ 'Affe', γλωσσοῦ 'Schwätzerin', μυλωνοῦ 'Müllerin', ὑπναροῦ 'Schläferin', φαγοῦ 'Feinschmeckerin', ψαροῦ 'Fischerin', ψωροῦ 'Bäckerin' u. a. Femininbildungen zu den § 70 besprochenen Masculinis auf -ας.

Selten ist die Flexion dieser Feminina nach Art der gleichsilbigen,
 h. mit dem Plural;

Nom. ἀλουπές (auch ἀλούπες) Gen. ἀλουπῶ(ν) Acc. ἀλουπές.

Das Paradigma ἀλεποῦ ist ausgegangen von dem agr. (jonischen)
 Suffix -u, das besonders in Kurznamen vorkommt und schon im hellenistischen Griechisch eine wichtige Rolle spielte.

§ 89. vevé 'Mutter'.

 Singular.
 Plural.

 Nom. vevé
 vevédeç

 Gen. vevéç
 vevédw

 Aco. vevé
 vevédeç.

Darnach gehen türkische Wörter wie βαλιόξ "Sultanmutter", "Εμινέ, Φατμέ. Das Paradigma ist eine speziell neugriechische Bildung.

§ 90. Entsprechend den § 76 aufgezählten ungleichsilbigen Pluralnebenformen von Substantiven auf -ας und -ης haben auch manche Feminina auf -α und -η einen Plural auf -άδες (selten -ἡδες):

κερά 'Trau' — κεράδες μάννα 'Mutter' — μαννάδες χήρα 'Wittee' — χηράδες άδερφή 'Schwester' — άδερφάδες κορφή 'Gipfal' — κορφάδες νόμη 'Braut' — νυφάδες μαμμή 'Hebamme' — μαμιήδες.

Immer ή ὀκά (ein Maß = 11/3 Liter) — ὀκάδες

III. Neutra. a. Auf -o(v), -10(v), -1.

§ 91. Übersicht der Endungen:

Gleichsilbig. (Ungleichsilbig.)

Singular. Nom. Acc. -o(n) -i, -i-(n)

Gen. -u -i-u = -jú. Plural.

Nom. Acc. -a -i-a, -i-a = -ja, -jd. Gen. -i(n) -i(n) -i(n) -i(n)

Dazu kommen noch einige ungleichsilbige auf -o mit einem Plural auf -ata, s. § 94.

#### Gleichsilbige.

§ 92. Auf -o(v): Εύλο 'Holz', βουνό 'Berg'. Singular. Plural.

Nom. Acc. Eúlo Βοιινό **Εύλα** Βουνά Εύλω βουνώ(ν). Gen. Εύλου Βουνοῦ Darnach δέντρο 'Baum', καπέλο 'Hut', κουμάντο 'Kommando', μήλο 'Apfel', νερό 'Wasser', πάσσο 'Schritt', ρούχο bzw. Plur. ροθχα 'Kleider', φτερό 'Flügel, Feder', φύλλο 'Blatt', sowie die Substantiva auf -ικο wie μανάβικο 'Gemüseladen', μπακάλικο \*Kramladen' (zu μανάβης, μπακάλης) und auf -άδικο, wie παπουτσάδικο "Schusterwerkstätte" (zu παπουτσῆς) u. ä. (vgl. § 114 Anm.). Für die Proparoxytona wie άλογο 'Pferd', βούτυρο 'Butter', κόκκαλο 'Knochen', λούλουδο 'Blume', πρόσωπο 'Gesicht, Person' usw. ist die Betonung des Genetivs schwankend: also άλογου und άλόγου. βούτυρου und βουτύρου.

Die zusammengesetzten Neutra wie dvrpóruvo 'Ehepaar', φχοντόσπτο 'Herrschaftshaus, vornehme Familie', παλιόπαλο 'Gassenjunge' u. ä. (s. § 41 a), auch βασλόπουλο 'Königskind' u. ä. (vgl. § 61) behalten gewöhnlich die Nominativbetonung (Gen. παλιόπαιδου). 1. In Dialekten mit erhaltenem auslautenden -v findet sich bisweilen

- auch im Plural ein solches (τὰ μάγουλαν=τὰ μάγουλα 'Wangen'); vgl. § 34 Anm. 4.

  2. Neben τὸ ζώο usw. Tier' findet sich auch die Flexion τὸ ζώ, τοῦ
- Neben τὸ ζῶο usw. "Tier" findet sich auch die Flexion τὸ ζῶ, το ζοῦ, τὰ ζᾶ, τῶ ζῶ.
- § 93. Die Subtantiva auf 'ιο, -jô und -io werden nach dem vorigen Paradigma deklimiert, hierber gebören z. B. βασθερο 'Κönigreich', σάλιο 'Speichel', καπηλειό 'Kranladen', σκολιο 'Schule', στοιχείο 'Geist, Gespenst', χωριό 'Dorf', βιβλίο 'Buch'; Substantiva wie βιβλίο oder νοσοκομείο 'Spital', oder solche wie είκονοστάσιο 'Heiligennische, Herrgottswinkel' oder συμβούλιο 'Rat' und ἀτριόνλου 'Dampfer' sind 'nnot savants'.

### Ungleichsilbige<sup>1</sup>).

§ 94. Neben dem gew. Plur. auf -α begegnet zu den Neutra auf -α(v) gelegentlich auch eine Pluraibildung nach Art der unter c) angeführten Neutra: δλόγατα st. δλογα, όνείρατα st. δνειρα, προσωπατα st. πρόσωπα S 95. Auf -¹, begw. -¹; τὸ μάτι "Αμες", τὸ παιδί "Κίπά".

Singular.

Om. Acc. μάτι παιδί μάτια παιδιά

Nom. Acc. μάτι παιδί μάτια παιδιά Gen. ματιοῦ παιδιοῦ ματιῶ(νε) παιδιῶ(νε).

<sup>1)</sup> Vgl. dazu 8 95 Anm. 2.

Die Zahl der hierhergehörigen Wörter ist überaus groß:
A. Auf -1:

- λοιώρι 'Βruder', ἀσήμι 'Silber', τροφύρι 'Βτücke', καλοιώρι 'Sommer', καράϊι 'Schiff', κεράπι 'Κίτsche', κεράλι 'Κορξ', κορίτσι 'Mädehen', λοιλούόι 'Βlume', μαγαρίρι 'Μεσεκ', πατγίδι 'Spiel', παλληκάρι 'Pallikare', παραμύθι 'Μärchen', ποτάμι 'Fluß', ρολόγι (ὑρολόγιον)' 'Uhr', ταίρι 'Paar, Genosse', τραγούδι 'Lied', τραπέλι 'Tisch', ψάρι 'Tisch', ψ
- ἀηδόν 'Nachtigall', ἀστέρι 'Stern', δόντι 'Zahn', κουδούνι 'Glocke', ὀρνίθι 'Huhn', σεντόνι 'Leintuch', χέρι 'Hand', χιόνι 'Schnee'.
- 3) Substantiva auf -ébt, -épt, -ébt, Deminutiva auf -éxt, -ούs, (seltener) -ούλι: Λαγκάb: Tal', πηγάb: 'Quelle, Brunnen', λιοντάρι 'Löwe', ποδφι 'Riul', λιθόρι 'Stein', στάρι 'Weizen', ταξιδι (ταξείδι) 'Reise', φίδι 'Schlange', παιδάκι 'Kindchen', χεράκι 'Händchen', αγτλούν 'Engelchen', τιολόν 'Söhnchen', δεντρούλ 'Baunchen'.

Bemerke ferner das lesbische Deminutivsuffix -έλ(ι), z. Β. τσιρατέλ' "Hörnchen".

- 4) Viele Fremdwörter: παλάτι (lat. palatium) 'Palast', σπίτι (lat. haspitium) 'Haus'; besonders türkische: ἀσκέρι 'Heer', λιμέρι 'Lager', ντεβλέπ 'Regierung', παπούτσι 'Schuh', σαράτι 'Schloß', τουφέκι 'Flinte', φέσι 'Fes', χάνι 'Gasthaus'.
- δάκρυ 'Träne', δίχτυ 'Netz' (heute nur orthographisch verschieden).

#### B. Anf -í.

- βουνί 'Berg', γυαλί 'Glas', κλαδί 'Zweig', κρασί 'Wein', μαλλί 'Haar', σκυλί 'Hund', σπαθί 'Schwert', ψωμί 'Brot'.
  - αὐτί 'Ohr', θερί 'Tier', κλειδί 'Schlüssel'.
- βρακί 'Hose' (lat. braca), πουλί 'Vogel' (pullus), σκαμνί 'Schemel' (scamnum), φλουρί 'Gulden' (ital. florino, fiorino), πουγγί 'Beutel'.
  - φαγί 'das Essen, Speise', φιλί 'Kuβ'.
- 1. Dialekte, welche das auslautende -v erhalten, bzw. parasitisch ausdehnen, haben die Endung -tv, z. Β. βούδιν 'Rind', κυνήγιν 'Jagd', κέριν 'Hand', παιδίν; das -v erscheint sogar im Plural, z. Β. τά παιδιάν του 'seine Kinder' (Naxos); vgl. § 34 Anm. 4.
- 2. În den Dialekten, welche die § 10 Anm. 1 besprochene Eigentmilichkeit haben, bleibt der Akzent auf dem -ι, also z. Β. παλάτι παλατίου, παλί παιδιου ταιδία. Daher sind die Neutra auf -i als ungleichsilbige zu betrachten. Diese Ungleichsilbigkeit ist allerdings in der gewöhnlichen Sprache verschwunden, weil zu 1 wurde.

Ferner kommen für die Flexion dieser Nentra alle andern Lautwandlungen in Betracht, denen joder i unterliegen: vgl., γρόοι st. γρόσια γρόσια st. γρόσια γρόσια st. γρόσια γρόσια st. γρόσια γ

 Aus dem Pontischen merke den Genetiv Sing. τι σωκί zu τὸ σωκί, mit Durchführung des i wie in κλέφτης κλέφτη oder βαθύ(ς) βαθό n. ä. (§ 110).

§ 96. Einige Masculina auf -ος bilden ihren Plural auf -ια, d. h. nach Art der vorliegenden Neutra: λόγος 'Worf' Pl. λόγια, χρόνος 'Jahr' Pl. χρόνια und χρόνοι; vgl. auch § 61 Anm. 1 und 100 Anm. 1.

§ 87. 1. Die in den vorigen §§ besprochenen Formen reprisentieren großen und ganzen die altgriech. neutralen ö-Stimme; die Neutra auf -1 sind eine schon in hellenlätischer Zeit vollzogene Umbildung der allen Typen auf -0x. Beide Formen finden sich bisweiten noch nebeneinander, so 8xptò und 6xpt, szrucheht und (Velvendon) szerépho(x) Schweile\*, odiho und (seltenen) odik Speichel\*. Die Neutra auf -1 (-dps. -dbt, -db) haben ihr Gebiet auf Kosisea anderer Formen erheblich erweitert; ihre unsprüngliche deminutive Bedeutung haben sie eingebüldt und so meist die Grundwörter verdrängt; vgl. die Beinpiele A. I und B. 1 an Stelle der geschubstantiva wir vpdwtzu und vorzuch oder zhöhog; A. 2 (und z. T. 3) sowie B 2 an Stelle alter Konsonantstämme; die A. 5 und B. 4 genannten Worter sind durch lauflichen Zusammenfall in diese Kategorie geraten (opri und opki sind eigenlich erstarter lafindire, — agr. opriv und opkiv).

2. Die kontrahierten Nentra sind (ebenso wie die Masculina § 68 Ann. 2) verschwunden. Für τό όστούν gebraucht man heute τό κόπκολο 'Knochen', für τό κανούν: τό κανίστρι oder τό καλάθι 'Korb' (oder andere Wotter). Auch die attische Deklination der Neutra ist geschwunden; ανιστι Deberstock' geht auf sehon in Altgreich. vonhandenes dwirgtvor zurück.

|                 | b) Auf -oc.      |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| § 98. Übersicl  | it der Endungen: |                   |
| Gleichsilbig.   |                  | (Ungleichsilbig.) |
| _               | Singular.        |                   |
| Nom. Acc.       | -08              |                   |
| Gen.            | -u(s)            |                   |
|                 | Plural.          |                   |
| Nom. Acci (-ja) |                  | (-ita)            |
| Gen6.           |                  |                   |

## Gleichsilbige.

§ 99. τὸ λάθος 'Fehler'.

| Singular. | Plural. | Nom. λάθο(ς) | λάθη | Nom. λάθο(σ) | λάθη | Nom. λάθη

Gen. λάθους λαθῶ(ν)
 Acc. λάθος λάθη.

Ebenso βάθος Tiefe, δάσος 'Wald', ἔθνος 'Nation', θάρρος 'Mut', κέρδος 'Gewinn', μέρος Teil, Gegend, Örtlichkeit', ὅρος 'Berg', πλῆθος 'Menge', τέλος 'Ende'.

§ 100. Neben dem Plural auf -η findet sich nicht selten auch ein solcher auf -μα (-μα), z. B.:

άνθος 'Blume' — άνθη, άνθια βάθος 'Tiefe' — βάθη, βάθια

λάθος 'Fehler' - λάθη, λάθια

πάθος "Leiden" - πάθη, πάθια

πάγος 'Fett' - πάχια 'Fettstücke'

σκέλος 'Schenkel' - σκέλη, σκέλια

στήθος \*Brust — στήθη, στήθια

(χείλος "Lippe", gew. Pl.) — (ἀ)χείλη, (ά)χείλια.

1. Die Flexion der Neutra auf -oc ist im allgemeinen die Fortsetzung

des entsprechenden altgriechischen Paradigmas; im Genetiv Singularis indied sich neben-oug sehr häufig die Endung ou, eine gleiche Vermischung mit den neutralen o-Stämmen (§ 29) zeigt anch der Nominativ Singularis: a. B. vö böden neben höder, vö nydre nehen rö veybror, ch zöpö häufiger als spöce, vö kößö neben kößöc, Umgekehrt sind Keutra auf -o(v) oft in die Piezionsweise derjenigen auf oce geraten, z. B.

άστρο und άστρος 'Stern', Plur. άστρα, άστρη und άστρια

διάφορο(ν) und διάφορος 'Gewinn' κάστρο 'Burg' - κάστρα, κάστρη

κάστρο 'Burg' — κάστρα, κάστρι μέτρο und μέτρος 'Maß'.

σκέδιο und σκέδιος Texte Id, 5.

Einige Masculina (und Feminina, s. § 63 Anm. 2) auf -ος sind zu Neutra auf -ος umgestaltet worden. z. B.:

τό βιός st. ὁ βίος "Besitz, Vermögen"

τό δρόσος st. ή δρόσος 'Tau' τό ξπαινος st. ό ξπαινος 'Lob'

τό θρήνος st. ὁ θρήνος 'Klage'

τό πλοθτος st. ό πλοθτος (πλούτη, πλούτια) 'Reichtum'

τό χρόνος st. ὁ χρόνος 'Jahr'.

Auf solche Weise ist der Bestand der Neutra auf -ος erweitert worden; daru kommen noch Neublüdungen wie το ψηλος Höho! (τα ψηλος 'hoch'), τὸ Εήλος 'Neid' (zu Σηλώ), τὸ κούρσος τὰ κούρση 'Seeraub' (zu κουρσεύω) u. dgl. Bisweiten sind aber auch Neutra auf -ος in Maseulina übergegangen, so mundartlich ὁ ἀθος st. τὸ «Φος (zugleich Akzendverschiebung). Die Vermischung der Neutra auf -oς, -ov und der Masculina auf -oς bewirkte endlich, daß einige Masculina wie δ βάσανος 'Qual', δ βράχος 'Felsen', δ στέφανος 'Kranz', λότος 'Wort', χρόνος 'Jahr' Plurale neutraler Form (βάσανα, βράχια und βράχοι, στέφανα, λότια, χρόνια und χρόνοι) erhielten.

 Bisweilen ist die Pluralendung -η wie ein Neutrum Singularis auf -ι behandelt worden:

> τό στήθος — τὰ στήθη τό στήθι — τὰ στήθια;

(τό χείλος) — τὰ χείλη τὸ (ἀ)χείλι — τὰ χείλια.

Diese Auffassung des Sprachgefühls hat überhaupt den Plural auf -jα hervorgerufen.

## (Ungleichsilbige.)

§ 101. Bisweilen wird zu den Neutra auf -ος ein ungleichsilbiger Plural auf -ητα gebildet, z. B. τό θάρρος 'Mut' Pl. τὰ θάρρη und τὰ θάρρητα, κέρδος 'Gewinn' τὰ κέρδη und τὰ κέρδητα.

sich voneinander nur im Nom. Acc. Sing. und stimmen in allen andern Kasus miteinander überein; der Gen. Sing. hat dieselbe Silbenerweiterung wie der Plural:

Singular. Plural. Nom. Acc. -a, im-o(n), -a-s -ata

Gen. (-atos) -átu -áto.

§ 103. τὸ πρᾶμα 'Sache', ὄνομα 'Name'. Singular. Plural.

Nom. Acc. πράμα δνομα πράματα δνόματα Gen. πραμάτου δνομάτου πραμάτω δνομάτω.

Nach πράμα gehen: αίμα 'Blut', τέμα oder τόμα 'Essen', τράμμα 'Brief', δώμα 'Gemach, Terrasse', θάμα 'Wunder', κρίμα 'Sünde', κόμα 'Woge', στόμα 'Mund', στρώμα 'Matratse', χώμα 'Erdboden', ψέμα (ψόμα) 'Litge' und das Plur. tantum άρματα 'Waffen' (aus lat arma).

Nach δνομα gehen: μάλαμα 'Cold', ναννόμισμα 'Wiegenlied', πάπλυμα 'Decke', πάντυμα 'Stockwerk, Geschoß', σάπασμα 'Decke', στράτεμα 'Heer', φόρεμα 'Kleid', χάρισμα 'Geschenk', sowie reine Verbalnomina (Nomina actionis) wie z. Β. βάσκαμα 'Verhexung, böser Blick', δάτκαμα 'Bli', μίλημα 'Anktundigung,

<sup>1)</sup> Abgesehen von dem § 104 Anm. erwähnten Fall.

Sprache', πήδημα 'Sprung', κάκιωμα 'Kränkung', μπάλωμα 'Ausbesserung', ψάρεμα 'das Fischen, Fischerei', σαπούνισμα 'das Einseifen'.

Einige Abstracta werden vorzugsweise im Plural gebraucht, z. Β. κάματα 'das Weinen', χώματα 'Erde' (d. i. 'Erdmassen'), γεράματα 'das Altern', περιγελάσματα 'Gelächter', τζυρίγματα (Texte III 14 b) 'das Zischen, Pfeifen'.

 Die «-Neutr» haben die entsprechende altgriechische Flexion gut bewahrt und sind auch in ihrem Bestanden nicht wesentlich vermindert worden. Im Gen. Sing. ist -drou gewöhnlicher als -ατος (εpsiμανος, δυόματος); im Gen. Plur, findet sich auch Betonung der drittletzten Silbe: τὰ στρώματω, τὰν παπλύματω. Mundartlich (z. B. Leabos) Gen. S. πραματούρ. Pl. πραματούν.

 γάλα 'Milch' wird wie πράμα dekliniert; desgleichen γόνα (oder γόνατο, = agr. γόνυ) 'Knie' γονάτου γόνατα; δόρυ ist durch κοντάρι

'Speer, Lanze' ersetzt.

 In den Dialekten, welche auslautendes v erhalten und verallgemeinern (s. § 34 Anm. 4), lautet der Nom. Acc. Sing. auf -αν, also

όνομαν, πράμαν, σκίσμαν, στόμαν usf.

Der Plural ol νομάτοι zu δνομα bedeutet 'Personen, Individuen'.

§ 104. τὸ γράψιμο 'das Schreiben, die Handschrift'. Singular. Plural.

Nom. Acc. γράψιμο γραψίματα Gen. (γραψίματος) γραψιμάτου γραψιμάτω.

Darnach die Verbalabstracta (Nomina actionis) auf -σιμο, z. B. βτάλσιμο 'Verrenkung', δέσιμο 'das Binden, der Einband', δόσιμο 'das Geben', Θέφιμο 'Begrābnis', το λκέσιμο 'das Einschließen', το ντύσιμο 'das Anziehen (der Kleider)', το Εετρύσιμο 'das Anziehen', Εύσιμο 'das Anziehen', ρέφιμο 'das Nähen', τάξιμο 'das Gelübde, Versprechen; der Befehl', τρέξιμο 'das Laufen', φέρσιμο 'das Betragen', φεκάσιμο 'das Machen, Herrichten', φταϊξιμο 'das Verschulden, die Schuld'. Diese Nomina dienen oft zum Ersatz des fehlenden Infinitivs.

Gleichsilbige Flexionsweise (φέρσιμο, φέρσιμου) findet sich gelegentlich. Umgekehrt haben auch einige alte Neutra auf -o einen ungleichsilbigen Plural auf -ατα, s. § 94.

§ 105. τὸ κρέας 'Fleisch' (seltener τὸ κριάς). Singular. Plural.

Nom. Αcc. κρέας κρέατα (κριάτα) Gen. κρεάτου κρεάτω(γ).

Ebenso τὸ ἄλας 'Salz' (doch gewöhnlicher τὸ άλάτι, τοῦ άλατιοῦ).

 Die beiden angeführten Substantiva sind die einzigen Vertreter der auch im Altgriechischen ziemlich spätlichen Deklinationsweise; οέβας entstammt der Schriftsprache, κέρας und τέρας sind durch κέρατο und τέρατο ersetzt; bisweilen auch κριάτο = κρέας. Statt τὸ τήρας 'Alter': τὰ τρούματο αθετ τὰ τρασταί.

2. Die übrigen neutralen Silmme den Altgriechischen sind teils durch andere Wörter, teils durch andere Büdangsweisen verdrängt worden: vgl. z. B. το νερό 'Wasser' si. Οδωρ, ἡ ἄνοικ 'Frühling' si. ξαρ, το συσώττ 'Leber' si, ἡτορ, το πτγάθι 'Brunnen' si. ορέαρ, ἡ φωτή Feuer' si. πόρ; το dri 'Ühr' si. όρ, το μόκ 'Hong' wird wie owint dekliniert (μολιο), μέλαι), τόνα s. § 108 Anm. 2. Neben τό φως 'Licht' finden sich die Formen τό φώσ, τοῦ σωσκοῦ, τό φώσα.

#### Adjectivum.

§ 106. Die Grenze zwischen Adjektiv und Substantiv ist auch im Neugriechischen fließend; altgriechische Adjectiva sind zu Substantiven geworden und umgekehrt (vgl. z. Β. λυγερή 'das junge Mädchen', eigentlich 'die Schlanke'), und dieser Prozeß vollzieht sich fortwährend im lebendigen Gebrauch, z. B. άγαπητικός 'verliebt' und 'Liebhaber', νέος νιός 'jung' und 'junger Mann', Eévoc 'fremd' und 'der Fremde', τὰ Eéva 'die Fremde', φτωχός 'arm' und 'der Arme', ξα(ν)θός 'blond' und ξα(ν)θή (ξανθούλα) 'Blondine' ('Blondchen') oder umgekehrt γέρος 'Greis' und 'alt', χωριάτης 'Bauer, Grobian' und 'grob'. Völkernamen und die dazu gehörigen Adjectiva sind jedoch im allgemeinen deutlich von einander geschieden, z. B. Ρωμιός und ρωμαίικος. Τούρκος und τούρκικος 'türkisch, den Türken eigentümlich', Φράγκος 'Europäer' und φράγκικος 'europäisch, nach europäischer Art', Ίττλέζος und ἰγτλέζικος 'englisch, den Engländern eigentümlich'; nur ist zu beachten, daß in Ausdrücken wie etwa '(die) türkische(n) Soldaten', '(die) englische(n) Ärzte', '(die) europäische(n) Gelehrte(n)' der Völkername gebraucht wird, also (οί) Τούρκοι στρατιώτες, (οί) Ίττλέζοι τιατροί, (οί) Φράτκοι λότιοι,

Über die Stellung des Adjektivs s. § 293.

Das Adjektiv stimmt als Attribut und Prädikatsnomen in Genus und Numerus mit seinem Substantiv überein; gehört das Attribut zu mehreren Substantiven verschiedenen Geschlechts, so richtet es sich nach dem nächststehenden Substantive, wird aber gern wiederholt, also καλό spaol sul (καλή) μπίρα oder auch spaol (καλό) και μπίρα καλή 'guter Wein und gutes Bier', ἀντρεωμένοι ἀντρες καὶ γυναίκς 'tapfere Männer und Frauen'. Als Prädikat nomen steht das Adjektiv im Masculnum, wenn es sich um Personen, im Neutrum, wenn es sich um Sachen handelt, E. B. ἀντρες καὶ γυναίκες καὶ muchd ήτανε τριγιαριένοι ἀπό τοῦς Τούρσκους

"Manner, Frauem und Kinder waren vom den Türken umzingelf, rå spost at h μπίρα telva kodd Wein und Bier sind gut; bei längerer Aufzählung von Sachen kann das Subjekt durch δλα zusammengefaßt werden. Im allgemeinen venmeidet man jedoch solche Gefüge durch Wiederholung des Prädikkalnomens, also κολό (είναν) τό κρασί καί κολή ή μπίρα. In Fällen wie «ib Mutterlibe» ist etwas Herrilches' sagt man rɨt, μόννας ἡ ἀγάτη rɨtwu κάτι(τι) λαμικρό oder λαμπρό πράμα. Bin Demonstratirpromomen als Subjekt kongruiert gewöhnlich nit dem Prädikalssnomen, z. B. σύτος είναι (ö) φίλος μου 'das ist imein Freund', σύτη είναι ἀνοιρείας chian sa subjekt κολα sagen dorá etwa dvongela 'das ist Umsinn'; man kann aber auch sagen dorá etwa dvongela.

§ 107. Die Flexionsweisen des Adjektivs entsprechen fast durchweg denen des Substantivs; über einige pronominale Formen s. § 144 Anm. 1. 156. Alle Adjectiva haben eine besondere Form für Masculinum, Femininum und Neutrum. Wie in der Substantivllexion gibt es auch beim Adjektiv gleichsübige und ungleichsibige Bildungen.

Nach dem Masculinum als Grundform sind zu unterscheiden:

I. Adjectiva auf -os.

Π. Adjectiva auf -is.
 a) Oxytona (-ύς).

b) Barytona (-ις, -ης).

# I. Adjectiva auf -os. 8 108. καλός 'gut'.

|       |      | Masc.   | Fem.    | Neutr.   |
|-------|------|---------|---------|----------|
| Sing. | Nom. | καλός   | καλή    | καλό(ν)  |
|       | Gen. | καλοῦ   | καλής   | καλοῦ    |
|       | Acc. | καλό(ν) | καλή(ν) | καλό(ν)  |
|       | Vok. | καλέ    | καλή    | καλό(ν). |
| Plur. | Nom. | καλοί   | καλές   | καλά     |
|       | Gen. | καλŵ(ν) | καλῶ(ν) | καλῶ(ν)  |
|       | Acc. | καλούς  | καλές   | καλά.    |
|       | Vok. | καλοί   | καλές   | καλά.    |

Auch die Adjectiva, welche nicht endbetont sind, behalten in allen Formen den Akzent des Nomin. Sing. Masc. bei, z. B. πρόστυχος 'gewähnlich, geniein', Gen. πρόστυχου, Fem. πρόστυχη, Plur. Fem. πρόστυχς usw.

Nach dieser Gruppe geben z. B. γερός 'gesund, stark', λαφρός 'leicht', κακός 'schlecht', μικρός 'klein', λαμπρός 'glänzand', ξερός 'trocken', ξυνός 'schart', περισσός 'schr viel, genug', πικρός 'bitter'; ἄστηρος 'weil', μαθρος 'schwarz', ἀρρότος 'frisch', γιαθτος 'voll', μεγάλος 'groß', μονάγος υπd μοναγός 'allein'; άδικος 'ungerecht', άμοιρος 'unglücklich', ἀτέλειωτος 'unaufhörlich', ἄψυχος 'leblos', βάρβαρος 'barbarisch', ἐλεύτερος 'frei', ἥσυχος 'ruhig', κατάψηλος 'sehr hoch', ὄμορφος 'schön'; ferner die Adjectiva auf -ερός (z. Β. βροχερός 'regnerisch', λασπερός 'schmutzig', μαυριδερός 'schwärzlich'), -ινος (Farben und Stoffe, z. B. κόκκινος 'rot', πέτρινος 'steinig'), -ινός (Zeitangaben, z. B. σημερινός 'heutig', περσινός 'vorjährig'), auf -ικος (-άτικος § 212 Anm.) und -ικός (besonders Herkunft, z. Β. τούρκικος, φράγκικος, νησιώτικος 'zu den Inseln gehörig', κρητικός, ἀνατολικός 'orientalisch'), auf -ωπός (Farbenbezeichnungen wie κοκκινωπός "rötlich'), deminutivische Adjectiva auf -ούτσικος und -ουλός (μικρούτσικος 'ganz klein', τρελλούτσικος 'etwas verrückt', παχουλός 'ein wenig dick'), sowie die partizipialen Bildungen auf -(ά)τος (§ 212 Anm.) und -μενος (§ 234, 2. 3). Die Feminina lauten z. B. λαμπρή, μικρή, ἄσπρη, ἄδικη, ἄμοιρη, έλεύτερη, ἀτέλειωτη, ἥσυχη, φράγκικη, μικρούτσικη usf.

 Abgesehen davon, daß der Akzent einheitlich in allen Formen durchgeführt ist, finden sich also folgende zwei Abweichnngen vom Altgriechischen:

a) Verallgemeinerung der Femininendung - $\eta$  auch nach  $\rho$  (έλεύτερος — έλεύτερη) ).

b) Umbildung alter Adjectiva zweier Endungen auf -σc, -σv in solche deier Endungen (δίκως Fem. δίκπ, κοντόμισλος beschränkt' κοντόμισλη). Über eine weitere Umbildung a. § 111. Im Pontischen ist eine neue Feminishildung auf -έσσα (oder -ενα) an Steile der alten getreten (in Kappad. -ἀσσα): καλές καλέσα καλόν, μικρός μικρόσα μικρόν (γτόμαλισνς 'alt').

-αυσω; καλος καλεσα καλον, μικρος μικρόσα μικρόν (γοτάσμανος air Fem. γοτόσμανενα); das Suffix dient auch zur Motion der Substantiva, z. Β. ἀλεπέθα 'Füchsin' (*Texte* III 13c). 2. Man bemerke, daß μέγας durch μεγάλος ersetzt ist; das Neutrum

μέτα st. μετάλο findet sich jedoch gelegentlich.
3. Der Vokativ des Masculinum wird bisweilen anch für das Femininum gebraucht, z. Β. καλέ μάννα 'gute Mutter' == καλή μάννα.

 Der Nom. Pl. m. wird (wie beim Subst., § 62 Anm. 1) anch für den Acc. verwendet, z. B. Texte III 5 (10s) vá 'χης πολλοί τσοί χρόνοι oder III 14b (Καρραλ) μάς έξγαλ' ἀροί 'er erhielt uns gesund'. Beachte ferner ένα καλό άτρωπος Texte III 14a (Pontos).

§ 109. πλούσιος 'reich'.

| Mask.          | Fem.       | Neutr.   |
|----------------|------------|----------|
| Sing. πλούσιος | πλούσια    | πλούσιο  |
| πλούσιου       | πλούσιας   | πλούσιου |
| πλούσιο(ν)     | πλούσια(ν) | πλούσιο. |

Ausnahmen sind selten, z. B. ἄκρα (st. ἄκρη) 'das Äußerste, Ende' Texte Ila, 13 und λαμπρά (st. λαμπρή) II b, 2.

|       | Masc.      | Fem.       | Neutr.   |
|-------|------------|------------|----------|
| Plur. | πλούσιοι   | πλούσιες   | πλούσια  |
|       | πλούσιω(ν) | πλούσιω(ν) | πλούσιων |
|       | πλούσιους  | πλούσιες   | πλούσια. |

Darnach gehen alle Adjectiva, welche einen Vokal, gewöhnlich ein i (bzw. j), vor der Endung haben: z. B. Ğrnoç 'heilig',
ἄτριος 'wild', ἀκείρος 'unversieht, unberührt, rein', ἄτος 'würdig,
tüchtig', 'ταλάζιος 'blau', διάμος (δικαιος) 'gerecht', δόλιος 'unglücklich', καινούρτηος 'neu', κρύος 'kalt', ουράνιος 'himmlisch',
'τιμιος 'chrbar', τρόπος 'durchlöchert'; δεξιός 'rechts', νός (νέος)
'jung', παλμός 'alt', χλιός 'lau', 'die 'mots savants' ἀστεῖος
'witzig', ἀτρεῖος 'schlecht, gemein', ἀρχαίος 'antik', τελευταῖος
'der Letzte', ὑιραῖος (neben Ϣριος) 'schön'; die Adjectiva auf
'σιος (z. Β. βουνίσιος 'bergig', τυναικίσιος 'weiblich', ἀρνίσιος
'vom Lamm'), die Stoffbezeichnungen auf -ένιος (z. Β. ἀσημένιος 'silbern', βελουδένιος 'aus Sammet', μαρμαρένιος 'aus
Marmor').

- Mit Ausnahme des Akzentes ist also die alte Femininform erhalten; doch kommt auch hier die Femininbildung auf -η vor (z. Β. βέβαιη zu βέβαιος 'sicher, gewiß').
- 2. In Dialekten, wo 1 nach σ schwindet (s. § 10 Ann. 4), merke Formen wie ôfa = δfau, πλούσος πλούσα = πλούσος πλούσα = Λούσος πλούσα = Λούσος πλούσα = Λούσος πλούσα = New 1 dialekten sich auch das Femininum ἀτρά ('Ατιά Μαύρα = Leukas) und der Plur. π. οι άτριό.
- § 109a. Die allen Contracta (ånλοὸς) sind verschwunden, bzw. in Adjectiva auf -cç übergeangen, also ἀπλός 'einfach', ὑπλός 'xweifach', χριοός 'golden' (ångegen χάλκνος 'aus Επz', μποπρέννος 'kupfem' öder μπρούντζονς aus Bronze' st. γλακοὸς); die meisten Formen unterscheiden sich in der Aussprache so wie so nicht vom Paradigma κολός (χριοπ' καλή, χριοπ' ων καλή, χριοπ' ων καλή τος auch sonst auf Kosten anderer bereichert haben, zeigen verschiedene der oben angeführten Beispiele; γgl. auch § 110 Anm.

# Adjectiva auf -is. a) Oxytona (-ύς).

§ 110. βαθύς "tief".

|       | Masc.   |        | Fem.      | Neutr.         |
|-------|---------|--------|-----------|----------------|
| Sing. | βαθύς   |        | βαθειά    | βαθύ           |
|       | βαθειού | (βαθύ) | βαθειᾶς   | βαθειοῦ (βαθύ) |
|       | βαθύ    |        | βαθειά(ν) | βαθύ           |
|       | βαθύ    |        | βαθειά    | βαθύ.          |

Thumb, Neugriech. Grammatik. 2. Aufl.

Masc, Fem. Neutr.
Plur. βαθειοί βαθειές βαθειαί βαθειωίνε) βαθειμούνε) βαθειωίνει βαθειωίνει βαθειωίνει βαθειοί βαθειά.

Darnach βαρύς 'schwer', γλυκύς 'süß', μαβύς 'blau', μακρύς 'weit, fern', πλατύς 'breit', παχύς 'dick', τραχύς 'rauh', φαρδύς 'weit, breit'.

Die altgriech. Grundform ist im altgemeinen festgehalten, d. h. die meisten Formen lassen sich haultich aus den alten ableiten; βαθεκοί βαθεκοίς βαθεκοίς βαθεκοίς βαθεκοίς βαθεκοίς μετικού μετικού

Ein naheau vollatändiger Übergang der Adjectiva auf -θς in solche auf -θς oder -θς in fact sich bisweilen; no ist die Flexion γλινός (γλινκα) γλινός ebenso üblich wir γλινός γλινός; μποθς halb' (αμτ. ħμινου) sit geradezu die Regel (doch πεντ' μπου = θ/) μ. daß, n. § 1813); ferner begognen Formen wie πλιτιμός, γλιναθός, πουχιάς: sie sind die Regel in Untertialien, abs αστέο perio (Elova), norte perio (Clyr) μπν. = βορός βαρφεί.

§ 111. Einigo (ursprüngliche) Adjectiva auf -6ç haben Nebenformen auf -6ç; dahin gebiren z. B. außer dem schon angeführten μακρός: ἀρθας 'rauh', ἐλαφρός 'leicht' neben ἐλαφρός, πρικός nöten τικρός, πρικός 'bitter' u. a. Vgl. auch die Komparative auf -ότερος § 117. Häufig ist vor allem nuch dem Muster von γλικος ἀλικος die Femininbildung -ειά zu Adjektiven auf -6ς und besonders auf +κός (meist neben den regelrechten Femen), z. B.:

κακός 'böse, schlecht' — κακειά (Teste III 3 καϊτόά) όγατητικός 'Gellebtet' — όγατητικειά φρεβωνιαστικός 'Verlobtet' — φρεβωνιαστικειά εὐγενικός 'edel, höflich' — εὐγενικειά ἐλληνικός 'griechisch' — ληνιτσά Teste III 6 παστρικός 'reinlich' — παστρικείς φυσικός 'natūtlich' — φυσικειά.

Auch Barytona zeigen bisweilen diese Femininform, z. B.: Δηπάνος 'bettelnd, Bettler' — Ζηπανεμά (ζηπάνα 'Bettlerin') κακόμοιρος 'unglücklich' — κακομοιρεμά (κακομοίρα 'Unglückliche').

Manche Vertreter der volkstümlichen Schriftsprache verwenden den Feminintypus auf  $-\epsilon_{\rm I}$ d in weitestem Umfang.

§ 112. πολύς "viel".

Sing, πολύς πολλή πολύ πολλοῦ πολλής πολλοῦ πολύ(ν) πολλή(ν) πολύ. Plur. πολλοί πολλές πολλά πολλώ(ν) πολλῶ(ν) πολλῶ(ν) πολλούς πολλές πολλά.

Entspricht genau der altgriechischen Flexionsweise.

## b) Barytona (-ις, -ης).

## § 113. ζουλιάρις 'neidisch, eifersüchtig'.

| sk.    | Fem.                                        | Neutr.                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ίρις   | ζουλιάρα                                    | ζουλιάρικο                                                                                                               |
| ίρι    | ζουλιάρας                                   | ζουλιάρικου                                                                                                              |
| ίρι    | ζουλιάρα                                    | ζουλιάρικο                                                                                                               |
| ίρι    | ζουλιάρα                                    | <b>Ζουλ</b> ιάρι <b>κο</b>                                                                                               |
| έριδες | ζουλιάριδες                                 | ζουλιάρικα                                                                                                               |
| ίριδω  | ζουλιάριδω                                  | Ζουλιάρικω                                                                                                               |
| ίριδες | ζουλιάριδες                                 | ζουλιάρικα.                                                                                                              |
|        | sk. ipiç ipi ipi ipi ipi ipi ipi ipi ipi ip | έρις Ζουλιάρα<br>έρι Ζουλιάρας<br>έρι Ζουλιάρα<br>έρι Ζουλιάρα<br>έρι Ζουλιάρα<br>έριδες ζουλιάριδες<br>έριδω ζουλιάριδω |

Darnach z. B. τρινιάρις 'mūrrisch', καυκησιάρις 'prahlerisch', σιχασιάρις 'Ekel habend', τομπλάρις 'triefisugig', χτικάρις 'schwindsüchtig', ferner zahlreiche (besitzanzeigende) Composita wie γαλανομάτης 'blauüngig', καστανομάτης 'kastanienäugig', μαυροφρόνης mit schwarzen Augenbrauen', στουρομάλης Tockenhaarig'. 1. Die Schreibung ¬ης (hier und im folgenden §) hat nur graphische Bedeutung, γη, § 75 Amn. 1.

2. Die Deminutiva wie ἀσπρούλις 'ein wenig weiß', μακρούλις 'etwas lang', φτωχούλις 'ärmlich' haben im Neutrum ἀσπρούλι, φτωχούλι usw. (Nom. Pl. m. †. ἀσπρούλλες). Der Plural des Femin. kann auch gleichsiblig gebildet werden, z. Β. μαυρομάτες zu μαυρομάτης 'schwarzäugig'.

## § 114. άκαμάτης 'faul'.

Sing, áκαμάτης άκαμάτισσα άκαμάτικο άκαμάτη άκαμάτισσας ἀκαμάτικου άκαμάτη ἀκαμάτισσα άκαμάτικο Plur. άκαμάτηδες άκαμάτισσες άκαμάτικα ἀκαμάτηδω άκαμάτισσω άκαμάτικω άκαμάτηδες άκαμάτισσες άκαμάτικα.

Darnach z. B. κανακάρις 'Liebling', μακαρίτης 'selig', μακρολαίμης 'langhalsig'.

Die Bildung des Femininums schwankt bisweilen zwischen diesem und dem vorigen Paradigma; so heißt z. B. das Femininum zu ζουλιάρις auch ζουλιάρισσα, zu τρινιάρις 'mürrisch' sowohl τρινιάρα wie τρινιάρισσα, zu κοκκινομύτης 'rotnasig' sowohl κοκκινομύτα wie -μύτισσα, ja sogar κοκκινομύτου, zu σταυροπόδης 'mit gekreuzten Beinen' σταυροπόδα und σταυροπόδισσα.

άκομάτης, hildet endlich auch ein Femininum άκοματρα, wérorg, Πίμαστείκο Ψύστρα; hemerke forner κακοδορι -hillich' κακοκολιό, χουσομάλλης χουσομαλλούσα 'die Goldhaarige'. Den Subatantiven anf -de cetsprechen Feminina auf -oö (§ 88) und Neutra auf -dixκo, z. Ε. ψωμάς ψωμοῦ ψωμάλκος i die leizeren hezeichnen den Ort, wo eine Tätigkeit ausgeüht wird, z. Ε. ψωμάλκου 'Bakkert, Bäckerhaden', ψαράλκου 'Fischhandlung'. — Über sonstige Motioussuffixe », § 40, 81. 2) d.

\$ 115. Die heiden angeführten Paradigmen sind neugriechische Bildungen; ihre Flexion lehnt sich an die eutsprechende Substantiv-Flexion an. Die alten Adjectiva auf -ής (εύγενής) sind aus der echten Volkssprache verschwunden, d. h. entweder durch neue Adjectiva (ἀδιάντροπος 'frech' st. αύθάδης, γερός = agr. ὑγιηρός 'gesund' st. ύγιής) oder durch Formeu auf -ος ersetzt: ἀκριβός 'teuer', ἄμαθος 'ungebildet', διάφανος 'durchsichtig', δύστυχος (δυστυχισμένος) 'unglücklich', πρεπός 'anständig' (= εύπρεπής), άπρεπος 'ungeziemend', Ισόβαρος 'gleichschwer', τρίσβαθος 'sehr tiel', άληθινός 'wahr', εὐγενικός 'höflich', ψεύτικος 'falsch, gefälscht'. Auch andere Adjektivklassen des Altgriechischen sind verschwunden, so sind z. Β. θήλυς und άρσην durch θηλυκός 'weiblich' und άρσενικός (σερνικός) 'männlich', πλήρης durch γεμάτος 'voll', εὐώδης durch μυρουδάτος 'wohlriecheud' ersetzt. Formen wie εὐγενεῖς, συγγενεῖς (Nom. Acc. Pl. zu εύγενής 'adlig', συγγενής 'verwaudt') oder ἀκριβής 'genau', νευρώδης (Gen. νευρώδους) 'nervös' eutstammen der Schriftsprache. Dergleichen aus der Schriftsprache stammende Adiectiva können aber nach dem volksmäßigen Paradigma behandelt werden, z. B. Mask. συγγενής, -ή. -ήδες, εὐλαβής, -ή. -ήδες, Fem. συγγένισσα (selten εὐλαβήδισσα), Nentr. συγγενικό.

## Komparation der Adjectiva.

§ 116. Zu den Adjektiven unter I. und II, a. wird der Komparativ, soweit er gebränchlich ist, durch Anhängung von -τερος an den Stamm (wie er sieh nach Abschneidung des Nominativ-ς ergibt, beachte Anm. 2), also an -ο-, bzw. -υ-, gebildet, z. B.:

τερός 'stark' τερώτερος εύκολος 'leicht' εύκολώτερος Σεστός 'warm' Σεστότερος λίτος 'wenig' λιγώτερος μκρός 'klein' μικρότερος φρόνιμος 'vernünftig' φρονιμώτερος φτικρός 'arm' φτικρότερος ψηλός 'hoch' ψηλότερος πλούσιος 'reich' πλουσιώτερος βαθύς 'tief' βαθύτερος βαρύς 'schwer' βαρύτερος γλυκύς 'süß' γλυκύτερος μακρύς 'weit' μακρύτερος παχύς 'dick' παχύτερος.

Der Superlativ wird gebildet durch Vorsetzung des Artikels, also ὁ μικρότερος 'der Kleinsto' usf. Die Flexion ist der eines entsprechenden Adjektivs gleich, also μικρότερος, μικρότερη, μικρότερο usw. wie z. Β. ἐλεύτερος.

1. Ζυ τέρος (agr. τέρων) 'alt' merke τεροντότερος.

2. Der Unterschied zwischen tönn-d-rapoc und grung-6-rapoc ist ein orthographisch und für die lehende Sprache selbst ohne Belang: da aher die Komparativhildung auf -rapoc in den meisten Fällen der gleichen Bildung des Altgriechischen entspricht, so hält man auch in der beutigen Orthographie die allgr. Regel über -o- nach vohregehender langer, -u-nach vorhergehender kurzer Silbe fest, ohwohl sie für rein neugriechische Formen wie kryfurpoc ohne jede Bedeutung in.

- 3. Der altgr. Superlativ auf -raro; findet sich heute nur noch gelegentlich als sogen. Elativus, d. h. zur Hervorbehung mit sehr.; z. B. Ausstpóraro; 'sehr glänzend', καλώντος 'sehr gul'; die volkstümliche Literatursprache verwendet diese Formen in Anlehung an die ühliche Schriftsprache
  etwas reichlicher. Gewöhnlich gehraucht man jedoch πολό (αuch πορά
  πόλι) oder noxid oder andere Wörter, welche sehr bedeuten, also πολό
  (πολλά) καλό; 'sehr gu' 'usf. Demselben Zweck dient die Verdoppelung
  (ψηλό ψηλό βουνό 'ein sehr hoher Berg') und Zusammensetzum mit κατοoder θεο- z. B. κατακόκανιος 'ganz rof', θεότρελλος 'ganz verrückt'. Vgl.
  endlich § 261. 1 Ann. 2.
- § 117. Eine Anzahl Adjectiva auf -oς bilden Komparative auf -ύτερος; dahin gehören die häufig gebrauchten: καλός 'gut' καλύτερος

κακός 'schlecht' κακύτερος und κακώτερος μετάλος 'groß' μεταλύτερος; ferner: κοντός 'nahe' κοντύτερος und κοντότερος

μαθρος \*schwarz' μαυρύτερος

δμορφος 'schön' όμορφύτερος und όμορφότερος πρώτος 'erster' πρωτύτερος 'früher' [νύτερος τρανός 'groß' (z. B. in Mazedonien) τρανότερος und τραχοντρός 'dick, grob' χοντρύτερος und χοντρότερος.

Die Orthographie ist schwankend; gewöhnlich schreiht man -ήτερος, -είτερος oder -ίτερος αυτό -ήτερος; statt μεγαλύτερος also μεγαλήτερος, μεγαλέτερος μεγαλήτερος, statt καλύτερος αυτό καλλίτερος (wegen agr. καλλίων). Die Schreibung -ύτερος entspricht dem Ursprung der

Form: die Komparative auf -ύτερος sind nach Analogie der Adjectiva auf -- ος gebildet; doppelformige Adjectiva gaben die Muster: vgl. μακρός μακρύς — μακρύτερος, γλυκός — γλυκύς — γλυκύτερος.

§ 118. Der Komparation liegen verschiedene Wörter zugrunde bei:

πολύς 'viel' περισσότερος und π(λ)ειότερος.

 Vgl. auch πλέτιρου in Velvendos; πολύτερος und πολλότερος sind nur im Dialekt gebräuchlich.

κακός 'schlecht' χερότερος (χειρότερος) 'schlimmer' (neben κακύτερος § 117).

- 2. In πλούτερος, χε(i)ρότερος liegt eine doppelle Steigerung vorie alten Komparative raktew, χείρων sind durch die allgemein neugriechische Komparativendung -τρος versitärtt worden; die Altere Sprache hatte noch mehr solcher Beispiele. Die alte Bildung auf -luw ist rein erhalten in dem bisweilen gebrauchten Neutrum «άλλιο» 'besser' = agr. «άλλιο», wom ein κόλλιο» (γω πλοίλιο» (γω και ακτελεί οι διαλλιος 'h κάλλιο' der, die Bessere' und ein Αάν. κάλλιο oder καλλιο (Neutr. Fl). gebildet wurden. In Bova sind die Formen plen gdie (αλλιω) und pleh-ki-w (χείρον) durch die komparativische Partikel pless) = πλέον deutlicher charakterisiert worden.
- § 119. Neben der Steigerungsweise mit -τερος findet sich ebenso häufig eine zweite, welche derjenigen in den romanischen Sprachen entspricht;

καλός — πιὸ καλός 'besser' — ὁ πιὸ καλός 'der beste' μικρός — πιὸ μικρός 'kleiner' — ὁ πιὸ μικρός 'der kleinste' λίγος — πιὸ λίγος 'weniger' — οί πιὸ λίγοι 'die wenigeren'.

Diese Bildung findet sich vorzugsweise bei Adjektivformen modernen (oder fremden) Ursprungs, bei Composita und anderen zu II, b gehörigen Adjektiven, bei Partizipien und überhaupt bei vielsilbigen Adjektiven, z. B.:

καινούρτης 'neu' πιὸ καινούρτης τέμπτος 'voll' πιὸ τεμπέλης 'faul' τηῦ τεμπέλης Τέμπτος όμορφος 'schön' πιὸ διμορφος Τηλιάρις 'neidisch' πιὸ Τηλιάρις τιμημένος 'gehrt' πιὸ τιμμένος όμαρτωλός 'sūndig' πιὸ ἀμαρτωλός.

2. Gelegentlich sagt man auch verstärkend πιὸ καλύτερος neben bloßem καλύτερος oder ὁ πλιὸ στερνότερος 'der letzte, jüngste' (vgl. § 118 Anm. 2).

3. Die periphrastische Komparation hat in Unteritalien die altgriechische Bildungsweise nahem verdrügt. Im Pontos (und sonst im Gebiete des Schwarzen Meeres) herrscht eine andere periphrastische Komparation, die dem Turkischen entlehnt ist «καλές — ἀνοιν καλός 'besser' — τόπ καλός 'sehr gut'; in Saranda Klisiés shnitich κόμ (d.i. ἀκόμη) καλός 'besser' — τό κίγα καλός 'ebe beste'. Der fremde Einfluß hat schließlich zum völligen Verbust einer Komparativform geführt, vgl. (Tærte III 13α) ἀς κότψ μικρός 'νοι dir klein' = 'dielner als dα'.

§ 120. "als' nach Komparativ heißt ἀπό mit Aoc. (seltener napá mit Nomin.) bei Vergleichung von Substantiven, z. B. ὁ Γιώρης είναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸ Γιάννη 'G. ist größer als Hans', καλύτερο μιᾶς ἄρας δεάθερη Σωή παρὰ σαράντα χρόνων σκλαβά besser eine Stunde Freibeit als vierzig Jahre Sklaverei'.

1. πορά (Velv. πόρ) dient insbesondere zur Vergleichung von Adeitiven, πορά να deer τορά ποῦ zur Vergleichung mid einem ganzen Satz; z. Β. ἡ φωνή ήτο περισσότερο φοβέρα πορά Σηταντιά 'die Stimme war mehr schreckhaft als bittend', ανάκτρα να τουνά τπρογτ σο καί (Zezef III II) besser, din nahmst ihm den Kopī als das Hulmi; κάλλιο νά σκάσω πρώτα πορά νά μπὶ σάς θυμηθῦ 'besser ist's, daß ich zorest unkomme, als daß ich euch vergesse, δνό νπόρκει άλλο φοβερίτερο πορά ποῦ ἔποθα 'es gibt nichts schrecklicheres als ich erlitten habe'. Endlich bedeutet πορά 'ανώτε ((al. πίπ), z. Β. δνό 'ξερε πορά τα κάλια μος 'er kannte nichts als unser Altertum', δέν κάνει παρά ἀνειρεύνται 'er tul nichts als träumen'.

2. Der Genetius comparationis findet sich gelegentlich beim Personalpronomen, vgt, μὶ τοὺν τρανότιρό σ (ā. i. σου κουκαν ἀ μὴ σ'πέρς (Texte III 11) 'mit dem, der mächtiger ist als du, säe nicht Böhnen' (ā. h. mache keine gemeinsamen Geschäfte), δὲν τύρο ἀδερφό καλλιάν του (Texte Ia, 15) 'ich fand keinen besseren Bruder als in 150 'ich fand keinen besseren Bruder als in het personalproduce sich seinen besseren Bruder als in het personalproduce sich seinen besseren Bruder als in het personalproduce sich seinen besseren Bruder als in het personalproduce sich seine besseren Bruder als in het personalproduce sich seine besseren Bruder als in het personalproduce sich seine besseren bessere

\*je — desto\* δσο — (ἄλλο) τόσο.

'das beste von allem' heißt τὸ καλύτερο ἀπ' δλα: der agr. partitive Genetiv nach dem Komparativ und Superlativ ist durch ἀπό ersetzt (also z. B. auch ὁ μεγαλύτερος ἀπ' τοὺς ὸμό 'der größere von den zweien').

'ebenso wie' τόσο — ὅσο oder σὰν (καί), z. Β. εἶναι τόσο μέταλος ὅσο (εἶμαι) ἐτώ oder εἶναι μετάλος σὰν καὶ μένα 'er ist (eben)so groß wie ich'.

#### Das Adrerbium.

§ 121. Das Adverbium wird nicht nur mit einem Verbum oder Adjektiv verbunden (πολὺ καλός 'sehr gut'), sondern kann auch wie im Altgriech. attributiv verwendet werden, z. B. ή

μέσα κόμαρα 'das Zimmer in der Mitte', ἡ κάτω τῆ 'die Unterwelt', τὸ ἀπάνω πάτωμα 'das obere Stockwerk', τὰ καθαυτό ονόματα 'die eigentlichen Namen'; selbst Substantivierung findet sich in einzelnen Wendungen wie z. Β. στὸ ἐξῆς 'in Zukunft', στὸ μεταξύ 'inzwischen', 'yel, fenre', § 57 Anm.

- § 122. Zu einem Adjektiv wird das entsprechende Adverbium gebildet durch das Neutrum Pluralis (nur ausnahms-weise Sing), z. Β. ἀκριβός 'œuer' ἀκριβά, ἀχόρταστος 'unersätt-lich' ἀχόρταστα, γλήτορος 'schnell' γλήτορα, δυνατός 'stark, laut' λουατά, Ισιας 'gleich' ίσια (gerade aus', καλός 'gut' καλά, κοντός κοντά 'nahe', κρυφός 'heimlich' κρυφά, ρωμαϊκος 'neugriechisch' κομμαϊκα, πρώτος 'erster' πρώτα 'zuerst', ψηλός 'hoch' ψηλά; βαρός 'schwer' βορεία (mundartlich βαρό), μακρός und μακρός 'weit' μακρεία, ζουλάρκε; effersüchtig' ζουλιάρκε; πολύς bildet πολύ und πολλά (όλ)τρο 'wenig' (όλ)τρο (όλ)τρο der λτγάκι.
- § 123. Der Komparativ lautet entsprechend (doch ist das Neutr. Sing. verhältnismäßig häufiger): καλύτερα "beser', βαθύτερα "tiefer', λιγμίτερο 'weniger', περισσότερα 'mehr' (neben περισσότερο und πρότερο oder πρότερα), χε(ηρότερα 'schlimmer' usf., bzw. πρὸ καλά, πρὸ πολύ 'in höherem Grad', πρὸ βαθειά (oder πιὸ καλύτερα, πιὸ βαθύτερο) usf.

Superlativ τὸ π(λ))ὸ καλύτερα und τὸ πὸ καλύτερο, τὸ πὸ Δεθύτερα (-ο), τὸ πὸ χειρότερα (-ο); eine Verstärkung des Grades wird durch πολύ (πολλά) sehr' u. ä. oder durch Doppelsetzung des Adverbiums ausgedrückt, z. B. ἀγάλια ἀγάλια 'ganz allmählich', στιά στιά 'ganz langsam', [σ())α [σ())α 'gerade, eben', κάτω κότω 'ganz unten'; μιλὰ καλὰ καλὰ ρωμαίκα 'er spricht sehr gut neugriechisch'.

Formen wie φυσικώτατα 'in sehr natürlicher Weise', ἐλληνικώτατα 'in echt griechischer Weise' entstammen der Schriftsprache.

Adverbia ohne entsprechendes Adjektiv wie άπάνω 'oben', πέρα 'drüben', κάτω 'unten' bilden den Komparativ ausschließlich mit πιό, also πιὸ 'πάνω, πιὸ κάτω usw.

2. Einzeln merke ταχυτέρου Adv. 'später' (Naxos) zu ταχύς.

§ 124. Neben dieser gewöhnlichen Bildung sind die (alten) Advrbialformen auf -ως in der Volkssprache nur vereinzelt erhalten, z. Β. άμεσως 'sofort', ίσως 'vielleicht', καλώς 'wohl' in den Redensarten καλώς ώρισατε, καλώς ῆρθες 'sei(d) willkommen', oder καλώς τον 'heil ihm, er sei willkommen', στανικώς 'wider Willen'.

- § 125. Auch substantivische und präpositionale Ausdrücke sind bisweilen adverbial erstarrt, z. B. τοῦ κάκου 'vergebens', μιὰ φορά 'einst(mals)', πολλές φορές 'oft', μιὰ καὶ καλή 'ein für allemal', κάθε μέρα 'täglich', σὲ λίγο 'bald', στὸν ίδιο καιρό 'gleichzeitig, zugleich', στὰ τυφλά 'blindlings', μὲ μιᾶς 'plötzlich', στὸ μεταξύ inzwischen' u. ä.; 'beinahe' wird verbal ausgedrückt mit Hilfe von κοντεύω 'bin nahe' (oder λιγό' λειψε 'es fehlte wenig'). z. Β. ἐκόντευα νὰ πέσω 'ich wäre beinahe gefalleu'.
- § 126. Viele Adverbia haben entweder überhaupt nie ein Nomen zur Seite gehabt oder die formale Beziehung zu einem Nomen im Laufe der griechischen Sprachentwicklung verloren; diese sind von mannigfacher Form, die wichtigsten sind:

#### 1) Adverbia des Orts:

ποῦ 'wo?', ἀπὸ ποῦ (auch ποῦθε) 'woher?', κάπου 'irgendwo (hin)', πουθενά (πούπετα, πούβετις) 'irgendwo', in negativem Sinn 'nirgends' (vgl. den Gebrauch von κανένας und τίποτε

§ 153), ὅπου, ποῦ 'wo' relativ.

ἐδώ, δώ 'hier, hierher'.

ἐκεῖ, 'κεῖ 'da, dahin', παρακεῖ 'weiter dort, vornen'.

αύτοῦ (εὐτοῦ, αὐτουνοῦ) 'dort',

άλλοῦ 'anderswo(hin)'.

παντοῦ 'überall'.

όλοῦθε "überall, nach (von) allen Seiten'.

ἀπάνω, πάνω (πάνου), ἀποπάνω 'oben, droben'.

κάτω (κάτου) 'unten, drunten'; παρακάτω 'weiter unten', άνωκάτω 'drunter und drüber, durcheinauder',

χάμω (χάμου, seltener χαμαί, χάμαι), auch καταγής 'auf dem (den) Boden'.

όξω (όξου, ξξω) 'außen, draußen, hinaus'.

μέσα (ἀπὸ μέσα) 'innen, drin(nen)'.

όμπρός (έμπρός, παρεμπρός), μπροστά 'vornen, vorwärts, voran'. πίσω, ὀπίσω (πίσου) 'hinten, zurück' (bemerke πίσου πίσου in Lesbos 'im Laufe der Zeit').

σιμά, κοντά 'nahe'.

δίπλα, ἀπὸ δίπλα 'nebenan'.

πλάϊ πλάϊ "Seite an Seite, nebeneinander'.

άντικρύ(ς) (άντίκρυ, άγνάντια) \*gegenüber\*. γύρω, τριγύρου, όλόγυρα 'ringsherum'.

πέρα (ἐκεῖθε) 'drüben, jenseits'.

Vgl. außerdem Verbindungen zweier Ortsadverbien wie έκει κάτω 'dort unten', έκει πάνω (έκεάν Pontos) 'dort oben' und besonders (έ)κει πέρα 'drüben', έδι πέρα 'hier, in diesem Falle'.

#### 2) Adverbia der Zeit:

πότε 'wann?', πότε -- πότε 'bald -- bald', κάποτε (auch κάποτε καὶ πότε) 'bisweilen', ποτέ 'jemals, niemals' (vgl. πουθενά). ἄλλοτε 'ehemals'.

τότε(ς), ἐτότε(ς) 'damals', ἀπὸ τότες 'seitdem'.

τώρα 'jetzt'.

γλήγορα 'bald'. κιόλας 'schon'.

μόλις 'soeben'.

άκόμα (immer) noch.

ἀντάμα 'zugleich'.

πάντα 'immer'.

πάλι, πάλε 'wieder'.

δλο, όλοένα 'in einem fort'.

εὐτύς, ἀμέσως, ὀχονοῦς (z. B. Chios) 'sogleich'.

πρώτα 'zuerst', πρωτύτερα 'früher, vorher'.

ύστερα (Chios ύστερι, Ιος ύστερώτερα), ἔπειτα, κατόπι, ἀπέκει 'hierauf, nachher'.

νωρίς (ένωρίς) 'früh', νωρίτερα 'früher'.

ἀργά, Εώρας 'spät'.

(τὸ) βράδυ (auch βραδύς) 'abends', (τὸ) ταγύ 'morgens'. (ἐ)χτές, (ἐ)ψές 'gestern', προχτές 'vorgestern'.

σήμερα 'heute', ἀπόψε 'heute abend'.

αύριο 'morgen', μεθαύριο 'übermorgen'.

όλημερίς 'den ganzen Tag'.

φέτος, ἐφέτος, (ἐ)φέτο 'dies Jahr, heuer'.

πέρυσι (πέρσι) 'vergangenes Jahr', προπέρυσι 'vor 2 Jahren' (τοῦ γρόνου 'nächstes Jahr').

Dazu Verbindungen wie έχτές βραδύς oder έχτές το βράδυ gestern Abend', ἀργὰ τ' ἀποταχειά 'spät am Nachmittag' u. ä.

## 3) Adverbia der Art und Weise, Quantität:

πῶς 'wie?', κάπως 'irgend wie'; σάν 'wie' (Vergleichung). έτσι 'so'; έτσι κ' έτσι 'soso, leidlich'.

άλλιῶς, άλλιώτικα "anders, sonst'.

(ά)πάνω κάτω 'ungefähr'.

τόντις 'wirklich'.

ἔξαφνα, ἄξαφνα, ξάφνω 'plötzlich', μονομιᾶς 'auf einmal'. μαζί 'zusammen'.

χώρια (χωριστά, ξέχωρα) 'für sich, besonders'.

μόνο (μόνε, μόνου), μοναχά 'allein, nur'. ἀρκετά 'genug'.

αρκετα genug. λιτάκι 'ein wenig'.

0 101

παραπολύ 'zu sehr'.

τὸ πολὺ πολύ 'höchstens'.

τὸ λίτο λίτο 'wenigstens'.

19 δεκαννιά (δέκα έννιά)

20 εἴκοσι

21 εἰκοσιένα22 εἰκοσι δυό usw.

# Zahlwörter.

## a) Grundzahlen.

|    | § 127.                       |     |                              |
|----|------------------------------|-----|------------------------------|
| 1  | <b>ἔνας</b> , μιά, ἔνα       | 30  | τριάντα                      |
| 2  | δυό                          | 31  | τριάντα ένα usw.             |
| 3  | τρεῖς, τρία (τριά)           | 40  | σαράντα                      |
| 4  | τέσσερις (τέσσεροι, τέσσερα, | 50  | πενήντα                      |
|    | auch τέσσαρα)                | 60  | <b>έ</b> Εήντα               |
| 5  | πέντε                        | 70  | έβδομήντα                    |
| 6  | έξι, έξε                     | 80  | (ὀγδοήντα) ὀγδόντα           |
| 7  | έφτά                         | 90  | ένενήντα                     |
| 8  | όχτώ                         |     |                              |
| 9  | ένν <sub>Ι</sub> ά           | 100 | <b>έ</b> κατό                |
| 10 | δέκα                         | 101 | έκατὸ(ν) ἔνας, έκατὸ μιά     |
| 11 | <b>ἔντεκα</b>                | 102 | έκατὸ δυό                    |
| 12 | δώδεκα                       | 111 | έκατὸ ἔντεκα                 |
| 13 | δεκατρεῖς                    | 121 | έκατὸ εἰκοσιένα              |
| 14 | δεκατέσσερις                 |     |                              |
| 15 | δεκαπέντε                    | 200 | διακόσιοι, διακόσιες, διακό- |
| 16 | δεκάξι (δεκαέξι)             | 220 | διακόσια εἴκοσι [σια 1)      |
| 17 | δεκαφτά                      | 300 | τρ(ι)ακόσιοι, -ιες, -ια      |
| 18 | δεκοχτώ (δέκα ὀχτώ)          | 400 | τετρακόσιοι, -ιες -ια        |
|    |                              |     |                              |

500 πεντακόσιοι, -ιες, -ια

600 έξακόσιοι, -ιες, -ια 700 έφτακόσιοι, -ιες, -ια

800 όχτακόσιοι, -ιες -ια

900 ἐννιακόσιοι, -ιες, -ια

<sup>1)</sup> Das 1 vor der Endung ist immer konsonantisch (= 1).

1000 χίλιοι, χίλιες, χίλια

1894 χίλια όχτακόσια ένενήντα τέσσερα

2000 δυὸ χιλιάδες

3000 τρείς χιλιάδες usw.

10000 δέκα χιλιάδες 100000 έκατὸ χιλιάδες

200000 διακόσιες γιλιάδες

1000000 ένα μιλλιούνι (έκατομμύριον)

2000000 δυὸ μιλλιούνια (δυὸ ἐκατομμύρια) (1000000000 γιλιεκατομμύριον Milliarde)

(10000000000000 δισεκατομμύριον Billion).

Die letztgenannten hohen Zahlen sind natürlich nicht mehr volkstümlich, da sie die Gebrauchs- und Begriffssphäre des Volkes übersteigen.

§ 128. Dekliniert werden die Zahlen 1-4, 200 und folgende.

Masc. Fem. Nentr. 1. ἔνας μιά (μνιά) **ἔνα (ἔναν)** (ένός) ένοῦ, ένοῦς μιάς, μιανής (ένός) ένοῦ, ένοῦς

ένα(ν) (ένανε) **ἔνα (ἔναν).** μιά(ν) Nach Analogie von μιανής findet sich sogar ein Gen. Masc. μιανού. Im Pontischen wird der Nom. (Masc. Fem.) είς, Acc. είναν (m.), εναν (f.) gebraucht, in Saranda Klisiés der Nom, Sing, n, τὸ ἔν 'das eine'.

2. duó Nom. und Acc. aller drei Geschlechter; Genetiv bisweilen δυῶ(νε) und δυονῶ(νε).

κ' οἱ δυό (καὶ οἱ δυό) 'beide, alle beide', καὶ οἱ δυό μας 'wir beide'.

 Über μία, δύο vgl. § 10 Anm. 1, über das Neutr. ἔναν (wie στόμαν u. ä.) \$ 34 Anm. 4.

μιανής, δυονών, ένανε sind von der Pronominalflexion beeinflußt. 2, μιάν και δυό wie unser 'eins zwei drei' = 'schnell, rasch'.

3. τρεῖς Masc. Fem., τρία (oder τριά) Neutr., Gen. τριῶ(ν). 4. Nom. Acc. τέσσερις Masc. Fem., τέσσερα (τέσσαρα) Neutr.,

Gen. τεσσάρω(ν). Außerdem kommen vor: Nom. m. τέσσαροι (τέσσεροι), Acc. τέσσαρους

oder τεσσάρους, Nom. Acc. f. τέσσαρες (τέσσερες).

 Die Flexion der übrigen Zahlwörter (διακόσιοι usf.) stimmt mit der entsprechenden Nominalflexion überein.

Über τρακόσα, τρακόσα u. ä. s. oben § 10 Anm. 4.

§ 129. Die Zusammensetzung der Zahlen ergibt sich aus den angeführten Beispielen: die größere Zahl wird vorangestellt, die kleinere folgt ohne verbindendes καί.

Substantiva werden mit Zahlwörtern wie im Deutschen verbunden, d. h. die Zahlen werden immer adjektivisch gebraucht, also διακόσιες γυναϊκες, δυό χιλιάδες άθρώποι.

#### b) Ordnungszahlen.

§ 130. der erste ό πρώτος der zweite ό δεύτερος der dritte ό τρίτος der vierte ό τέταστος.

Für die weiteren Zahlen hilft man sich mit den Kardinalzahlen (ev. im Neutrum) und Vorsetzung des Artikels, also ὁ πέντε der 5., ὁ ἔξε der 6., ὁ ἐφτά der 7., ὁ τριάντα der 30., ὁ ἐκατό der 100., ὁ διακόσια. ὁ χόλια. ὁ δυὸ γιλιάδες. ὁ ἔνα ικιλιοῦν.

Die alten Ordinalzahlen sind also in der heutigen Volkssprache verschwunden. Die Ordinalzahlen 2.—5. liegen in tellweise ällerer oder veränderter Form in einigen Wochenlagnamen vor: δυυτέρα Montag (aber δ δυύτερη die zweite), τρίτη Dienstag, τετροδη Mittwoch (aber δ τέταρτη die vierte), πέργη (aber διέτη) Donnerstag (aus sgr. πέμπτη); bemerke außerdem τὸ δέκατο — der Zehnle' (d. i. die Steuer), ἡ σορακοστή 'Finsalen-zeit', ἡ πεντηκοστή 'Finsalen-zeit'

#### c) Ableitungen und besondere Anwendungen von Zahlwörtern.

§ 131. Bruchzahlen: μπός, μπός, μπός 'halb'; 'eine albe Stunde' μπός μπος; 'die Hälfte' το μπός; 'die Freindung mit anderen Zahlen ((ήμπος, z. Β. ἐνά μπος (μπά 'μπος) 1½, τρῶς ήμπος 3½, πεντέ 'μπος 5½, ἔξ' ἡμπος 6½, δεκά 'μπος 10½.

Wenn auf diese Zahlbezeichnung ein Substantiv folgt, so sagt man z. B. entweder μιά 'μισυ ὀκά '11'/s Οκα', δυό 'μισυ χρόνια '21'/s Jahre' usf. oder μιὰ ὀκὰ καὶ μισή, δυὸ χρόνια καὶ μισό.

(ξνα) τρίτο 'ein Drittel', ξνα τέταρτο (auch ξνα κάρτο) 'ein Viertel', τρία τέταρτα 'drei Viertel'; '5/4 Stunden' τρία τέταρτα τῆς ὥρας.

Die weiteren Bruchzahlen werden umschrieben: ½ ενα ἀπὸ τὰ οder στὰ πέντε (sc. κομμάτια), ½ 10 δυὸ ἀπὸ τὰ (στὰ) δέκα (κομμάτια) oder ἀπὸ (τὰ) δέκα (τὰ) δυό ½ usf.

 'Prozent', z. Β. 5%: πέντε (σ)τά έκατό (Schristsprache: πέντε τοῖς έκατόν, vgl. § 41 Anm. 2).

2. Zeitangaben werdem mit Hille der Kardinalzahlen gemacht:
μά όρο, πέντε δρω 'aum', 1, δ 'Δπ-ς gewöhnlich aber 'um 1 Uhr' (στή) μιά,
'um 3 Uhr' (στίς) τρείς, 'um '/μ2 Uhr, '/μ3 Uhr' (στή) ων 'μπ' (στίς) τρείς,
'μπος, 'um 'μα', Uhr' (στίς) ων διαι τένατροτ, 'um 'μ4 Uhr' (στής) ων διαι τένατροτ, 'um 'μ5 Uhr' (στις) μιά ιδρα, ων διάρες, 'am 1,
'μ0, 25. Αρετί' (στήγ) τριμτη, 'μπν, 'μπι' (λέκα, ἐκοσπιάντε (τοῦ) 'Απρθιμ;
'heuts ist der 15 da. Μοπαίε 'Κιθειέ haben wir den 15. da. 'λ) - σήμερα
είναι (Κριμ) δεκαπέντε τοῦ μιγιός; der 'l. Mai' heißt πρωτομαζί, der
'l. Januar, 'Neghair' πρωτοχρονιάς'; 'im Johre 1910' (στάς) ἐλικα ἀνσιακόπα
δάκα; 'Sonnlag, den 13. Dezember 1909' κεριακή δεκατρείς (τοῦ) δεκάβρι
'χθια ⟨νημοκόπα (νηγ).

§ 132. Distributivzahlen werden durch Vorsetzung von dmö vor die Grundzahl oder durch Doppelsetzung derselben gebildet: ἔνας ἔνας 'je einer', dmò ὁυό oder ὁυὸ ὁυό 'je zwei'. dmò ὁἐκα oder ὁἐκα ὁἐκα 'ệc zehn'.

ausgedfückt: μιὰ φορά (gelegentlich auch durch βολά) ausgedfückt: μιὰ φορά 'einmal', δυὸ, τρεῖς φορές 'zwei-, dreimal', πόσες φορές 'wie oft', πολλές φορές 'oft[mals]', ἀπό μιὰ δυὸ φορές 'je ein-, zweimal'; bemerke auch χίλια μεράδια όμορφότεση 'tausendmal schöner.

Beim Multiplizieren wird opod ausgelassen, z. B. tęstę (ol) błca κάνουν τριάντα  $^{3}$ χ. $^{10}$  sind  $^{30}$ . Die Bezeichnung der übrigen Rechenarten ergibt sich aus folgenden Beispielen: buð καὶ τάσσιρα (κάνουν) Εὶ  $^{2}$ 2+ $^{4}$ = $^{6}$ , πέντε ἀπό δέκα (κάνουν) πέντε  $^{5}$  von  $^{10}$  ( $^{10}$ - $^{5}$ )= $^{5}$ , πέντε στό δέκα (κάνουν) buð  $^{5}$  in  $^{10}$  ( $^{10}$ - $^{5}$ )= $^{5}$ , πέντε στό δέκα (κάνουν) buð  $^{5}$  in  $^{10}$  ( $^{10}$ - $^{5}$ )= $^{5}$ 

'zum ersten, zweiten mal' πρώτη, δεύτερη φορά; 'zum zehnten, zwangzigsten mal' δέκα, εἴκοσι φορές.

"einfach" μονός oder άπλός, 'zweifach' διπλός oder άλλος τόσος, 'drei-, vier-, fünf-, zehnfach' τρεῖς, τέσσερες, πέντε, δέκα φορὲς τόσο usf. oder auch τρίδιπλος, τετράδιπλος, πεντάδιπλος usf.

§ 133. Die Zahls ub stantiva auf -αρκά bezeichnen eine bestimmte Menge von Personen oder Sachen: bezegné 'teine Menge von 10', z. B. καμιά δεκαριά άθρώποι 'etwa 10 Menschen', buberαριά '12 Stück, ein Dutzend' (wofür auch μιά ντουζίνα), είκοσαριά, είκοσπενταριά, τριανταριά, διακοσαριά 'eine Menge von 20, 25, 30, 200': 'eine Anzahl von 100' heißt jedoch 'κατοστύ (Femininum); 'ungefähr, gegen 50' πάνω κάτω πενήντω κάτω πενήντω.

Mit dem Suffix -άρα werden besonders Münzsorten im Werte einer bestimmten Anzahl von Münzeinheiten benannt; am gebräuchlichsten sind πεντάρα '5 Lepta-(Centimes-)stück', δεκάρα '10 Leptastück', analog δυάρα, εἰκοσάρα, πενηντάρα usw.

- Dafür auch die Neutra δυdρι, πεντάρι, δεκάρι, έκατοστάρι usw.
   Β. δεκάρι "Zehner beim Kartenspiel".
- 2. Die Zahlabstracta auf -dòa (agr. -dc, -dòoc) sind selten und werden nur in bestimmter Bedeutung gebraucht: ἡ Άγια Τριάδα 'Heilige Dreieinigkeit', ἡ ὁωθεκάδα eigentl. 'Anzahl von zwölfen', dann 'Gefolge' (z. B. eines Königs).
- Eine unbestimmte große Anzahl wird durch χίλια δυό ausgedrückt;
   ähnlichem Sinne ἐξήντα δυό.

Die gleiche Verwendung hat das Suffix ἀρικο 'eine bestimmte Summe enthaltend', z. Β. δεκάρικο, είκοσπεντάρικο, πεντηντάρικο, ἐκατοστάρικο '10-, 25-, 50-, 100-Druchmenstück oder -banknote', χιλιάρικη μποτίλμα 'Flasche, welche 1000 δράμια') faßt'.

Das Maskulinsuffix -άρις (Femin. -άρα) bedeutet 'ein bestimmtes Alter habend', z. B. τριαντάρις, ἐξηντάρις 'im Alter von 30, 60 Jahren stehend' (Fem. τριαντάρα); über den Gen. zur Altersbezeichnung s. § 45.

#### Pronomen.

### a) Personalpronomen.

§ 134. Erste Person èγώ 'ich'.

| Absolutum.                              | Conjunctum |
|-----------------------------------------|------------|
| Sing. Nom. έγω 'ich'                    | _          |
| Gen. èµéva 'meiner'                     | μοῦ        |
| Acc. (ἐμέ) ἐμένα, μένα (ἐμένανε) 'mich' | μέ.        |
| Plur. Nom. ἐμεῖς 'wir'                  | _          |
| Gen. (ἐμᾶς)                             | μᾶς        |
| Acc. έμας 'uns'                         | μᾶς.       |

- 1. Außerdem kommen vor: Nom. ' $\gamma$ ú und (dialektisch)  $\delta \gamma$ ú,  $\epsilon$ ú, in Cypern auch ( $\epsilon$ ) $\gamma$ iú und  $\epsilon$  $\gamma$ iúvn, in Otranto  $\epsilon$ e $\delta$ ; Gen. Sing.  $\epsilon$  $\mu$ o0,  $\epsilon$  $\mu$ e $\nu$ 00,  $\epsilon$  $\mu$ e $\nu$ 00, auch  $\epsilon$  $\mu$ 1 $\epsilon$  (Tex $\epsilon$ 1 a,  $2\epsilon$ <sub>4 $\epsilon$ 1</sub>); Acc. Sing.  $\epsilon$  $\mu$ 0 $\epsilon$ 0 und  $\epsilon$  $\mu$ 0 $\epsilon$ 0 $\epsilon$ 4 ( $\epsilon$ 1 as Gen. Pl. (frither auch  $\epsilon$  $\mu$ 0 $\epsilon$ 0 $\epsilon$ 1 s selten ( $\gamma$ 2 $\epsilon$ 1. B. Tex $\epsilon$ 1 a,  $2\epsilon$ 4 $\epsilon$ 1).
- Die Formen ἐμεῖς, ἐμᾶς st. aligr. ἡμεῖς, ἡμᾶς sind nach dem Singular ἐτὰ usw. gebildet; ἰμεῖς (im Nordgriechischen, z. B. Velvendos) ist nur scheinbar mit dem allen ἡμεῖς gleich: unbetontes ε wurde überall zu i (vgl. § 7 Ann. 1), daher auch ἰτὰ = ἐτὰ.

δράμι ist eine Gewichtseinheit, etwas mehr als drei Gramm (400 δράμια = 1 δκά).

#### § 135. Zweite Person ¿σύ 'du'.

| Aosolutuin.                      | Conjunctun |  |
|----------------------------------|------------|--|
| Sing. Nom. ἐσύ, σύ               |            |  |
| Gen. ἐσένα                       | σοῦ        |  |
| Acc. (ἐσέ) ἐσένα, σένα (ἐσένανε) | σέ.        |  |
| Plur. Nom. ἐσεῖς, σεῖς           |            |  |
| Gen. (ἐσᾶς)                      | σᾶς        |  |
| Αυς. ἐσᾶς, σᾶς                   | σᾶς.       |  |

Außerdem: Nom. esú (Bova), έσού und έσούνη (Cypern), Gen.
 Sing. έσενοδ, έσουνοδ, Accus. έσόν, έσόνα. Formen mit anlautendem τ (Ζέ,
 Zoō) in der Maina (Texte III 3). — Gen. Pl. έσούν in der Verbindung ἀποπές έσουν im Pontos (Texte III 13 b).

2. ἀσύ nach dem Muster von ἐγώ; ἐσεῖς ἐσᾶς nach dem Muster von ἐγῶ ἐμᾶς. — Zwischen agr. ἐμὲ und ngr. ἐμένα, bzw. σὰ und (ἐσὰνα lauten die Mittelformen ἐμὲν und ἐσὰν, die noch im Pontischen (und gelegentlich auch sonst) erhalten sind (vgl. ἀσὰν Tæxte III 13 a).

#### § 136. Dritte Person αὐτός 'er'.

| Absolutum.                    | Conjunctum.            |
|-------------------------------|------------------------|
| Sing. Nom. αὐτός, αὐτή, αὐτό  | (τός, τή, τό)          |
| Gen. αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτοῦ      | τοῦ, τῆς               |
| Acc. αὐτό(ν), αὐτή(ν), αὐτό   | τό(ν), τή(ν), τό.      |
| Plur. Nom. αὐτοί, αὐτές, αὐτά | (τοί, τές, τά)         |
| Gen. αὐτῶ(ν), αὐτῶ(ν) αὐτῶ(ν) | τῶ(ν), τούς (m. f. n.) |

Acc. αὐτούς, αὐτές, αὐτά τούς, τές, τά.

1. Statt αὐτός auch εὐτός auf den jonischen Inseln und im Gebiet des ägäischen Meeres (z. B. Kreta, Naxos, Chios); bisweilen (z. B. Epirus

und Peloponnes) δαῦτος; Bova datos nach § 14 Anm. 2.

2. Die nordgriech. Formen τ (= τοῦ oder τἡ), τν (= τἡν), τς

(= τῆς, τούς) ergeben sich aus § 7 Anm. 1.

3. Im Pontos (auch sonst, z. B. lkaros) lautet das Pronomen drof, droc), dessen Formen in absoluter und verbundener Forme gebraucht werden (Beispiele Tært III 13). Aus der Form dro- sind die gewöhnlichen Formen des Pronomen Conjunctun hervorgesangen. Bemerkenswerte weitere Formen des letzteren sind τοῦ (τοῦ) neben τῆς (jon. Inseln, Epirus, agitisches Meer); den auf -ν ausslautenden Formen wird oft (Feltener a) angelügt, also τόνε (τόνα), της (fon. Pl.) τόνε, ja auch μόσα, σάσε; Ασε. (fon.) Pl. τώς neben τόνε, — Im Pontischen Gen. Sing, Δγτζ(ς) und Neutrum Sing, Δ αστό: 2. B. τό neuthö vörgt 'sein Kind' und Keova 'd re hötte es'.

§ 137. Gebrauch der Personalpronomina. Der Nominativ der absoluten Form wird nur isoliert oder mit dem Verbum emphatisch gebraucht; die Verbalformen enthalten an und für sich in der Endung das Subjekt. Daher sagt man z. B. tru ktru, tơn purás, αὐτος Eépa 'ich sage, du fragst, er weis' nur dann, wenn es sich mu Hervorhebung des Subjekts handelt, also z. B. σώπα ἐσύ 'du schweige', tλα σῦ μόνος σου 'komm du allein', und besonders im Gegensatz, z. B. ἐτῶ ἔχω δουλειά, ἐσῦ περιστατάς 'cit a nένεitē, du gehst spazieren'.

In den obliquen Kasus steht die absolute Form ebenfalls nur isoliert oder, wenn im Satzgefüge, meist in Verbindung mit dem Pronomen conjunctum; falls es sich aber nicht um besondere Hervorhebung handelt, steht im Satz nur das Pronomen conjunctum. Also ποϊού κρύπτοςς; 'wen hast du gefragt?' — σένα 'dich'; aber μέ pur'ā 'er frägt mich', σοῦ λέγω 'ich sage dir', ti Ερω 'ich weiß es', τοὐκ, πίγελ, τοῦς γνωρίξες 'du kennst ihn, sie'. Dagegen betont ἐμένα μὲ ἔέρες 'mich kennst du', ἐσένα πῶς σὰ φαίνετα; 'wie scheint es dir',' αὐτὸ θέλουν κα τένοι 'das wollen auch jene', αὐτοῦ φέλω νά (τοῦς) ἰδῶ 'ich will sie sehen', σ' ἐσάς τὸ 'πα 'cuch sagte ich es' (oder τὸ 'πα σ' ἐσᾶς 'τὸ 'πα 'cuch sagte ich es' (oder τὸ 'πα σ' ἐσᾶς 'τὸ satze es euch').

 Das Pronomen conjunctum steht ferner sehr oft pleonastisch in Fällen wie z. B. τό βρηκε τό μέρος 'er fand die Gegend', τ' άλλα τά βραν κυγιοί' die andern (Acc.) fanden die Jäger'.

Bemerke außerdem die Idiotismen την έπαθα 'ich bin hereingefallen', πῶς τὰ πάτε (περνᾶτε); 'wie geht es euch?'

Der Nominativ τός, τή, τοι steht in να τος 'da ist er', να τοι
'da sind sie'; seltener ποῦ είναι 'τος (ποῦ 'ν' τος), ποῦ είναι 'τη 'wo ist er,
sie' n. ā.

u. ä. Über andere Gebrauchsweisen des Pron. conjunctum s. § 140—143.

§ 138. Die Stellung des Personalpronomens ist aus den Beispielen ersichtlich: das Pronomen conjunctum steht vor dem Verbum; nur bei der 2. Pers. des Imperativs steht es hinter der Verbalform: δώσε μου 'gib mir', δές τονε 'sieh lin', πάρξι το 'nimm es', τυτάξετε με 'seht mich aπ', πάτε τους 'sagt ihnen'. Bei Verben mit Negation oder tempus- bzw. modus-bildender Partikel (θά, νά, άς) steht das Pronomen zwischen dieser und Verbum, z. B. δυν τόν είδα 'feh sah ihn nicht', θά σοῦ δώσω 'ich werde dir geben', νά σᾶς (ά)πω 'ich will euch sagen', άς τήκγο ψανεύς 'je möge sie ruten' (aber: εμένα δὲ μὲ 'ρώτησε, αὐτὸν θὰ τὸν ἀκούσω). Bei Zusammensetzungen mit dem Hilfsverbum έχω sagt man z. B. sowohl τὸν είχα ἰδὰ 'ich hatte ihn gesehen', δὲ μού είχε είπε' er hatte mir nicht gesagt', als auch είχα τοῦ eiπε usw.; θὲλω (als Hilfsverbum) wird wie θὸ behandelt: bei ñθαλα schwankt der Gebrauch wischen

σὲ ἥθελα παρακαλέσει und ἥθελα σὲ παρακαλέσει 'ich würde dich bitten'; über die zusammengesetzten Verbalformen vgl. § 223 ff.

1. Die Stellungsregel ist auf Cypern, Rhodos, Kreta, Chios und anderen Inseln und in Kleinasien (Pontos, Kappadokien) eine andere: das Pronomen wird nachgestellt, z. B. παίρουμ με 'sie nehmen mich weg', λέει μου, ἀκουσό τον, ἡμιαθά το, ἀρινατάζεν του, ἐφορτώσαν τους; im Pontos z. B. λέα έτον 'er sagt ihm', ἐβλέπ' ἀτον 'er sicht ihm'.

Wenn zwei Pronomina zusammenstoßen, so geht das indirekte Objekt immer dem direkten Objekt voran, z. B. σοῦ, σῶς τὸ τα (τὸ εἰπα) 'ich sagte es dir, cuch', vὰ τοὺς τὸ στελης 'du sollst es ihnen senden', ὸ θὰ μᾶς τὰ φέρετε; 'werdet ihr sie uns nicht bringen?', entsprechend beim Imperativ ὁῶσ(ε) μου το 'gib mir es', φέρετ το το 'bringt es ihm'.

 Das Pron. conjunctum ist eigentlich unbetont (pro- oder enklitisch, § 39), doch wird in proklitischer Stellung meist der Akzent geschrieben: eine bestimmte Regel läßt sich nicht aufstellen, weil der orthographische Gebrauch schwankt.

§ 139. Das Volk gebraucht (besonders in der Anrede) neben den Personalpronomian besondere Höflichkeitsformen, z. B ή ἀφεντά σου, ἡ εὐγενεία σου 'eure Herrlichkeit'. Am häufigsten sind statt der Pronomian 'dn, er, ihr, sie' Umschreibungen mit Hilfe des erstarten Genetivs rob λόγου (σου) 'auf (deine) Veranlassung hin' entstanden ist), also

τοῦ λόγου σου 'du'

τοῦ λόγου σας 'ihr'

τοῦ λόγου του, της 'er, sie' τοῦ λόγου τους 'sie'.

Diese Formen sind in allen Kasus unveränderlich; z. Β. τοῦ λόγου σου δεν ῆσουνα στό στητ 'du warst nicht zu Hans', τοῦ λόγου τους τί κάνουν 'wie geht es den Herren', ἔχω καιρὸν νὰ lòῶ τοῦ λόγου της 'tich habe sie lange nicht gesehen', θὰ πάμε χωρίς τοῦ λόγου σας 'wir werden ohne euch gehen'.

In Verbindung mit den Präpositionen (είριδ, διά, ἀπό, sowie auch bei μέ vird den Artikel meist fortgelassen: σε λότου σας ξρχομα 'zu euch komme ich', ζητώ ἀπό λότου σου 'ich verlange von dir', ἐπεραποῦσα μὲ (τοῦ) λότου του 'ich ging mit ihm spazieren.'

Die erste Person τοῦ λόγου μου (μας) wird zur Bezeichnung des Reflexivs gebraucht, z. Β. αἰστάνομαι τοῦ λόγου μου καλύτερα 'ich fühle mich besser'.

Das Pronomen 'selbst' s. § 157.

1. Die volkstümliche Anrede geschieht immer in der 2. Person des Singular; der Gehrauch der 2. Plur. ist Nachahmung fremder Art und findet sich fast nur bei den Gehildeten und in den städtischen Zentren. Als Höflichkeitsform für ἐσύ gehraucht man außer den angeführten Formen auch εύτοθ (= αύτοθ), z. B. εύτοθ νὰ τό κόμης 'tue du es'.

2. Beachte die folgenden Regeln der Kongruenz: erub kal où bà πάμε τώρα 'ich und du werden jetzt gehen', ἐσύ καὶ ὁ φίλος σου ἐφύτατε

γλήγορα 'du und dein Freund, ihr seid hald weggegangen'.

### b) Reflexivum. Person.

\$ 140.

(τοῦ ἐμαυτοῦ μου 'meiner' τοῦ ἐμαυτοῦ μας 'unser') τον έμαυτό μου 'mich' τὸν ἐμαυτό μας "uns".

2. Person.

(τοῦ ἐμαυτοῦ σου 'deiner' τοῦ ἐμαυτοῦ σας 'eurer') τὸν ἐμαυτό σου 'dich' τὸν ἐμαυτό σας 'euch'.

Person.

(τοῦ ἐμαυτοῦ του 'seiner' τοῦ ἐμαυτοῦ τους 'seiner') τὸν ἐμαυτό του, της 'sich' τὸν ἐμαυτό τους 'sich'.

Statt (ἐμαυτοῦ) ἐμαυτό auch das ebenso behandelte (ἐαυτοῦ) ἐαυτό.

Verstärkt τὸν ίδιον ἐαυτό μου oder τὸν ἐαυτό μου τὸν ίδιο usw. 1. Diese Bildungen sind nichts anderes als erstarrte Formen des altgriech. Reflexivums mit nachfolgendem Genetiv des Personalpronomens,

Rin wenig anders sagt man auf Kreta τὸν ἀπατό μου (σου etc.); über τοῦ λόγου μου s. § 139. 2. Das Reflexivum wird nicht sehr häufig gehraucht: in vielen Fällen steht dafür eine mediale Verbalform (worüher § 177, 2).

§ 141. Das reziproke Pronomen 'einander' wird gebildet durch Verbindung von δ ένας 'der eine' und δ άλλος 'der andere' (also δ ένας τὸν ἄλλο, ἡ μιὰ τὴν ἄλλη, κοντὰ τὸ ένα μὲ τὸ ἄλλο τά πίθωσα 'ich stellte sie nebeneinander' usw.) oder durch (άνα-) μεταξύ, ἀνάμεσα (άνάμεσο) "zwischen, unter" und den Gen. Plural des Personalpronomens (ἀναμεταξύ μας, μεταξύ σας, μεταξύ τους, ἀνάμεσά τους); häufig wird aber die Reziprozität durch das Medium ausgedrückt (s. § 177, 2).

In Kappadokien (Pharasa) wird ein unveränderliches (adverhiales) πενεντά(β)ο verwendet, z. B. δώκαμε πενένταο 'wir schlugen einander'; es ist wohl die Umformung eines Ausdrucks ἀπ' ἐν'α(ν) τ' άλλο.

### c) Possessivpronomen.

§ 142. Ein besonderes besitzanzeigendes Adiektivpronomen gibt es nicht: es wird durch den dem Nomen nachgestellten

Genetiv des Pronomen conjunctum ersetat, z. B. ὁ πατέρος μου mein Yater', ἡ μάννα σου deine Mutter', τὸ σπίπ του, της 'sein, ihr Haus', τὰ παιδιά μας, σας, ται(ν) (τους) 'meine, deine, ihre Kinder'; ὁ ποτός μου φίλος 'mein treuer Freund', ἡ καὶή σου δέρορή 'deine gute Schwester', ἡ δλλα του μαννολια 'seine unglückliche Mutter', ἡ ἐθινκή σας γλώσσα 'eure nationale Sprache', μ' ὁλη τούς τὴν καροία 'mit ihrem ganzen Herzen'. Wie die Beispiele zeigen, lehnt sich die Pronominalform an ein rorangehendes Adjektivatribut an (aber τὰ μάτα της τὰ γλαντίπε stüßen Augen' bei Nachstellung des Adjektivs); Anfügung an das zweite Glied ist seltener (ἡ δόλια ἡ λρετολία μου 'meine unglückliche A.', τὸ δύστογον γισί τους 'fire unglückliche Insel').

Der bestimmte Artikel ist keineswegs unbedingt nötig; er fehlt bei der Anrede und bei einem nicht determinierten Ausdruck, z. B. μάννα μου '(meine) Mutter!', Ανικακά μου ἀγάτης 'mein süßes Lieb!', καλή σου μέρα 'guten Tag dir!', είναι φίλος μου 'er ist mein Freund' ('ein Freund von mir'), ἐνας φίλος σου einer deiner Freunde', μὲ πόθο του (μου usw.) 'mit Sehnsucht'.

§ 143. Steht 'mein' usw. prädikativ (oder substantivisch 'der meinige' usw. oder mit Hervorhebung 'mein eigen'), so verbindet man (δ) δικός (auch ὁ ἐδικός) 'eigen' mit dem Genetiv des Personalpronomens:

ό δικός μου, ή δική μου, τὸ δικό μου "der, die, das meinige" τοῦ δικοῦ μου, τῆς δικῆς μου, τοῦ δικοῦ μου

τὸ δικό μου, τὴ δική μου, τὸ δικό μου

οί δικοί μου, οί δικές μου, τὰ δικά μου

τῶ δικῶ μου, τῶ δικῶ μου, τῶ δικῶ μου

τούς δικούς μου, τὶς δικές μου, τὰ δικά μου.

Ebenso ὁ δικός σου 'der deinige', ὁ δικός του, της 'der seinige, ihrige', ὁ δικός μας 'der unsrige', ὁ δικός σας 'der eurige', ὁ δικός σας 'der eurige', ὁ δικός τω(ν) oder τους 'der ihrige'; z. Β. αὐτὸ τὸ βιβλίο είναι δικό

μου 'dies Buch ist mein', τὸ δικό μου βιβλίο (seltener τὸ βιβλίο τὸ δικό μου) \*mein eigenes Buch\*, τὸ βιβλίο είναι τὸ δικό μου, οχι τὸ δικό σου 'das Buch ist das meinige, nicht das deinige'. μὲ δύναμι δική του 'mit eigener Kraft'.

Merke of buó μας 'wir zwei', δλοι μας 'wir alle'.

- 1. Die Hervorhebung des Possessivpronomens wird bisweilen auch durch das § 137 angeführte Mittel erzielt, vgl. έμᾶς ἡ ἀγάπη μας (Texte Ia, 24,4) 'unsere Liebe'.
- 2. i dichédda mu, su ('meine, deine eigene Tochter') Texte III, 2 (Terra d'Otranto) ist = \*h δικέλλα μου, σου, d. h. δικός mit (italienischem) Deminutivsuffix.

θκός (in Velvendos) ist eine lautliche Umbildung von δικός (s. \$37 Anm.). - Das Femininum ή δικειά (vgl. § 111) bedeutet 'meine Frau, meine Geliebte'.

3. Das Neugriechische hat im Possessivpronomen gegenüber der alten Sprache eine Einbuße erlitten. Nur in den pontischen und kappadokischen Dialekten ist das alte Possessivpronomen in mannigfachen Formen und Umbildungen erhalten: so sagt man z. B. im trapezuntischen Dialekt έμός oder τ' έμόν 'mein', τ' έσόν 'dein', (έ)μέτερος 'unser', σέτερος 'euer', sogar κεινέτερος 'ihr' (von mehreren) und άλλεινέτερος 'andern gehörig'; vgl. ferner Texte III 13 c τ' ἀσόν το χάτοιμο σ 'dein Tod'.

### d) Demonstrativa.

\$ 144. Das Pronomen autóc (\$ 136) wird auch als Demonstrativum 'dieser' gebraucht; neben der schon angeführten Flexion kommen folgende mit -vo- (-ve. -va) weitergebildete Formen vor: Masc. Fem.

Sing, N. αὐτόνος (αὐτοῦνος), αὐτείνη (αὐτείνα) αὐτόνο (αὐτοῦνο), αὐτεῖνο, αὐτεινό αὐτεῖνος G. αὐτουνοῦ, αὐτεινοῦ αὐτεινῆς wie Masc. αὐτείνη(ν) Acc. αὐτόνα (αὐτόνε) wie Nom. Plur. N. αὐτεινοί (αὐτεῖνοι) αὐτείνες αὐτάνα, αὐτεῖνα G. αὐτονῶν, αὐτεινῶν αὐτονῶν, αὐτεινῶν wie Masc. Αςς, αὐτούνους, αὐτεινούς αὐτείνες αὐτάνα, αὐτεῖνα

1. Ebenso άτουνοῦ, ἀτεινῆς (έτουνοῦ), woraus τοῦνο = αὐτό, Otranto Gen. tunú und túnu, Bova ettúno = αὐτοῦνος, Gen. (et)tunú u. dgl.; vgl. ferner pontisch ἀτεῖν' = αὐτεῖνοι. αὐτουνοῦ, αὐτεινῆς usf. wird im Nordgriech. άφνοῦ, ἀφνής nach § 37 Anm. In Saranda Klisiés lautet der Acc. Sing. Masc, αὐτόννα (Neutr. αὐτόνα): dieser pronominale Ausgang findet sich auch bei den Pronomina der folgenden Paragraphen (κείνοννα, ποιόννα, ferner κανείναννα, ἄλλοννα, ἔννανα, Fem. κείννα aus κείνηνα, ποιάννα, τέτοιαννα usw.) und ist weiterhin sogar auf die endbetonten Adjectiva übertragen worden (z. Β. μικρόννα, μικρήννα, άδρύννα).

Neutr.

 Der Vokativ αύτε (ἀπαυτε) wird gebraucht, wenn man jemanden anredet, dessen Namen man nicht weiß oder im Augenblick vergessen hat: άκουσε, αὐτέ 'du da, höre'. Über εὐτοθ = ἐσύ s, \$ 139 Anm. 1.

3. In Fällen wie 'das Haus des Georg ist größer als das(jenige) des Johann' sagt man τὸ σπίτι του Γιώργι είναι μεγαλύτερο ἀπό (τὸ σπίτι) τοῦ Γιάννη.

§ 145. τοῦτος, ἐτοῦτος 'dieser, diese, dieses'.

| Masc.                | Fem.        | Neutr.      |
|----------------------|-------------|-------------|
| Sing. Nom. (ἐ)τοῦτος | (ἐ)τούτη    | (ἐ)τοῦτο    |
| Gen. (ἐ)τούτου       | (ἐ)τούτης   | (ἐ)τούτου   |
| Acc. (ἐ)τοῦτο(ν)     | (ἐ)τούτη(ν) | (ἐ)τοῦτο.   |
| Plur. Nom. (ἐ)τοῦτοι | (ἐ)τούτες   | (ἐ)τοῦτα    |
| Gen. (ἐ)τούτω(ν)     | (ἐ)τούτω(ν) | (ἐ)τούτω(ν) |
| Acc. (ἐ)τούτους      | (ἐ)τούτες   | (ἐ)τοῦτα.   |
| Formen mit -v(o)-:   |             |             |
| 8. N. —              | _           | _           |
| 0 - 1 1              |             |             |

S G. τουτουνού, τουτεινού τουτεινής τουτουνοῦ, τουτεινοῦ

Α. τούτονε, τούτονα τούτηνε, τούτηνα ΡΙ.Ν. τουτεινοί τουτεινές G. τουτονῶ(ν), τουτειτουτονώ(ν), του- τουτονώ(ν), τουτει-

νῶ(ν) τεινῶ(ν) νῶ(ν)

Α. τουτουγούς, τουτεινούς τουτεινές Dem Pontischen eigen ist das Pronomen ἀοθτος oder ἀβοθτος 'dieser',

das ähnlich wie τοῦτος flektiert wird (vgl. Nom. Plur. ἀβουτεῖν' Texte III 13 a). - Für Chios merke τοθος und ἐτοθος mit dissimilatorischem Verlust des mittleren τ. für Boya die Neutralformen túndo = τοῦτο und trinda = τοῦτα.

§ 146. ekeîvoc und keîvoc "iener". Masc. Fem.

| Sing. Nom. | ἐκεῖνος          | ἐκείνη           | ἐκεῖνο           |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| Gen.       | ἐκείνου, ἐκεινοῦ | ἐκείνης, ἐκεινῆς | έκείνου, έκεινοί |
| Acc.       | ἐκεῖνο(ν), ἐκεί- | ἐκείνη(ν), ἐκεί- | ἐκεῖνο.          |
|            | νονα, ἐκείνονε   | νηνα             |                  |

Plur. Nom. èxcîvoi, èxcivoi EKEÍVEC ἐκεῖνα Gen. ekeivw(v), ekeivwv(e) - Masc. — Masc. Acc. ἐκείνους, ἐκεινούς **ÈKEÍVEC** ἐκεῖνα.

 Statt ἐκεῖνος bisweilen (ἐ)κειός; im Pontischen auch ἐεῖνος. — (έ)τσείνος (τσείνος) in den § 17 genannten Dialekten. — τσείνοσε in Chios (Texte III 9) zeigt die e-Erweiterung des Acc. auch im Nominativ, jedoch nur im absoluten Auslaut: in gleicher Stellung wird dort überhaupt auslautendes Nomin, -c durch -ε erweitert, z, B, λωλόσε = λωλός "verrückt" u. a.

Nentr.

- 2. Die neugriechischen Demonstrativa entsprechen den altgriechischen, hehen aber in der Flexion manch ausgleichung erdahren: in rotrocç ist τ und ou durchgeführt (gegenührt age. οδτος, ταθτην μικν); τοθτος und κάνινος ergehen sowohl érotroc wie κάινος; der Akzent von αὐτός hat Formen wie éκεινού (auch τουτού) nach sich gezogen, wie umgekehrt αὐτος (ολυτος) nach τοὐτος betont ist, und endlich sind die Bildungen wie αὐτενού, νουτενού ως tim wesenlichen durch die Formen von έκείνος (κόκινού) erzeugt worden und haben schließlich Pronominalformen ver τούνος u. b. hervorgerufen. Diese Umbildung hat weite Dimensionen angenommen; außer μιανού, μιανής (§ 128) vgl. auch noch die in den folgenden §§ angeführten Forme.
- Das Neutrum κεῖνο bedeutet Texte III 12 'das und das' = 'so und so ist die Sache'.
- § 147. Wenn eines der Pronomina αύτός, τοῦτος oder κείνος mit einem Substantiv verbunden wird, so steht vor dem Substantiv immer der Artikel, also αὐτός ὁ ἀντρας 'dieser Mann', τούτη ἡ τυναίκε 'diese Frau', ἐκείνο τὸ παιδίς κείὸ τὸ παιδίκ γίεπες Κίπιδ' οder auch ὁ ἄντρας αὐτός, ἡ τυναίκε τούτη, τὸ βιβλίο μου ἐκείνο 'jenes Buch von mir'. Der Genetiv des Pronomens wird gern seinem Beziehungswort vorangestellt, z. B. ἐκεινῆς ὁ ἄντρας 'der Mann jener'.

Mit αὐτός und ἐκεῖνος wird ferner auf ein Relativum hingewiesen ('derjenige, welcher'), z. B. αὐτὸ ποῦ oder ἐκεῖνα ποῦ 'dasjenige was', τὴν ὥρα αὐτὴ ποῦ 'zu der Stunde wo'.

Die hinweisenden Pronomina können durch die Partikel δά verstärkt werden, z. B. αύτὸς δά, ἐκεῖνος δά 'dieser da, jener dort'.

§ 148. τέτοιος 'ein solcher'.

| Sing. τέτοιος | τέτοια    | τέτοιο(ν) |
|---------------|-----------|-----------|
| τέτοιου       | τέτοιας   | τέτοιου   |
| τέτοιο(νε)    | τέτοια(ν) | τέτοιο(ν) |
| Plur. τέτοιοι | τέτοιες   | τέτοια    |
| τέτοιω(ν)     | τέτοιω(ν) | τέτοιω(ν) |
| τέτοιους      | τέτοιες   | τέτοια.   |

Also: τέτοιος ἄνθρωπος 'ein solcher Mensch', τέτοια ὅμορφη κόρη 'ein solch schönes Mädchen'.

- 1. τέθκηος in Velvendos (Texte III, 11) ist lautliche Umhildung von τέτοιος, s. § 10 Anm. 5. Dem Pontischen eigen ist ἀεῖκος 'ein solcher'.
- 2. τέτοιος, wohl die Umhildung eines älteren τί-τοιο, d. h. 'etwas derartiges', hat das agr. τοιοῦτος verdrängt.
- 8. Auch τοσοῦτος ist verdrängt durch τόσος 'so viel (ebensoviel), so sehr, so groß'; ganz gewönlich ist das Neutrum τόσο(v)' so (sehr), so viel', ferner sagt man z. Β. τριάντα μέρες και δλέξε τόσος νύχτες '80 Tago und ehensoviele Nächte', τόσω χρονώ δθρωπος 'ein Mann von so viel

Jahren', τόσα καί τόσα 'so viel' = "nazāhig'. In der Bedeatung 'so groß'
widoo; im Sing, mit dem unbestimmten Artikel, im Plur, mit κάτι verbunden, z. Β. ένα τόσο κομμάτι οder ένα κομμάτι τόσο 'ein so großes Stück',
Plur, κάτι τόσα εδιλα 'so große Hölzer'; übrigens sagt man auch τόσο
μετάλος = 'so groß'.

#### e) Relativum.

§ 149. Am gebränchlichsten ist als allgemeine Relativature proteine das Relativadverb ποῦ (auch ὅπου, ὁποῦ) = wo², das für alle Genera, Kasus und Numeri gebraucht wird. Um die obliquen Kasus auszudrücken, wird gewöhnlich das Pronomen conjunctum zum Verbum des Relativastzes hinzugefügt. Beispiele: ὁ ἄθρωπος (ὁποῦ ἢρθε der Mensch, welcher kam², οι τινοϊκές ποῦ μ' ἐφιώναξαν 'die Frauen, die mich riefen'; ὁ τιστρὸς ποῦ τὸν ἐστελα 'der Arzt, den ich sandte', ἡ ἐφημερίς ποῦ τὴν γράφει ὁ Σουρῆς 'die Criung, welche Suris schreib', τὸ βρίλιο τὸ τὸ διάβασες 'das Buch, welches du gelesen hast', τὰ παιδιά ποῦ γνωρίζωι τὴ μάννα τους 'die Kinder, deren Mutter ich kenne', ὁ μαθητής ποῦ τοῦ (ἐβουκα τὸ βιβλίο 'der Schüler, dem ich das Buch gab', τοῦ πλὶ ποῦ οῦ βασ'λιᾶς χάνουνταν μάτη αὐτό (Texte III 11) 'das Huhn, in welches der König ganz verlicht war.'

Das Pronomen ὁ ὁποῖος 'welcher' (regelmäßig dekliniert) ist gelehrten Ursprungs und beim Volke weniger im Gebrauch.

δσος 'so groß, so viel wic' (Korrelativ zu τόσος), besonders in den Formen δσο (δσο κι άν) 'wie sehr (auch), wie sehr nur'¹), τόσο δσο 'so sehr wie', όσοι 'alle welche', (δλα) δσα 'alles was'; πῆρε προμάτειες δσες ῆθελε 'er nahm Waren mit, soviele r wollte'.

öτι (ὅτι κι ἄν) 'das was, was immer, was auch, alles was' (wofür auch ὅλα ὅτι); ὅτι λογῆς 'welcher Art', ὅτι ਘρα 'welche Stunde auch immer'.

1. Andere Formen des altgriech. δστις sind selten; so findet sich noch ein Genetiv Sing. ὅτινος, Plur. ὅτινων. Die Artikelformen τόν, τήν, τό werden als Relativum verwendet in Kreta und im Südostgriechischen. Für ὅτι oder ὅσα sagt man ſerner τά, z. Β. τά βαλες στό νοῦ σου δὲν κἰν ἀληθινά was dud iri nden Konf setztest, ist nicht wah; 'dieses πό

<sup>1)</sup> Auch Konjunktion, s. § 275.

wird mundartlich bisweilen statt des relativen  $\pi o \bar{o}$  gebraucht. Bemerke endlich  $\tau o \bar{o}$  statt  $\pi o \bar{o}$  in Kappadokien (*Texte* III 14 b).

δγιος 'qualis' (eigentl. 6 — οἶος) ist mundartlich (z. B. Festland, auch Syra) im Gebrauch.

Über die Konstruktion der Relativsätze vgl. § 263 ff.

#### f) Interrogativum.

|       | § 151 | . ποιός 'wer? we              | elcher?'.                  |          |
|-------|-------|-------------------------------|----------------------------|----------|
|       | •     | Masc.                         | Fem.                       | Neutr.   |
| Sing. | Nom.  | ποιός                         | ποιά                       | ποιό(ν)  |
|       | Gen.  | ποιού, ποιανού,<br>ποιο(υ)νού | (ποιάς) ποιανής            | = Mase   |
|       | Acc.  | ποιό(ν), ποιόνε,<br>ποιόνα    | ποιά(ν), ποιάνε,<br>ποιάνα | ποιό(ν). |
| Plur. | Nom.  |                               | ποιές                      | ποιά     |

Gen. ποιών(ε), ποιονών, ποιουνών, ποιανών f. alle 3 Genera Acc. ποιούς, ποιονούς, ποιές ποιά.

ποιουνούς, ποιανούς

ποιός — ποιός heißt auch 'der eine — der andere' (unbestimmt). Die Form ποίος st. ποιός kommt (abgesehen als Eindringling aus der Schriftsprache) nur in den § 10 Anm. 1 genannten Dialekten vor. Über πχιός, πόός u. dgl. § 10 Anm. 5.

§ 152. τίς 'wer?', τίνος 'wessen?', τίνα 'wen?' sind stlen, z. B. τίνος είναι τοῦτο; 'wem gebürt dies?'; am hāufigston wird das unverinderliche τi 'was, was für ein?' gebraucht: τί ἄγ/9βουπος 'was für ein Mensch?', τί γυναῖκα 'was für ein Weib?', τί κοῆτς ἀθροῦποι 'was für eine Art Menschen?'), τί ἄρρα είναι 'wie viel Uhr ist es?', τί ἄντρες είν' αὐτοί 'was für Männer sind das?', τί κάνεις 'was machst du?'

 Zu τί gehört γιατί 'warum, wozu?' (in derselben Bedeutung auch bloßes τί).

2. Im Gebiet dos agaischen Meeres (z. B. Kreta, Naxos, Chios), sowie auf Cypern wird statt ri das Wort Ivro (kred 'wase' friedra'c  $= \gamma d$  fora 'warum?', Ivra lod' in welcher Weise?'), auf Lesbos rida, auf Agina vrd und im Pontos vrd gebraucht; diese Formen sind aus ri eiv(au) ra' (rid) hervorgegangen. Aus dem Pontos merke auch vödogoç = wock (Texte III 133a).

3. τούλγος, Fem. τούλγη 'was für ein' (Texte III 12) ist eine Umbildung von τί λογῆς.

<sup>&#</sup>x27;) Das erstarrte λογής bedeutet in einer Wendung wie z. B. τὰ λογής λογής βιβλία 'die Bücher aller Art, die verschiedenen Bücher'.

g) Indefinita und Adjectiva pronominaler Natur.

§ 153. κανές, κανένας 'irgend einer' (Adject. und Subst.)

Masc. Fem. Neutr.

Masc. Fem. Neutr. Sing. Nom. κανέγας καμ(μ)ιά κανένα

Gen. κανενός, κανενοῦ(ς) κα(μ)μιᾶς κανενός, κανενοῦ(ς) Αcc. κανένα(νε) κα(μ)μιά(ν) κανένα.

In Verbindung mit der Negation oder in negatir zu erwartender Antwort bedeutet es 'keiner, niemand', also κανένας άθρωπος δὲν τὸ είπε 'kein Mensch hat es gesagt', κανείς δὲν τὸ Είρει 'niemand weiß es, οὲν εἰὸα κανένα 'ich sah niemanden'; ῆρθε κανείς; - κανείς 'kam jemand? — niemand'. — 'Irgend einer' kann auch durch ενας wiedergegeben werden.

 In Fällen wie δἐν ἔλαβα γράμμα 'ich erhielt keinen Briel', δἐν ἔχω παράδες μαζί μου 'ich habe kein Geld bei mir' fehlt κανεῖς (das im ersten Beispiel stehen kann, wenn auf 'kein' ein Nachdruck liegt).

'irgend etwas, etwas' (Subst) heißt positiv κάππι oder κάπ, in Sätzen negativen Sinnes rimori; a. Β. κάππι πρέπει νὰ rivŋ 'irgend etwas muß geschehen', ἀ σὲ ρωτῶ κάππι, πρέπει ν' ἀπαντῆς 'wenn ich dich etwas frage, mußt du antworten'; aber ἐξεις τίποτε γιὰ μένα; Απινοτί: τίποτε 'hast du etwa für mich? — nichts', ἐφερες τίποτα πρόματα; 'hast du irgend welche Sachen mitgebracht;'— κάπ (λίγα) βιβλία 'einige Büchet.'

'nichts' (im Satze) wird durch τίποτε und die Negation ausgedrückt: δὲν ἦταν τίποτε 'es war nichts', δὲν εἶδα τίποτε 'ich sah nichts'.

'etwas, ein wenig' (Adj.) κάτι (indekl.), z. Β. δώσε μου κάτι ψωμί 'gib mir ein wenig Brot', κάτι in Verbindung mit einem Plural heißt 'einige': κάτι στρατιώτες 'einige Soldaten', κάτι παιδιά 'einige Kinder'.

2. Νεben κανένος bisweilen καένας oder κανέας (§ 83 Anm. 4), κάνας, κάνα (Gen. κανόθ) und καγκανένας καγκαμά καγκανένα, st. κάττι auch κατιντί; τίποτε hat mannigfache laulliche Gestalt, z. Β. τίποτες, τίποτα, τίποτας, τίποτας (Krela).

3. Das altgriech. indefinite  $\tau i_c$  sit bis auf die Reste in  $\tau i$ -nore,  $\kappa d \cdot \tau (\pi)$ ,  $\kappa d d \cdot \tau c$ ,  $\kappa d d \cdot \tau (\pi)$  is bis verloren geagnen; der Gebrauch von  $\tau v \omega_c = \tau i_c$  sit sellen und nicht echt vollstümlich. Das am die Stelle getenen sweise, deunch devie; geschrieben) ist eine Zusammensestumg von  $\kappa v \omega_c$ . d. i. mi dv und di;;  $\kappa v \omega_c v \omega_c v \omega_c$  wemigstens, selbst wird auch als selbständige Partikel im Satte verwendet, z = b. d be vie dvu do, de, de  $v v \omega_c v \omega_c v \omega_c$  wenn es nicht alles ist, so sei es wenigstens ein Teil'. Das aus sweise, dujudu duw. abstrabierte sci riegt in  $\kappa d \tau v \sim Mit$  sweb  $v \omega_c v \omega_c$  sind

ferner die Indefinita κάμποσος und κάποιος (s. § 154. 156), sowie die Adverbien κάπως 'irgend wie', κάπου 'irgend wo', κάποτες 'bisweilen' gebildet.

 κανείς ist bemerkenswert, weil hier (wie in καθείς 'jeder' neben καθένας und im pontischen είς = ενας) die alte Nominativform erhalten ist; zu κανείς findet sich bisweisen ein Accusativ κανείζη.

§ 154. κάποιος 'irgend einer, jemand', Plur. 'einige' (κάποιοι που 'einige welche') wird wie τέτοιος flektiert; dazu merke außerdem die Kasusformen Gen. καποιουνοῦ, καποιανῆς, Αcc. κάποιον. Gen. Pl. καποιονῶ(ν).

§ 155. καθείς, καθένας (auch ὁ καθένας) Subst. '(ein) jeder'.

Masc. Fem. Neutr.

Μαςς. Fem. Neutr. Νοπ. καθείς καθένας καθεμιά καθένα

Gen. καθένος, καθενοῦς καθεμιάς, καθεμιανής wie Masc. Αcc. καθένα(ν) καθεμιά(ν) καθένα.

Adjektvisch 'joder' κάθε (seltener κάθα), das undeklinierbar ist, also κάθε χρόνο 'jedes Jahr', κάθε φορά 'jedesmal', μὲ κάθε τρόπο 'auf jede Weise', κάθε λοτῆς 'jeder Art', κάθε τράς μέρες 'alle drei Tage'. Wo wir im Deutschen den unbestimmten Artikel, inzufügen, steht im Neugriechischen der bestimmte Artikel, z. B. μάτευε την κάθε καρθιά 'sie bezauberte ein jedes Herz'.

Das Subst. 'jeder' heißt auch κάθετις, Neutr. κάθετι, ohne und mit Artikel, z. Β. (τό) κάθετι ποῦ γένεται, γένεται ἀπὸ ἀνάγκη 'alles was geschieht, geschieht mit Notwendigkeit'.

1. Aus dem Pontischen merke κάθα εξε = καθνας. — Neben κάθε οder κάθα αuch πάσα für alle drei Geschiechter (eigtl. Femin. zu altgriech. πάς): πάσα ώρα 'jede Stunde' (Velv.), πάσα βράθυ 'jeden Abend' (Naxos); danach schließlich πασαένας 'jeder', Gen. πασανός usf. (z. B. auf Kreta und Cypern).

 καθένας ist ausgegangen vom altgriech. καθ' ἔνα, das erstarrte und als Acc. eines Substantivs empfunden wurde.

§ 156. κάμποσος 'ziemlich viel' (κάμποσος κόσμος 'ziemlich viel Leute') oder 'ziemlich groß' (κάμποση πόλι 'eine ziemlich große Stadt'), Plur. 'einige, etliche'.

|       | Masc.                               | Fem.                               | Neutr.                            |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sing. | κάμποσος                            | κάμποση                            | κάμποσο(ν)                        |
|       | κάμποσου                            | κάμποσης                           | κάμποσου                          |
|       | κάμποσο(ν)                          | κάμποση(ν)                         | κάμποσο(ν).                       |
| Plur. | κάμποσοι<br>κάμποσω(ν)<br>κάμποσους | κάμποσες<br>κάμποσω(ν)<br>κάμποσες | κάμποσα<br>κάμποσω(ν)<br>κάμποσα. |

Daneben Plur. καμπόσοι und auch Sing. καμπόσος usw.

'einige' kann auch durch μερικοί oder κάποιοι und (adjektivisch) durch das § 153 genannte κάτι ausgedrückt werden; also κάμποσοι, κάποιοι, μερικοί, κάτι (ἀθούποι) 'etliche (Menschen)'.

δλος, in manchen Gegenden οϊλος 'ganz, all', Plur 'alle', z. B. δλος ὁ τόσμος 'die ganze Welt', "όλη μος την κορομά 'ans unserm ganzen Herzen'; wenn das Substantiv nicht determiniert ist, ohne Artikel, also z. B. δλη μέρα 'den ganzen Tag', δλη νόχτα 'die ganze Nacht'. Bei substantivischem Gebrauch von δλος kann der Artikel hinzugefügt werden, z. B. δλα und τὰ δλα 'alles'. Merke besonders δλο μας, σας, τους 'wei, ihr, sie alle'.

 'Ganz, vollständig' heißt δλάκερος; z. Β. δλάκερο τὸ σπίτι 'das ganze Haus' oder ἔνα ὁ. σπ. 'ein ganzes Haus'.

Δλος oder ένας άλλος 'ein anderer, noch ein anderer (vgt. άλλος [ένα] ψωμί 'noch ein Brot', άλλο έκατὸ γρόσια 'weitere 100 Piaster'), ὁ άλλος 'der andere' (substantivisch und adjektivisch), bisweilen mit Wiederholung des Artikels, z. B. οἱ άλλες οἱ γυναϊκες 'die andern Frauen'.

2. Das Wort wookd 'anderer' (Texte III 14a) ist türkischen Ursprungs. δλος und άλλος werden wie ein Adjektiv flektiert, doch kommen auch pronominale Formen wie Gen. Pl. όλονῶν, Acc. όλουνούς, Gen. S. άλλουνοῦ, άλλευῆς, Acc. όλλουν u. dgl. vor.

Im Pontischen (Texte III, 13b) Neutr. Pl. δλά (aus \*δλια) sl. δλα, in Saranda Klisiés (Texte III, 12) &λλ = δλλο, z. B. τ' &λλ' τό ποδάρι 'der andere Fuß' (vgl. τό εν § 128. 1 Anm.).

§ 157. ὁ ἴδιος '(eben)derselbe, selbst' flektiert wie πλούσιος (§ 109); ἐγὰ ὁ ἴδιος 'ich selbst', σεῖς οί ἴδιοι 'ihr selbst'. μόνος in der Bedeutung 'selbst' wird mit dem Genetiv

μονος, τι der pedestung secress with anti-delit Oedeted, des Personalpronomens verbunden: (ξτώ) μόνος μου 'feh selbst', (ἀὐτὸ) μόνος του 'er selbst', (ἐμεῖς) μόνοι μας 'wir selbst' ust', in derselben Weise wird μοναζός (μονάφοι) gebraucht. Ebenso ὁ ἐαυτός μου οder ἀτός μου (ἀττή μου) bzw. ἀπατός μου (ἀπατή μου) ust' (τό selbst'.

δ (ή, τὸ) τάδε(ς) 'der (die, das) so und so, der Dings da' ist in der Regel indeklinabel: Gen. Acc. τοῦ, τὸν τάδε(ς), bisweilen auch Gen. τοῦ ταὸινοῦ, τῆς ταδινῆς. In gleicher Bedeutung:

Nom. ὁ δεῖνα(ς), ή, τὸ δεῖνα Gen. τοῦ, τῆς, τοῦ δεῖνος Αcc. τὸ, τὰ, τὸ δεῖνα.

ό δείνας και ό τάδες bedeutet 'sowohl der wie jener, alle miteinander'. μόνος 'einzig' und μονός 'ungerade' werden wie gewöhnliche Adjectiva behandelt.

#### Präpositionen.

§ 158. Die eigentlichen Präpositionen werden in der Regel mit dem Accusativ verbunden; nur in einigen festen Formeln hat sich der (alte) Genetiv behauptet, s. § 161. 6 Anm. 2. 162. 4 Anm. 2. 164 Anm. Die Präpositionen können ferner ein Adverb regieren (z. B. ἀπὸ μπροστά 'von vorn', ἀπὸ τότες 'seit damials', ὡς πότε 'bis wann') und bisweilen sogar einen Nominativ (γgl. § 161. 1. 163. 2). Die häufigsten Präpositionen sind είς, ἀπὸ, μξ, τιά, seltener κατά, παρά (s. Anm.), ἀντίς, χωρίς, δίχως, ὡς und mundartlich ὀχ, πρός. Die uneigentlichen Präpositionen entstehen durch Verbindung eines Adverbiums mit einer eigentlichen Präposition.

Die eigentlichen Präpositionen sind aus dem Altgriechischen ererbt; das Neugriechische hat mithin beträchtliche Verluste erlitten. Bisweilen finden sich untergegangene Präpositionen in den volkstümlichen Texten als Entlehnung aus der Schriftsprache (so z. B. πρό). Einige altgriechische Prăposition leben - abgesehen von der verbalen Komposition (§ 159) nur in verändertem oder ganz beschränktem Gebrauch fort. So steht muod beim Komparativ (§ 120), in Zeitangaben (§ 131 Anm. 2), in Redensarten wie παρά τρίγα 'ums Haar', παρά (ξνα) γρόσι 'um einen Piaster zu wenig'. und als Konjunktion = nisi (§ 120 Anm. 1) oder 'sondern' (§ 260); bemerke außerdem παρακάτω 'weiter unten', παραπάνω 'weiter oben' u. dgl., sowie mundartlich (Cypern) παρά γωνιᾶς 'in fremder Ecke'. Andere altgriechische Präpositionen kommen nur noch in adverbialen Ausdrücken vor. wobei die Bedeutung der Praposition oft mehr oder weniger verdunkelt ist; vgl. z. B. άναμεταξύ 'zwischen drin', έπιπόνου in παίρνω έ. 'ich nehme zu Herzen', πίστομα 'auf den Mund', πρό κεφαλής (Cypern) 'an der Spitze des Tisches, oben am Tisch' (beim Essen), προχτές 'vorgestern', πρόμυτα 'auf die Nase'.

- § 159. In der verbalen Komposition sind folgende Präpositionen produktiv, d. h. in lebendigem Gebrauch:
- 1. ἀπο-: z. B. ἀπολίνω "ich lasse los", ἀποχωρετίζω "ich nehme Abschied", besonders zur Bezeichnung einer vollendeten Handlung, z. B. ἀποτρώτω "ich beendige das Essen, werde fertig mit Essen", ἀποκοιμούμα "ich schlafe ein", ἀποδείχνω "ich beweise", ἀποτελειώνω "ich beende völlig". Ygl. auch τὸ ἀποφά(γ) "Überrest vom Essen".

μετα- oder ματα- (s. μέ): μεταφιλῶ 'ich küsse wiederum', ματαβγαίνω 'ich komme wieder heraus'.

- μάτα wird gelegentlich auch als selbständiges Adverb gebraucht = 'zurück, wieder'.
- κατα- (κατε-): κατεβαίνω 'ich gehe herab', κατεβάζω 'ich lasse herab', καταπίνω 'ich trinke in einem Zug', κατασφάζω 'ich schlachte ab'; vgl. auch § 116 Anm. 3.
- παρα:: παραβαίνω 'ich überschreite', παραδίδω 'ich übersebe', παρακόμου 'ich übertreibe', παρακομούμα 'ich verschlafe', παρατρώτω 'ich überesse mich', παρακούω 'ich höre falsch, verhöre'. Vgl. auch παρατιός 'Adoptivsohn', παραμάννα 'Pflegomutter'.
- Die Präpositionen εἰς (σἐ), bια und πρός haben nur beschränkte
   Verwendung, z. Β. σεβαίνω 'ich gehe hinein' (gew. μπαίνω), διαβαίνω 'ich gehe vorbei', προσφέρω 'ich biete an'.
- ἀνα- (ἀνε-): ἀναβαίνω (ἀνεβαίνω) 'ich gehe hinauf', ἀναμένω 'ich erwarte', ἀνασέρνω 'ich ziehe herauf', ἀναστενάζω 'ich seufze auf'.
- Eε- bezeichnet Trennung, Loslösung, auch Überwindung, Steigerung und Vollendung eines Vorgangs oder Zustandes und ist das häufigste Präverbium; z. B. Egbdώνω 'ich schraube los', Eερλυπώνω 'ich komme von etwas los', Εεκάνω 'ich beseitige', Εεφυτρώνω 'ich wachse hervor', Εεγράφω 'ich streiche aus', Εεφυγω' ich lösche meinen Durst', Έεκουφάζω 'ich ruhe aus', Εεπερνώ 'ich übertreffe', Εεφωνίζω 'ich schroie laut', Εετρελλαίνω 'ich mache ganz verrückt', εετλεύω 'ich vollende ganz'. Vgl. auch Εξοκεπος 'unbedeckt'.
- Über den Ursprung von ξε- vgl. § 182 Anm. 2; die Form éx steckt in βγαίνω, βγάλλω, γδέρνω, γλυτώνω u. ä. == agr. ἐκβαίνω, ἐκθάλλω, ἐκδείρω, ἐκ-λυτόω.
- ξανα- (aus ϵξ+ανα-) bezeichnet eine Wiederholung, z. B. ξανακάνω 'ich mache noch einmal', ξαναβλέπω 'ich sehe wieder', ξαναλέγω 'ich sage nochmals, wiederhole'.
- 2. Eaved wird auch als selbständiges Adverb wieder gebraucht. 3. Andere agr. Präpositionen finden sich nur bei bestimmten Verben, und meist völlig verdunkell; γgl. z. B. (βμπαίνω 'ich gebe hinein', ματζω führe hinein', (∀ργρέπομαι 'ich gehe spazieren', προκόφτω 'ich mache Fortschrifte', (∅)παντρεύω 'ich verheitzte', (ὑπαίντω 'ich gehe vordum' ich sammen.

## Eigentliche Präpositionen.

§ 160.  $\epsilon$ iç, vor Artikel in der Regel 'ç (s. § 55), sonst  $\sigma$ é ( $\epsilon$ i $\sigma$ é) 'in, bei, an zu' bezeichnet 1) eine Örtlichkeit oder ört-

liche Beziehung auf die Frage 'wo?' und 'wohin?' (als Zielpunkt oder Richtung), z. B. είναι στὸ σπίτι 'er ist im Hause, zu Hause', ἔχει στὸ χέρι 'er hat in der Hand', μιὰ γωνιὰ στὸν ἥλιο 'eine Ecke an der Sonne', κάθεται στὸ παραθύρι 'er sitzt am Fenster', κάθεται στὴν καρέκλα 'er sitzt auf dem Stuhl', πηγαίνω στήν πόλι, στήν έξοχή, στο βουνό, στήν Άθήνα, στο λιμένα "ich gehe in die Stadt, auf das Land, auf den Berg, nach Athen. zum Hafen', βάλλω στὸ τραπέζι 'ich lege auf den Tisch', καθίζω στὸ τραπέζι 'ich setze mich an den Tisch', σηκώνω τὰ χέρια στὸν οὐρανόν 'ich erhebe die Hände zum Himmel': στοὺς Φράγκους 'bei den Franken', σ' αὐτή τή φτωχή κόρη (Texte III 4) bei diesem armen Mädchen', πήγε στὸν πατέρα του 'er ging zu seinem Vater', έλα σὲ μένα 'komm zu mir', ἔστειλε στὸ βασιλιά 'er schickte an den oder zu dem König'; τὸ ἔχω στὸ νοῦ μου 'ich habe es im Sinn'. Über die Ersetzung des Dativs durch elc s. \$ 54 c). über Genetivkonstruktionen nach elc § 46.

2) den Zeitpunkt oder Zeitraum auf die Frage "wann?, innerhalb welcher Zeit?, z. B. σ. καιρό in einer Zeit', στὴν Ἰοια ἐποχή 'in derselben Epoche', στὴν ἄρα του zur rechten Zeit', στα χῶια ὀχτακόσια ἐνενὴνια πέντε 'im Jahre 1895', στἰς ἐπτὰ [ῶρες] 'nm 7 Uhr'; σὰ πέντε μέρες 'in' oder 'innerhalb fünf Tagen', σὰ λίγο (καιρό) 'in kurzer Zeit, bald'. Über den konkurrierenden Accusativ vzl. § 52.

3) einen Zustand oder eine Tätigkeit, während deren etwas seschieht oder die als Ziel (Zweck) gedacht sind; z. B. στο ταξίδι 'auf der Reise', στ φτιώχας ἀνάγεη 'im Zwang der Armut', στ' άστρη 'im Schein der Sterne', στὰ σκοτεινά 'im Dunkeln'; βταίνω στὸ σκιγήτι 'ich gehe spatieren', πητών ωτ όκ κυγήτι 'ich gehe auf die Jagd' (γgl. § 51), κόφτω στὰ δυό 'ich schneide in zwei Teile', κατατίνεται στ γράφιμο 'er beschäftigt sich mit Schreiben', κάθισε στὸ φτηί 'setz dich zum Essen nieder', περιορίζομαι στ τοθτο 'ich beschränke mich darauf', πάγανε στὸ καλό 'zich hin zum Guten' (ἐπηνε στὸ καλό beduett a unch' ere ging auf und davon').

Weiter bemerke: προσέχω σέ 'ich achte auf', βλέπω στὰ μάτια μου 'ich sehe mit meinen Augen (gew. με), τον περνώ στὸ τρέξιμο 'ich übertreffe ihn im Laufen', δρικίχομα σέ 'ich schwöre auf, bei'; στὸ θεό (σου) 'bei (deinem) Gott', στ' ἀλήθεια 'in Wahrhoit, ſūrwahr'.

Über elç in uneigentlichen Präpositionen s. § 170f.

§ 161. ἀπό (auch ἀπ', ἀφ' vor dem Artikel, mundartlich ἀπέ, πέ und ἀπού) 'von, von weg, aus' bezeichnet

1) den räumlichen und zeitlichen Ausgaugspunkt, z. B. πρθε ἀπὸ τὴν πόλι 'er kam von (aus) der Stadt', τὸ νερὸ τρέχει ἀπ' τὸ πιράδι 'das Wasser fließt aus dem Brunnen', φείγει ἀπ' τὸ χωριό 'er geht aus dem Dorf weg', ἀπ' ἀπίσω 'von hinten, ἀπὸ χείλι ἀς ἐκɨλι 'von Lippe zu Lippe', λέγιω ἀπ' τὴν καριό μου 'ich sage aus vollem Herzen'; ἀπὸ τότε (auch ἀ. τ. καὶ ὁῶθε) 'von da an, seit damals', ἀπὸ ὁἐκα ὑρες 'seit 10 Stunden', ἀπὸ τὶς τρές 'von 3 Uhr an', ἀπ' τὴν ἀγή' seit der Morgen-dämmerung'), ἀπὸ καιρὸ σὲ καιρό 'von Zoit zu Zeit'; mit Nominativ ἀπὸ παιδί οder ἀπὸ μικρός 'seit Kindheit', ἀπὸ πλούσιος 'knue ἐγικός 'aus einem Reichen wurde er ein Bettler'.

2) die Sache oder Person, von denen man sich trennt (hereit, unterscheidet usw.), vor denen man sich schützt, sich fürchtet, z. B. τούς χωρίζω τὸν ἐνα ἀπ τον ἄλλο 'ich trenne sie von einander', ἀχώριστος ἀπό 'unzertrennlich von', γλυτώνω ἀπο το ἀνατο 'ich rette vom Tode', ἐλευθερώθηκε ἀπ τοὺς ὁράκους 'er befreite sich von den Draken', φυλάγομα ἀπ' τὸ κακό 'ich bewahre mich vor dem Büsen', μιά σκέπη ἀπ' τη βροχή 'ein Schutzdach vor dem Regen', ἐσκάζονταν ἀπ' τοὺς ὁράκους 'er fürchtete sich vor den Draken' (aber φοβοῦμαι 'ich fürchte' mit Acc).

3) die Herkunft oder den Urheber, z. B. είναι ἀπό τὴν 'Αθήνα, ἀπό μεγάλο σπίτι 'er ist aus Athen, aus einem großen Hause', γεμίζω τὴ στάμνα ἀπό τὴ βρύσι 'ich fülle den Krug aus

¹) Die Wendung 'soit lange nicht' wird jedoch in besonderer Weise bezichnet: ξην ακορό (μήρες, χόνοι) νι 'αν το θόο (hone Negation') 'ich habe ihn seit langem (seit Tagen, Jahren) nicht gesehen', πόσον καιρό έχεις νι ανάς στην πατρίολ σου; 'wie lange bist du nicht in deimer Heimat gewesen', τρές χρόνους είχαιε νὰ τελάσωμε (Τεπέ III 4) 'seit drei Jahren hatten wir nicht mehr gelacht'.

(an) der Quelle', έλαβα ένα τράμμα ἀπό τὴ μάννα μου 'ich erhielt einen Brief von meiner Mutter', έχω (Δητῶ) τὴν ἄδεια ἀπό τὸ βασιλιά 'ich habe (verlange) die Erlaubnis vom Κὅπἰξ', κοπτιθηκε ἀπ' τοὺς Τούρκους 'er wurde von den Türken getötet', φωπομένο ἀπὸ τον ῆλιο 'von der Sonne beleuchtet', ἐκόπηκε ἀπ' τὸ μαχαίρι 'er schnitt sich am Messer'

- 4) den Stoff, z. B. ἀπὸ μάρμαρο 'aus Marmor'.
- 5) die Ursache und den Beweggrund, z. B. τίνεται ἀπό νάτητ 'es geschieht mit Notwendigkeit', ἀρρώστησε ἀπ' τὰ τεράματα 'er wurde krank infolge des Alters', ἀπέθανε ἀπό τὴ βλογιά 'er starb an den Blattern', τὸ κάνει ἀπὸ φόβο, ἀπὸ τὴ χαρά του 'er tut es aus Furcht, in seiner Freude', ἀπ' αὐτὸ γνωρίζω 'daran erkenne ich'.

Nach Verben wie θαμάζομαι 'ich wundere mich über', ξυπάζομαι 'ich bin erstaunt über' konkurriert ἀπό mit Acc. und γιά.

- 6) ein Partitivershälmis, z. B. κανείς ἀπὸ τοὺς φίλους 'keiner von den Freunden', ἔνας δράκος ἀπὸ αὐτοὺς 'einer von diesen Draken', πολλοί ἀπὸ τοὺς ἐχτρούς 'viele von den Feinden', ὁ μεγαλύτερος ἀπ' ὅλους 'der größte von allen'; ὁ ειπνάω ἀπὸ χῶμα (Tæxte Ia, 10) 'ich esse (von der) Erde'; ὁ ἐν ἔξρει, ὁ ἐν νοιώθει ἀπὸ τοῦτο' er versteht sich darauf inch!.
- Über ἀπό in uneigentlichen Präpositionen s. § 170. 172, beim Komparativ § 120, über die distributive Bedeutung § 132; die letztere ist übrigens nicht an das Vorhandensein eines Zahlworts geknüpft, vgl. z. B. ἀπὸ βράδυ 'jeden Abend', ἀπὸ λίτο λίτο λίητο λίητο λίητο
- 1. Die Präposition dro ist z. T. anstelle der agr. Präp. €ξ. πορ.δ, σπλ. T. anstelle des agr. Genetivs getreen (vg. lê. 4%); sie macht auch dem lebenden Genetivgebrauch Konkurrenz, vgl. z. B. ἐχω ἀνότρι ἀπ ἀνάπομα ich habe Ruhe nötig öder fölse, ἀν ἀπόρο ακότο, ἀπ ἀν ότπιζα ret weite series den des Hauses machen. Der Gen. Plur. kann auf diese Weise vermieden werden (vgl. § 41 Ann. 3), und mundartlich (im Nordgriechischen) wird der Genetiv überhaupt von ἀπό in den Hintergrund gedräng (vg. lê 44 Ann. 2).
- 2. Die Verbindung von ἀπό c. Gen. findet sich noch in einigen festen Formeln wie ἀπό καρόιας 'von Herzen' (Texte la, 6), ἀπ' ἀνέμου (Ikanos) 'vom Winde weg' = 'im Süden (der Insel)', ποὺ ρίζας 'von Grund aus' (in Cypern, wo ἀπό c. Gen. etwas häufiger begegnet).
  - § 162. μέ (agr. μετά) 'mit' bezeichnet
- eine Begleitung oder ein Zusammensein und zeitliches
   Zusammentreffen (vgl. auch μαζί § 173), z. Β. ἔκανα ταξίδι μὲ τὸ

φίλο μου 'ich machte eine Reise mit meinem Freund', παρὰ με Τούρκους με θεριά καλύτερα νά Σούμε 'besser ist es, mit Tieren als mit Türken zu leben', ένα σπίτι με τράς πατωσιάς 'ein Haus mit drei Stockwerken', γέρος με κάτασπρα γένεια 'ein Greis mit ganz weißem Bart', έφιδιαε με το ντουφέια 'er lauerte auf mit der Flinte (in der Hand)', χόνου με χόνο 'Jahr un Jahr', τὴν αὐτὴ με τὴ ὁροσούλα 'am Morgen, gleichzeitig mit dem Morgentau', (μια νόχτα) με τὸ φεγτάρι '(in einer Nacht) bei Mondschein' (regl. auch 3).

Bemerke außerdem: πολεμώ μέ 'ich klmpfe mit', κουμπαναίσμα μέ 'es paßt zu' (Tacte fa, 2 $\xi_{th}$ ), μοιάζω μέ 'ich gleiche einem' (vgl. § δ $\xi_{t}$ ) Am.), μιλώ μέ 'ich spreche mit' (neben Gen. und Acc.), ἀντιλαιάτι μέ μένα 'es hallt mir ein Echo entgegen', θυμώνω μέ 'ich zürne einem'; είπεν μέ τό νου του 'er sagte bei sich'.

- 2) ein Mittel oder Werkzeug, z. Β. τὸ ἐσκɨπασε μὲ τὴν κάπα του 'er bedeckte es mit seinem Mantel', τὸ ἐιδε μὲ τὰ μάτια του 'er sah es mit seinen eigenen Augen' (γgl. § 160. 2 Αππ.), τὸ τόρεψε μὲ οἰλα τὰ μέσα 'er suchte es mit allen Mitteln', κρατῶ μὲ τὸ χέρι 'ich halte mit (in) der Hand', μὲ τὰ ποδάρια 'zu Fuß', ἔκοψα μὲ τὸ μαχαίρι 'ich zerschnitt mit dem Messer', γατρεώω μὲ ἔνα γατρικό 'ich heile durch ein Heilmittel', θέλων ὰ 'πῶ μὰ ἀντό 'ich wild damit sagen'; auch der Stoff kann durch μὲ bezeichnet werden (vgl. § 161. 4), z. Β. καλύβα πλετμένη μὲ στέρες 'eine Hütte geflochten aus Farnen'. Vgl. ferner § 50 Anm. 2.
- 3) begleitende Umstände, z. Β. διαβάζω μὲ τὸ κερί 'ich lese bi Kerzenlicht', μὲ μεγάλη χαρά 'mit [großer] Freude', μὲ πόνο 'mit Schmenz', μὲ θυμὸ καὶ μὲ φωνές, 'unter Zorn und Geschrei', μὲ τὰ ματάκια χαιηλά 'mit niedergeschlagenen Augen', ἔφνητ κοιρόν ητὶν καρδιά 'cr ging weg mit gebrochenem Herzen', μ᾽ δλο τὸν πόθο 'bei, trotz aller Sehnsucht', μ᾽ δλο τοῦτο 'trotz alle dem', ποῦ πὰς μὲ τέτοια ψύχρα 'wohin gehst du bei solcher Καϊθε', σηκωθήκαμε μὲ ἔνα δυνατὸ βοριά 'wir brachen bei ttchtigem Nordwind auf'.
- 4) die Art und Weise, z. Β. με τι τρόπο 'auf welche Weise', με την άράδα (auch στην άράδα) 'der Reihe nach', επερίμενε με προσοχή 'cr wartete anfmerksam', μίλησε με παραβολές 'er sprach in Gleichnissen'; δονείζω με σημάδι 'ich leihe auf Pfand', νοιαάζω με το μήνα 'ich miete monatlich'. Beachte ferner adverbiale Ausdrücke wie με το συμό, με τες φούχτες 'haufenweise', με Αποπατικών με το συμό, με τες φούχτες 'haufenweise', με Αποπατικών με το συμό, με τες φούχτες 'haufenweise', με Αποπατικών με το συμό, με τες φούχτες 'haufenweise', με Αποπατικών με το συμό, με τες συμός με το καινών με τ

τά σωστά (μου usw.) 'în richtiger Weise, richtig', μὲ λίτα λότας i'in wenigen Worten, um es kurz zu sagen', μὲ τὴ σωρωτία 'unter der Bedingung', μὲ τὸ παραπάνω (Texte III 11) 'noch nicht'; τὸ καράβι μὲ τὴν πάντα (Texte I b, 16) 'das Schiff (fährt) auf der Seite' = 'kentert'.

1. Die Präposition µ¢ sekt nur in beschränkten Umfang die agr. Präp, µerd fort; so ist der zeitliche Gebrauch 'nach' aus der Volkssprache geschwunden, denn Aussirdicke wie µt röv καμόν'), µ¢ καιρούς 'mit der Zeit', µ¢ χρόνους 'mit den (nach) Jahren' gehören in die Gebrauchssphär 1) oder 30. Die Form µrcf indet sich noch mundartübet z. B. im Pontos, ferner in der Verbindung mit dem Personalpronomen der 1. und 2. P. (µrcf αόνε, µrcf τόνε) und in einigen festen Formeln (a. Anm. 2).

2. Die Konstruktion mit dem Gen findet sich [z. T. wohl unter dem Einflüß der Schriftsprache) in einigen Redensarten, so μɨ μαζ «uf cinmal", μπτὰ βιάς 'mit Möhe' (Texte II s, 2), μπτὰ χορά; mit Freude' (Texte II b, 6). In Cypen wird μπτὰ bei Personalpromonia und Personanamen mit dem Gen. «redunden, z. Β. μπτὰ μου 'mit mir', ἐπῆκμ μπτὰ τοῦ Τροφῆ 'er sing mit Troß;"

§ 163. γιά (διά, s. § 25) 'für, wegen, zu, über, in betreff' bezeichnet

1) die Bewegung oder zeitliche Erstreckung bis zu einem Ziel (Abschluß), z B. ζφυγε γιὰ τὴν Πόλι 'er ist nach Konstantinopel abgereist', ἐβτῆκε γιὰ οὐν ἄνρες 'er ging für (auf) zwei Stunden aus', γιὰ τρία χρόνια 'auf drei Jahre', γιὰ μιὰν ἄνοιδ 'für die Dauer eines Frühlings', γιὰ πάντα 'für immer', γιὰ ϋστερη φορά zum letzten Mal'.

2) einen Zweck oder eine Absicht, z. B. πηταίνω για νερό ich ehe Wasser holen', τὸν πὰν γιὰ κρέμασμα 'sie führen ihn zum Aufhängen (zum Galgen)', ἐτομάστηκε γιὰ τὸ τάμο 'er rüstete sich zur Hochzeit', είναι γιὰ χαρά 'es ist, dient zur Freude', είναι γιὰ χαρά 'es ist, dient zur Freude', είναι πὰ σια dient dir zum Anullet', γιὰ (τὸ) καλό μου 'zu meinem Heil', δὲν είναι γιὰ τίποτε 'er ist zu nichts zu gebrauchen'. Mit Nominativ: πρῶν γιὰ όσιλος 'er gilt als Weiser'.

Über Konkurrenz mit dem doppelten Acc. s. § 50, 2 a.

3) den änßeren Grund, z. B. τρά τοῦτο deshalb, τρατί warum?, τρά σᾶς 'um euretwillen', τρά δνομα τοῦ θεοῦ 'ums Himmelswillen', εὐκαριστῶ τρά την καλοσύνη σου 'leh danke dir tit deine Güte', τὸ κάνω τρά τὸ καλό, ποῦ μου ξκατψς 'leh ue es um des Guten willen, das du mir getan hast', τόψε θα-

<sup>1)</sup> Auch 'zur festgesetzten Zeit'.

μάζω γιὰ τὶς γνώσες του 'ich bewundere ihn wegen seiner Kenntnisse', χαίρομα γιὰ τοῦτο 'ich freue mich darüber' (συχαίρω γιά 'ich gratuliere zu'. .), γιὰ μαῦρα μάτια χάνομα 'ich gehe zugrunde um schwarzer Augen willen' — 'ich verliebe mich sterblich in schwarze Augen'. — Seltener bezeichnet γιὰ das Motiv, z. Β. τό 'καμε γιὰ έχτρα (gew. ἀπὸ έχτρα, s. § 161, 5).

4) die Person oder Sache, zu deren Nutzen (Schutz) oder Schaden, für die (in Hinsicht auf die) eine Aussage gilt, z. B. αὐτὸ είναι καλὸ γιὰ σένα 'das ist gut für dich', ὅτι γιὰ μένα δὲν Στηὰ, γι' αὐτὸ (πακὸ) γυρεόω 'was ich für mich nicht bitte, verlange ich für dieses (Kind), 'περούνων γιὰ δλου, 'ich zahle für alle', φροντίζω, φοβούμα γιά 'ich sorge, fürchte für', ὁὶ μὲ μέλει γιὰ τίπους. 'che kümmere mich um nichts', είναι γιὰ μένα μυστήριο 'es ist für mich ein Geheimis'.

- 5) 'über, inbetreff', z. Β. μιλήσαμε τιὰ σένα 'wir sprachen von dir, über dich', δυὸ λότια τιὰ τοὺς Χιώτες 'zwei Worte über die Chioten': δσο τιὰ bedeutet 'was... betrifft' (franz. quant à).
- 6) den Preis, z. Β. γιὰ πέντε δραχμές 'für, um 5 Drachmen' (vgl. § 52).
- 1. Die Präposition για bat also (außer dem Gebrauch von agr. διά c. Acc.) teils alte Dativfunktionen teils die Rolle von €πί, περί, ὑπέρ, ἀντί übernommen; die räumliche Bedeutung von διά c. Gen. ist verloren gegangen (γgl. μέσα § 171).
- Die Präposition lautet in Verbindung mit Pronomina (besonders der 1. und 2. Person) oft γιατά (wie μετά neben μέ § 162 Anm. 1), z. Β. γιατά μένα; bemerke ferner γιάτι αὐτό Texte III, 11 (Velv.).
  - § 164. κατά (selten κά) bezeichnet
- 1) die Richtung auf, zu, gegen etwas hin (wobei die Ereichung eines Ziels nicht in Betracht kommt, vg. τρό, z. B. Εργεται κατά τό χωριό 'er kommt aufs Dorf zu', τυρνά κατά τό τέρο 'er wendet sich zum Alten (hin)', επίρε τό δρόμο κατά ποῦ τοῦ 'σευχe' er schlug den Weg ein in der Richtung, die er ihm zeigte', κύττα έκειδά κατά τό μεγάλο τό δρόμο 'sieh dort auf die Landstraße hin'.
- 'gemäß, nach', z. Β. κατὰ τὸ νόμο 'nach dem Gesetz', κατὰ τὸν καρό 'je nach dem Wetter', ὀλίγο κατ' ὀλίγο 'allmählich'; κατὰ πῶς, κατὰ ποῦ s. § 281. 1.
- Der agr. Gebrauch von κατά ist mithin sehr eingeschränkt; es fehlt vor allem die Bedeutung 'von—berab' und 'gegen', denn der Ausdruck κατά τῶν δυνατών Texte Ilb, 7 stammt aus der Schriftsprache. Verbindung mit Gen. findet sich in den Adverbialausdrücken κατατής 'zur Erde hin'

(= χάμου), καταμεσής in der Mitte', κατά θανάτου 'tödlich'. Die Konstruktion κατά διαβόλου 'zum Teufel', eigentlich 'in der Richtung des Teufels', ist wie είς c. Gen. zu beurteilen (§ 46).

\$ 165. ἀντίς 'anstatt', auch ἀντίς γιά, z. Β. γὰ πὰς ἐντῖ ἀντίς ἐμένα (ἀντίς τὸν ἀδερφό μου) oder ἀντίς γιά μένα 'geho du statt meiner (statt meines Bruders)', ἐκρέμασαν ἀντίς ἀντὸν τὸν παρακό του sie häncten an seiner Stelle seinen Adoptivsohn'.

τον παρατηό του 'sie hangten an seiner stelle seinen Adoptivsonn'.

§ 166. ψς 'bis zu', örtlich und zeitlich, z. Β. ψς τὴν πόρτα

'bis zur Türe', ψς τὴν ὥρα 'bis zur Stunde, bis jetzt' (in Cypern
ψς τῆς ὥρας), ψς τὸ βράθυ 'bis zum Abend'.

Merke ως τὰ σήμερα 'bis heute', ως τὰ χτές 'bis gestern'.

§ 167. χωρίς, δίχως (auch μὲ δίχως) 'ohne', z. Β. χωρίς κόπο 'ohne Mühe', χωρίς άλλο 'auf jeden Fall', δίχως βούλα 'ohne Siegelring', δίχως (καμιά) ἀφορμή 'ohne (irgend einen) Anlaß'.

In Cypern mit dem Genetiv eines Pronomens χώρις σου, δίχως σου. § 168. Selten gebraucht werden:

πρός 'gegen — hin' von Ort und Zeit, z. B. Texte Id, 3; die Verwendung von πρός geschieht wohl meist unter dem Einfluß der Schriftsprache.

2. δχ c. Acc. (= agr. 6c), z. B. bei Vilaras, Solomos und auf den jonischen Inseln, όχ oder όχ μπ Peloponnes, ansielle von από, γgl. όχ τόν κόνο 'infolge der Anstrengung', όχ τό νοῦ μου 'weg aus meinem Gedichtins'. In Adverbium όχονος — εξ tev cha tich die Genetivkonstruktion erhalten; ξξ οδρανού 'vom Himmel' stammt wohl aus der Kirchensprache, (ζίσντ/μου 'vom Norden her, im Norden 'wird auf lkrarog geagn').

Im Pontos wird άς anstelle von (und neben) ἀπό verwendet,
 B, ὰς ἐμέτερον τὴμ φυλὴν ἔν 'er ist aus unserem Geschlecht', ἐπισστεν

ἀσὸ (d. i. ἀς τὸ) ἀεῖλος er wurde an der Schnauze gefaßt.

### Uneigentliche Präpositionen.

- § 169. Die uneigentlichen Pripositionen bezeichnen überwiegend räumliche, seltener zeitliche oder sonstige Beziehungen. Die zugrunde liegenden (sonst selbständig gebrauchten) Adverbien zugrunde liegenden (sonst selbständig gebrauchten) Adverbien der einen darauffolgenden Genetiv oder durch Vermittlung von 'Ç, dro oder auch µt zu Präpositionen. Der einfache Genetiv wird nur beim (enklitischen) Pronomen conjunctum gebraucht.
- it. Die Grenze zwischen eigentlichen und uneigentlichen Präpositionen it deutlicher als im Altgriechischen, weil bei den letzteren im Neugr. die Vermittlung einer eigentlichen Präposition nötig ist. Doch ist keine absolut scharfe Grenze zu ziehen; denn einerseits wird dvri, durch gelegentliche Hinzufügung von rid (§ 165) den uneigentlichen Präpositionen hab gerückt, anderesseits zeigt sich mundartlich eine Annäherung der

nneigentlichen an die eigentlichen Pripositionen, indem sie wie diese imit dem chiefelben des verbunden werden, z. B. örden voll Abopov hinter dem Felsen in Ikaros. Auch zwischen uneigentlicher Priposition und (Advissignin pfeichischender zu scheiden; so sethen Wendungen wie unspan koo' Tehr von intt, mouseur our 'airgends bei ihm', wort uow 'niemals bei mir, 'mourou uo; 'theerall bei (um) um', hzw. upsogd dem, 'mouveu' de't 'th', gupon, worrou' det 'doue, auf der Grenze zwischen nominaler und pripositionaler Worterbindumz.

> Die uneigentlichen Präpositionen sind gegenüber dem Altgriechischen lauter Neubildungen, wenn auch die zugrunde liegenden Adverbien aus dem Altgriech. stammen oder ans altgriech. Material gebildet sind.

> § 170. Die uneigentlichen Präpositionen werden im Folgeden nach den zur Verkrupfung dienenden Präpositionen ' $\xi_{\alpha}$  drö,  $\mu$ é eingeteilt: ' $\xi$  steht gewöhnlich, wenn es sich um die einfache Angabe einer Nähe oder Annäherung handelt, drö, wenn ein bestimmter Standpunkt (Ausgangspunkt) ins Auge gefaßt wird,  $\mu$ é, wenn das Zusammensein deutlich ausgedrückt werden soll.

Das Adverbium folgt bisweilen nach; außer den passim angeführten Beispielen vgl. besonders die § 174 genannten pontischen und kappadokischen Präpositionen.

- § 171. Ausschließlich oder in der Regel mit 's verbunden:
- χοντά 'ς 'naho) bei, an, zu', 1) räumlich, z. B. κοντά στή α 'naho) bei der Türe', κοντά στή λίμνη 'am See', δλ' ο άριοι κοντά σου 'alle Heiligen (seien) mit dir'; ήρθε κοντά του 'sie trat an ihn heran', πέρασε άπό κοντά του 'er ging nahe an ihm vorbei'; 2) zeillich 'gegen, um' 1), z. B. κοντά στὸ δεἰλνό 'im Laufe des Nachmittags', κοντά στὸ τήρμα 'gerade um die Essenszeit'; 3) 'im Vergleich zu', z. B. τὰ τραντόφυλλα χάνοντα κοντά σ' ἐσέ, στὰ κάλλη σου 'die Rosen verlieren im Vergleich zu dir, zu deiner Schönheit'; 4) κοντά στ' άλλα 'überdies, außerdem'.
  - Wie κοντά wird σιμά 'ς gebraucht (aber seltener).
- μεσα 'ς '(drinnen) in, innerhalb, in hinein, zwischen, unter', 1) räumlich, z. Β. μέσα στὸ σπίτι (oder στὸ σπίτι μέσα) 'im Haus drinnen', μέσα στὸν ούρανό 'mitten am Himmel', μέσα μου 'in, bei mir', τὸν ξμτασε μέσα σ' ἔναν ὀντά 'er führte ihn in ein Zimmer hinein', μέσα στσοὶ πολλοὶ τρατροί (Ios) 'unter den vielen Ārzten'.
  - Bemerke Texte III 12 μέσ' στη gηδλα μέσα 'in den Teich hinein'.

Man sagt hierfür anch πάνω κάτω, z. B. π. κ. μεσάνυχτα 'nm Mitternacht herum'.

 zeitlich und in sonstiger Übertragung, z. Β. μέσα στη ζέστη "mitten in der Hitze", μέσα σὲ δυὸ βδομάδες "innerhalb zweier Wochen' (vgl. § 160, 2), εἶπε μέσα του 'er sagte bei sich', μέσα στ' ἄλλα 'unter anderm'.

3. Die verkürzte Form μέσ'; nahert sich einer eigentlichen Praposition, da 'ç in der Aussprache nicht zu erkennen ist: man kann 'ç chensogut weglassen, z. B. μέσ (σγό πλαγο 'im Meere', μέσ' (σγή μέση τοῦ χωριοῦ 'in der Mitte des Dorfes', μέσ' (σ') ἔνα τιη/τράξι) 'in einen Brunnen hinen'i (elsebs), μέσ' (σγό κολοκαίρι 'mitten in Sommer'. Wie μέσα wird ἀνάμεσα 'mitten d'unter' gebraucht, z. B. ἀνάμεσα στὸ στόρι 'mitten im (has) Getreide'.

4. το εἰπωμένο μέσο του Προφήτη (Texte II b, 6) 'das Wort im Propheten' ist ungewöhnlich.

In der Bedeutung 'mitten aus' oder 'mitten — durch, durch — hindurch' wird (ἀπὸ) μέσ' ἀπὸ geraucht, z. Β. του ξξγαλε μέσ' ἀπὸ τὸ κρόοὶ γεὶ holte ihn aus dem Grabe hinaus', περνά τὸ κορδόνι μέσ' ἀπὸ τὸ δοχτυλίοι 'er zieht die Schnur durch den Ring', εκέρασε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τοὺς έχτροὺς 'er ging mitten durch die Feinde hindurch'.

δίπλα  $^{\circ}$ ς oder πλά( $\gamma$ )ι  $^{\circ}$ ς  $^{\circ}$ neben (an) $^{\circ}$ , z. B. δίπλα στὸ σπίπ μου  $^{\circ}$ neben meinem Hause $^{\circ}$ .

μπροστά 'ς oder (θ)μπρός 'ς ωπρός 'ς (wegen des 'ς vgl. μέσ' 'ς) 'vor, in Gegenwart von, gegenüber', 1) räumlich, z. B. μπροστά 'ς την πόρτα 'vor der Türe', δια μπρός όμηφος στη λίμνη 'komm ganz nabe vor (an) den Teich', μπροστά μου 'vor mir, in meiner Gegenwart', κύττας μπροστά ου 'seh vor ideh hin', φύτε ἀπό 'μπρός μου 'geh mir aus den Augen'; auch eiς τόν κόσων όμπρός 'vor (den Augen) der Welf'; 2) bei einer vergleichsweisen Gegenüberstellung, z. B. τὰ βάσανα ποῦ είχε τραβίξει ως τότε, 'πτων τιπότενα μπρός στὰ σημεργά του 'die Qualen, die er bis dahin erdulet hatte, waren nichts im 'ergleich zu seinen jetzigen', κανές δὲ βταίνει όμπρός του 'niemand kann sich mit lihm messen'.

ἀντίκρυ 'ς oder ἀγνάντια 'ς 'gegenüber', räumlich und im Vergleich, z. Β. τὸ ξενοδοχεῖον είναι ἀντίκρυ στὸ σταθμό 'das Hotel liegt gegenüber dem Bahnhof', ἀντίκρυ του 'ihm gegenüber'.

5. Bemerke ξβγαν γνέντα μας Texte III 14 b'sie traten uns entgegen'. πέρα 'ς 'hinüber zu', z. B. ἐπήγαμε πέρα στὸν 'Αϊ-Γιάννη 'wir gingen hinüber zum (zu der Kapelle des) Heiligen Johannes'.

χάμου 'ς oder κάτω 'ς 'drunten in', z. Β. χάμου στη ρούγα 'drunten in der Straße'.

(d)πάνω 'ς (agr. ἐπ' ἀνω) oder (d)πάνου (mundartlich πά 'ς) obenauf, auf', 1) räumlich, z. Β. (d)πάνω στο τραπέω '(oben) auf dem Tisch' (auch übertragen 'bei Tisch, beim Essen'), ἀπάνω στὰ γόνατά μου 'auf (νοι) meinen Knieen', πάνω σὰ μία ψάθα 'auf cines Tstohmatte', ἄπαθε στ' ἀγκάθα ἀπάνου 'es ifel auf die Dornen', πέρτουν κατ' ἀπάνω τους 'sio fallen über sie her', δεν ξω παράδες ἀπάνω μου 'sio habe kein Geld bei mir', ἀπ' ἀπάνω του 'von ihm weg'; 2) seitlich, z. Β. ἢρθεν ἀπάνω τὸτὴν ἀρόπα 'ne 'kam auf die Stunde' (= 'pūnktlich'), πάνω στὴν ἀνοῖα 'în der Blüte des Lebens'; 3) in verschiedener Übertragung, γgl. z. Β. ὅρκος ἐπάνω στὸν Σταυρόν 'Είd auf das Kreuz', τὸ παίρνω πάνω μου 'ich nehme es auf mich' (= verantworte), ἀπάνω σ' δλα 'zu allem noch, überdies'; seiten 'über, inbetreff', z. Β. κρίσι ἀπάνω σ' ἐνα τραγολού 'Urteil über ein Geldich'

6. In der Bedeutung 'über, oberhalb, über—hinaus' wird ἀπάνω mit ἀπό verbunden, z. Β. τό σπαθί του σκίστηκεν άπάν ἀπό τὴ φούχτα 'das Schwert zerbarst über (oberhalb) seiner Faust', ποραπάνω ἀπό 'über (ein Maß) hinaus', ἀπό τό 'να καί πάνω 'über das eine hinaus, mehr als das eine'.

Bemerke ἀπάνωθεν Texte Ia, 2 = ἀπάνω.

τύρω 'ς, τριγύρω 'ς oder τριγύρου 'ς, όλόγυρα 'ς (auch mit árh) 'um-herum, ringsum, ringsum auf', z. Β. (τρ)γύρω στὸ (áπ' τὸ) βωμό 'um den Altar herum', (τριγύρω του 'um ihn herum, rings um ihn', τριγύρω στὰ βουνά 'ringsum auf den Bergen'.

§ 172. Ausschließlich oder in der Regel mit å $\pi$ ó verbunden:

μακρειά ἀπό 'fern von', z. Β. μακρειά μου 'fern von mir'.

¿Ευ (δΕυ ) ἀπό, ἀπε [ἐυ (ἄπόξω) ἀπό ' außerhal), ἀπαιβεινος', 1) räumlich (ἀπ)ξω ἀπό το σπίπ ' außerhalb des Hauses' oder 'aus dem Haus hinaus'; ὁ ἔξω ἀπ' ἐδώ = 'der Teufel', 2) übertragen 'über—hinaus, außer' (proteer), z. Β. ἔξω ἀπό τὸ μέτρο 'über das Maß hinaus', ἔξω ἀπ' αὐτά 'außerdem', ἔξω ἀπό τοὺς φίλους 'außer meinen Freunder.'

κάτω ἀπό, ἀποκάτω ἀπό (auch παρακάτω ἀπό) 'unterhalb (weiter unten als), unter, von unten hervor', z. B. (ἀπο)κάτω ἀπό τὸ κάστρο 'unterhalb der Burg', ἀποκάτω ἀπ' τὸ ποδάρι τοῦ ἀλόγου 'unter der (die) Hufe des Pferdes', ἀπολάει ἀποκάτω ἀπό τὴν καπότα του 'er likit los unter seinem Mantel hervor'. (δ)πίσω ἀπό, ἀποπίσω ἀπό 'hinter', z. B. πίσω ἀπὸ τὴν

πόρτα 'hinter der Türe', và 'δης πίσω σου 'sieh' hinter dich'.

Seltener (ð) $\pi$ íσω 'ς, z. B. ἐγὼ πάνω πίσω σ' αὐτόν ( $Texte\ I\ d, 2$ ) 'ich gehe hinter ihm her'.

Ähnlich ξπεσε κατόπι του 'er war hinter ihm her', σέρνομε κατόπι μας 'wir ziehen hinter uns nach'.

 $d\pi'$  έδ $\dot{\omega}$   $d\pi\dot{o}$  oder  $d\pi\dot{o}$ —κ' έδ $\dot{\omega}$  'diesseits', z. B.  $d\pi'$  έδ $\dot{\omega}$   $d\pi\dot{o}$  το ποτάμι oder  $d\pi\dot{o}$  το ποτάμι κ' έδ $\dot{\omega}$  'diesseits des Flusses'.

ἀπὸ πέρα ἀπό oder ἀπέκει (ἀπεκεῖ, παρέκει) ἀπό oder ἀπὸ—καὶ πέρα 'jenseits', z. Β. ἀποπέρα (ἀπέκει) ἀπὸ τὰ σύνορα oder ἀπὸ τὰ σύνορα καὶ πέρα 'jenseits der Grenzen'; ἀπὸ δὰν καὶ πέρα 'von hier an'. Ähnlich παραπέρα ἀπό 'weiter als, über hinaus'.

ῦστερα ἀπό 'nach', von der Zeit, z. Β. ὕστερα ἀπό λίγο καιρό (ἀπό δυό μέρες) 'nach kurzer Zeit' ('nach zwei Tagen'), ὑστερα ἀπό πολλά τιρέματα 'nach vielem Suchen'; beachte ὕστερα ἀπό μένα 'nach mir'.

πρωτύτερα ἀπό, πρίν ἀπό 'vor', von der Zeit, z. Β. ξαγτασα πρωτύτερα ἀπό σένα 'töh bin vor dir angekommen', πρίν ἀπό τὶς δεκαπέντε (τοῦ) 'Απρίλι 'vor dem 15. April'. Wenn aber ein verflossener Zeitra um angegeben wird, so sagt man (ἀπ') ἐδω καὶ οἰστ τιὰρα καί, z. Β. Ετινε (ἀπ') ἐδω καὶ πέντε χρόνα 'es geschah heute vor 5 Jahren', τυίρα καὶ δέκα χρόνια βμουν στὴν Ελλάδα 'vor 10 Jahren war ich in Griechenland', oder auch είναι (τυίρα) δέκα χρόνια ποῦ ἔτινε 'vor 10 Jahren geschah es'.

κρυφά ἀπό 'heimlich vor' (lat. clam), z. Β. κρυφά ἀπ' τὴ γυναϊκα του 'heimlich vor seiner Frau', κρυφά μου 'heimlich vor mir'.

§ 173. Gewöhnlich mit µé verbunden:

μαζί μέ '(zusammen, zugleich) mit', z. Β. μαζί μὲ τοὺς φίλους 'mit seinen Freunden zusammen', μαζί σου 'mit dir'; auch 'einschließlich', z. Β. τὸ τέμα μαζί μὲ τὸ κρασὶ κοστίζει τρέις δραχμές 'das Essen kostet einschließlich Wein 3 Drachmen'.

Ähnlich ἀντάμα μέ 'zugleich mit'.

ι σ() ω μέ 'bis zu', 'l) riumlich oder zeitlich, z. Β. γεμάτο Ισια με τὰ χείλια 'voll bis zum Rand', Ισια μὲ τὴν κορφή τοῦ βουνοῦ 'bis zum Gipfel des Berges', Ισια μὲ τὸ μεσημέρι 'bis zum Mittag'; 2) bei Maßangaben, z. Β. (μεγάλο) [σια μ' ἔνα φουντούκι 'bis zur (ron der) Größe einer Nαϊέ, 'σοι μὲ πέντε δραμές 'bis zu, ungefähr 5 Drachmen'; 3) 'in gleicher Weise wie', z. Β. τὸν ἀγαπῶ Ισια μὲ παιδί μου 'ich liebe thn gleichwie ein eigenes Kind', δὲν είναι Ισια μὲ σόνα 'στ μὲ σίνα 'er ist nicht wie du'.

2. Beachte ໂσια στό χωριό 'bis ins Dorf', ໂσια κατά τὸν κάμπο 'bis zum Felde hin'.

σύ(μ)φωνα μέ 'in Übereinstimmung mit, nach Vorschrift, gemäß', z. B. σύ(μ)φωνα μὲ τοὺς νόμους 'nach den Gesetzen'.

§ 174. In den Mundarten begegnen noch weitere Bildungen ähnlicher Art. Das Pontische und Kappadokische, das die Nachstellung des Adverbiums liebt, hat z. B. ἀπές (=ἀπ' εσω) oder τοπές (=ἀπό ἀποιω) drinnen' usw., γgl. ποίος ἀποπεί' είσων (Texte III 13b) wer unter euch, στά πηγάδια ποπές (Texte III 14b) in den Brunnen drin'; γgl. ferner öð τρυπίν εκκί (Texte III 13b) d. i. = στό τρυπίν εκκί ατίπι 'in das Lothien', ἀπό τρια μήνες άμπρις (Texte III 13c) 'von drei Monaten'.

# Das Verbum.

#### Vorbemerkungen.

- § 175. Das neugriechische Verbum besitzt zwei Genera, Activum und Passivum, eine tätige und eine leidende Form: χιυπό 'ich schlage', χιυπεμοῦμα' 'ich werde geschlagen'. Die Passivformen werden indes seltener gebraucht als im Deutschen. Das neugriechische Passivum unfaßt aber nicht nur die leidende Form, sondern wird oft (wie das alte Medium) zum Ausdruck einer Tätigkeit oder eines Zustandes sowie als Reflexivum gebraucht.
- 1. Das altgriechische Medium ist nur in formeller Beziehung, nicht nach seiner ursprünglichen Bedeutung geschwunden: die speziellen medialen Verbalformen (Aorist) sind untergegangen, withrend die Passivformen das Feld behaupteten und die Medialbedeutung mit übernahmen. Das neugriechische Passivum umschließt also im großen und ganzen auch das alle Medium; nur sind die leinen Unterschiede zwischen dem Activum und dem sog. dynamischen oder dem 'indirekt reflexiven' Medium verschwunden.
- 2. Eine bemerkenswerte Eigentümlichkeit des neugriech. Verbnms ist seine Fähigkeit, mit einem Nomen oder einem andern Verbum ein Compositum zu bilden; der erste Fall hat in agr. Bildungen wie θαυματουργώ, καρποφορώ u. dgl. seinen Ausgangspunkt, jedoch ist die Verbindung mit einem Adjektiv bäufiger als mit einem Substantiv; vgl. z. B. μοσκομυρίζω 'dufte nach Moschus', καλοπερνώ 'ich lebe gut', καλογνωρίζω 'ich erkenne gut', ἀργοσαλεύω 'ich bewege langsam', ἀκρανοίγω 'ich öffne ein wenig', γλυκοφιλώ 'ich küsse zärtlich', κουτσοπίνω 'ich trinke ein wenig', χαμηλολογιάζω 'ich denke nach mit gesenktem Kopf', βαρειακούω 'ich höre schwer, bin schwerhörig', μισανοίγω 'ich öffne halb'. Besonders häufig sind natürlich partizipiale Verbindungen wie πολυχρονεμένος 'einer dem man viele Jahre wünscht', χαροτεντωμένος 'in Tode erstarrt', χιλιοπατημένος 'von Tausenden (d. i. oft) betreten'. Zwei Verba können zu einer Dvandvaverbindung zusammentreten, z. B. ἀνοιγοσφαλίζω 'ich öffne und schließe', ἀνεβοκατεβαίνω 'ich gehe hinauf und hinunter', τρεμοσβήνω 'ich zittere und erlösche'. - Über das Verbum in der Nominalkomposition vgl. § 41a. 1. d) und 2. c).

§ 176. Das Aktiv hat neben der transitiven sehr oft intransitive, mediale oder reflexive Bedeutung, und umgekehrt werden intransitive Activa häufig als Transitiva verwendet, z. B. a) άλλάζω 'wechsle' und 'ich ändere mich', ἀνοίτω 'ich öffne' und "öffne mich", βόσκω "weide" (trans. und intrans.), (ξ)απλώνω 'breite (mich) aus', γεμίζω 'fülle' und 'bin voll', γλυτώνω 'rette' und 'entkomme', rupiZw 'wende' und 'wende mich, kehre um', θεμελιώνω 'begründe, befestige' und 'habe, bekomme festen Grund', καθαρίζω 'reinige' und 'werde rein', κολλώ 'leime an' (trans.) und 'wachse an', κουνῶ 'bewege' und 'bewege mich', λυώνω "löse auf' nnd 'schmelze', ξεχωρίζω 'trenne' und 'trenne mich von jem.', ξεσπάω 'breche los' (trans.) und 'breche hervor'. προβάλλω "strecke vor (schlage vor)" und "trete hervor", σκορπίζω 'zerstreue' und 'zerstreue mich', σταματῶ 'halte an' und 'bleibe stehen', σέρνω oder τραβώ 'ziehe' und 'ziehe hin, gehe', ταιριάζω ich geselle zu, füge bei' und ταιριάζει 'es schickt sich', τρομάζω 'erschrecke einen' und 'entsetze mich', χαλνῶ 'verderbe' (trans. und intr.), χορταίνω 'ich sättige' und 'werde satt', χτυπῶ 'ich schlage', intrans. von der Uhr (auch 'ich schlage an' = 'ich werde geschlendert an'); b) ἀροωστῶ 'ich bin krank' und 'ich mache jem. krank' (z. Β. με φωνές μου 'durch mein Schreien'), άστράφτει 'es blitzt' und άστράφτω 'ich haue jem.', βαραίνω 'bin schwer, wiege' und 'beschwere', βρέχει 'es regnet' und βρέχω 'ich lasse regnen', βροντά 'es blitzt' und βροντώ 'ich schlage nieder', γελώ 'ich lache' und 'täusche', Zŵ 'ich lebe' und 'erhalte am Leben, bringe durch', καθίζω 'ich setze mich' und 'ich setze', καταντώ 'ich komme, gerate' und 'ich bringe in einen Zustand'. ξυπνώ 'ich erwache' und 'wecke', περνώ 'ich gehe vorüber' und 'ich überschreite, übertreffe', πετώ 'ich fliege' und 'werfe weg', πηγαίνω (πάγω, d. i. agr. ὑπ-άγω) 'ich gehe' und 'führe', σιωπώ 'ich schweige' und 'verschweige', φτάνω 'ich komme an' (φτάνει 'es genügt') und 'ich erreiche, treffe'. Beachte auch das etwas andersartige μαθαίνω 'lerne' und 'lehre'.

Die Ursachen dieser sehr zahlreichen Übergänge zwischen Transitivum und Intransitivum die zu. T. bereits im Altgriechischen, vgl. agr. dru, ελαύνω, κινώ, λύνω, Γημι, die durch die Ellipse eines Objekts intransitiv werden, oder καίω, κτυπό, σωναύ, δω und δα, die seit Alters intransitiv werden. Dieser Gebrauch wucherte fort und drehte gelegentlich das agr. Verhältnis völlig um: z. B. πγγαίνω und πάγω 'gebe', d. i agr. ördur, sit beute in erster Linei intransitir, vurö breche auf nur intransitiv (γgl. κουνώ). Außerdem hat die formale Vermischung der Verha anf dω, «ω und «Σω (ε. § 201 zur Vermischung der Funktion beigetragen.

#### § 177. Das Medium liegt vor:

1) in sogen. 'Deponentien', wie αἰστάνομαι 'fühle', ἀπελπίζομαι "verzweifle", ἀφικροθμαι "höre", γίνομαι "werde", διγοθμαι 'erzähle', ἔρχομαι 'komme', κάθομαι 'sitze', κοιμοῦμαι 'schlafe', σιχαίνομαι 'empfinde Ekel', στοχάζομαι, συλλογίζομαι 'denke', φοβούμαι 'fürchte mich', φταρμίζομαι 'niese', χασμουρειοθμαι 'gähne', χαίρομαι 'ich freue mich', χρειάζομαι 'habe nötig', μέλλεται 'es steht bevor'. In vielen Fällen hat sich erst sekundär die mediale Natur aus ursprünglich passiver oder reflexiver Bedeutung entwickelt, z. B. κουράζομαι 'werde müde' (κουράζω 'ermüde' trans.). ξενιτεύομαι 'gehe in die Fremde', ξεραίνομαι 'werde trocken' (ξεραίνω 'trockne'), καμώνομα 'stelle mich als ob, tue als ob', βαστάζομαι "ich nehme mich zusammen" (βαστάζω "ich trage"), όρκίζομαι 'schwöre' (όρκίζω 'beschwöre'), παραξενεύομαι 'ich wundere mich', περηφανεύομαι 'bin stolz', πνίγομαι 'ertrinke' (πνίγω 'erwürge, ertränke'), σιάζομαι 'ich schicke mich an zu ctwas', σκιάζομαι 'fürchte mich', φανερώνομαι 'erscheine' (φανερώνω 'offenbare usw.'), φαίνομαι 'zeige mich, scheine', γάνομαι 'komme um, gehe verloren', auch 'bin auf etwas erpicht, in etwas verliebt' (χάνω 'verliere'). Über στεφανώνομαι 'heirate' vgl. § 49.

1. Es handelt sich in den meisten dieser Fälle um gleiche oder halliche altgriechische Erscheinsche ungen; hisweiten hat das Neugriechische nach alten Mustern den Bestand an Deponentien vermehrt, vgl. z. B. χαίρου etwa nach λυποθμαι 'ich bedauere' u. ä.; beide Blidungen stehen nebeneimander in θαμάζου μα θραμάζομα (ing. 'βαυμάζω) 'bewundere' oder 'wundere mich' (beide mit Acc.), φαντάζω und φαντά-loyun 'ibide mit etwas ein'. Beachte ferner καίγ(γ)ρυαι 'ich hemne (intr.) neben καίω (trans. und intr.) und στέκομαι 'ich stehe' neben gew. στέκω nach dem Muster von κάθουμα.

Umgekehrt ist das alte Medium durch die Aktivform ersetzt z. B. in ἐξηγιῶ 'ich erkläre', θυμώνω 'bin erzürnt', παραιτῶ 'verzichte'.

Das dynamische Medium ist nur noch in geringen Spuren vertreten; so wird z. B. neben teobetow 'ich gebe aus, mache Ausgaben' in intensiver Bedeutume teobetowa.

2) als Reflexivum und zwar

a) als unmittelbares Reflexivum, z. Β. ντύνομαι 'ziehe mir etwas an, ziehe mich an', λούζομα' bade mich, bade', ξουρίζομαι 'rasiere mich', πλένομα 'wasche mich', χτενίζομα 'fich kämme mich', σηκώνομαι 'erhebe mich, stehe auf', σιάζομαι 'richte, 'πίste mich', συτομίζομαι 'riiste mich, schicke mich an', σοκοτώνομαι 'ich töte mich', ταμπουρώνονται 'sie verschanzen sich', φανερώνομαι 'gebe mich zu erkennen', φορτώνομαι 'ich lade mir etwas auf, belade mich mit etwas', φυλάγομαι 'hüte mich'.

Die reflexive Bedeutung kann verstärkt werden durch Hinzufügung des Pronomens 'selbst' (§ 157), z. B. Ευυρίζομαι μόνος (μοναχός) μου 'ich rasiere mich selbst', σκοτώθηκε ὁ ίδιος oder ἀτός του 'er tötete sich selbst'.

b) als Reflexirum der Reziprozität, z. B. ἀγκολαίζονται 'sie umarmen einander', ἀποχωρέτειοῦνται 'sie verabschieden sich von einander', γνωρίζουνται 'sie erkenne sich', ἐρωτεθουνται 'sie erkenne sich', ἐρωτεθουνται 'sie verlieben sich in einander', καλημερίζουνται 'sie sagen sich guten Tag', μαζώνονται 'sie versammen sich', παντρεύουνται 'sie verheiraten sich mit einander', κυνηγεμοῦνται 'sie jagen einander', πιάνονται 'sie fassen sich (zum Ringkampf), geraten aneinander', φυλρούνται 'sie klüssen einander'.

Die Reziprozität kann auch durch ὁ ἔνας τόν ἄλλο und durch (ἀνα-) μεταξύ μας usw. (s. § 141) ausgedrückt oder verstärkt werden, z. Β. μαλώνουν oder μαλώνουνται μεταξύ τους 'sie schfelten einander.

c) als reflexives Causativum, meist negiert, z. Β. πάνεται 'er läßt sich fassen', δὲ γελεμέται 'er läßt sich nicht täuschen', δὲ μιλεμέται 'er läßt nicht mit sich sprechen', τὸ κρασὶ τοῦτο δὲν πίνεται 'dieser Wein läßt sich nicht trinken'.

Die entsprechende Bedeutung des Aktivs findet sich ebenfalls, z. B. ξχτισα σπίτι 'ich ließ ein Haus bauen', ξκοψα τὰ μαλλιά μου 'ich ließ mir meine Haare schneiden'.

§ 178. Tempusformen gibt es im ganzen acht, die in zwei Klassen, einfache und zusammengesetzte, zerfallen:

## I. Einfache.

- Präsens.
- 2. Imperfectum.
- Aorist.

## Zusammengesetzte.

- Futurum Praesentis (F. continuum).
- Futurum Aoristi (F. absolutum).
- Perfectum.
- 7. Plusquamperfectum.
- 8. Futurum exactum.
- Die Tempora 6.—8. werden viel seltener als die übrigen gebraucht (vgl. § 229).
- Nur die einfachen Tempusformen entsprechen altgriechischen Bildungen; die zusammengesetzten sind Neuerungen an Stelle verschwundener alter Formen.
- § 179. Modi gibt es vier, drei einfache: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ, und einen zusammengesetzten, den Conditionalis

oder Irralis. Der Konjunktiv ist den Endungen nach vollständig mit dem Indikativ identisch; nur im Aoriststamm (aktiv und passiv) hebt er sich als besondere Form deutlich ab; er wird immer in Abhängigkeit von Konjunktionen oder Partikeln (vd, 64, 62) gebracht (vgl. § 1931, sowie die Lehre von den Nebensätzen § 264 ff.). Der Imporativ ist doppelt, in präsentischer wie ooristischer Aktionsart vertreten; doch hat nur die 2. Person (Sing, und Plur.) eigene Formen, während die 3. Person aus dem Konjunktiv ergänzt wird. Der Conditionalis hat ebenfalls zwei Formen, für Gegenwart und Vergangenheit.

Das Neugriechische zeigt gegenüber der alten Sprache eine Verarmung, da der Optatir ganz verschwunden, der Konjunktiv sihr reduziert ist. Nur in der Orthographie werden Konjunktiv und Indikativ in einigen Formen nach altgriech. Weise noch auseinander gehalten: (noi) zrdfis = zpdqet; Indik. — vå zpdqrs, Konjunktiv, (no) zpdfose zpdqospe. – vå zpdquuer; für die gesprochene Sprache sind beide Formen vollkommen identisch.

§ 180. Gegenüber manchen Verlusten der neugriechischen Sprache im Vergleich zum Altgriechischen hat auch eine Bereicherung stattgefunden, indem das Neugricchische den Unterschied zwischen präsentischer und aoristischer Aktionsart (daueruder oder wiederholter und einmälger Handlung) in dem Gegensatz von Imperfekt und Aorist, von präsentischem und aoristischem Imperativ und Konjunktiv nicht nur bewahrt, sondern sogar noch weiter entwickelt hat: das Neugriechische hat jenem Bedeutungsunterschied entsprechend zwei Futura, eines der Dauer und eines der einmäligen Handlung, neu geschaffen:

|          | _                          | Dauer<br>und Wiederholung.     | Einmalige<br>Handlung.    |  |
|----------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| ا نہ     | Gegenwart.                 | Präsens.                       |                           |  |
| Tempora. | Vergangenheit.             | Imperfectum.                   | Aorist.                   |  |
| Te       | Zukunft.                   | Futurum Praes.<br>(continuum). | Futurum Aor. (absolutum). |  |
| Modi.    | Ohne Tempus-<br>bedeutung. | Conjunctivus Praes.            | Conjunctivus Aor.         |  |
|          |                            | Imperativus Praes.             | Imperativus Aor.          |  |

Über die Verwendung dieser Formen s. § 186 ff.

§ 181. Das Verbum infinitum ist nur durch zwei Partizipien, ein aktives des Präsens und ein passives des Perfekts, vertreten. Über Reste anderer Partizipialbildungen s. unten.

Einen Infinitiv gibt es im Neugriechischen nicht. Er ist in der Regel durch vá mit dem Konjunktiv (s. § 262), seltener durch Verbalabstracta (vgl. besonders § 104) ersetzt.

Im Bereich der Partizipien md Infinitive hat das Neugriechische eine große Einbuße erititen; ein wirkticher verlust ist besonders der vollständige Untergang des Infinitivs, eine Entwicklung, deren Keimeschon im Anfang unserer Zeitrechnung (in der Sprache des Neuen Testamentes) sich erkennen lassen. Merkwürdig ist, daß an diesem Verlust auch andere Sprachen der Balkanhaßinsel (bulgarisch, albanessich, rumknisch) teilnehmen. Nur in den pontischen Dialekten findet sich der Infinitiv noch als lebendige Form; sonst ist er bloß in erstartten Zustande in gewissen zusammengesetteln Verhalformen (wordher unten § 227 Ann. 1), sowie in einigen Substantiven (ró opri' das Essen, die Speise' = vô oprity, vô qwl. der Kuß' = vô polity, s. § \$7.1 p. rhalten.

§ 182. Augment. Konsonantisch anlautenden Verben plegt in den Indikativformen der historischen Tempora (Imperfekt und Aorist) ein Augment, d. h. der Vokal ė., vorgesetzt zu werden, gleichviel, ob die Verba einfache oder zusammensesetzte sind: γράφω 'schreibe' Υτρομα Aor. Tich schriebt, γμορίω 'kehre um' ἐτύρισα Aor. Tich kehrte um', πηταίνω 'gehe' ἐπητανα Imperf. Tich ging', φοβούμα 'fürchte' ἐφοβήθηκα Aor. Tich fürchtetet, ματρερέω 'lich koche' ἐματέρευε Imperf. Sie kochte', ἔξεφυτρώνω 'sprieße empor' ἐξεφύτρωσα Aor. 'sproß hervor', καθίζω ένα ένεξε mich', καταλαβαίνω 'verstehe' ἐκατάλαβα Aor. 'ich verstand', κατεβαίνω 'gehe hernb' ἐκατέβηκε Αor. 'ich ging herab', περιμένω 'erwarte' ἐπερίμενα Imperf. 'ich orwartete', προσέχω 'passe auf' ἐπρόσεα 'ich paßte auf', κατέχω (dial.) 'ich weiß' ἐκάτεγα Imperf. 'ich wußte', κολοπερνώ 'verbringe χτι' ἐκλονπέρασα' ich habe gut verbracht'.

Die Anwendung des Augments ist dann Regel, wenn der Ton anf dasselbe zu stehen kommt, also in Fällen wie Öτραμα zu γράφω, ξόμαθα Αστ. zu bibu 'gebe', ξβαλα Αστ. zu βάλλω 'setze, stelle, lege', ξιαθα Αστ. zu μαθαίνω 'lerne', ξότελα Αστ. zu στέλνω 'sende', ξυργα Αστ. zu φόγω' "lauf weg, reise ab' us. Duggen sagt man anch γράφωμε 'wir schrieben', βάλαμε 'wir legten', βαστοσόα Imperf. 'ich trug' und bei mehrsilbigen Verben γύρισα, στενάσανε 'sie seufzten', φοβήθηκα, φταρμίστηκα (Αστ. zu φταρμίζομα 'niese'), ξέφυγα (ξεφεύγω 'entkomme'), ξόρισα (ξορίζω 'verbanne'), κατάλαξα, κατέβηκα, στασβοπάτησα (στοαβοπάτο 'ur einen 'Relittit') usf. 1. Eine einheitliche Regel gibt es nicht, weil das Augment in verschiedenen Gegenden verschieden behandelt wird. Im Südgrichsischen, d. h. in den der allgemeinen Umgangssprache am nächsten stehenden Dialekten, ist die Setzung des Augmentes am regelmäßigsten, besonders in zweisilbigen Verben. Manche Gegenden haben eine konstante Awmendung des Augments, andere (der Norden) vermeiden es bei mehr als zweisilbigen Verben. Ja weiter der Akzent sich vom Augment entferzt, desto leichter wird dieses ausgelässen: z. B. σκοτώνων (10te\*, σκοτώσοα Aor. \( \text{ich totalete}, σκοτώσοα Aor. \( \text{ich totalete}, \) des vorueθyσουs 2. Pl. Aor. Pass. \( \text{ich wurden gelichter} \).

2. Für das Neugrischische ist das Augment ein nicht so wesenlicher Bestandteil wie für die alte Sprache. Solhst in Formen wie Buuca verschwindet es in der Wortverhindung: vgl. τό 'δυακα = τό εδυακα, τοῦ όταλα: bei vorausgehendem a, a, μ muß das e nach den Gesetzen der Wortverhindung (a, § 11) schwinden. In Lesbos und sonst zeigt δώτα = εδωκα (vgl. auch δέκεν Texte III 13 c) überhaupt kein Augment.

Da nun das Augment für die Tempusbezeichnung ziemlich gleichgilt geworden ist, so wurden augmentierte Formen oft verallgemeinert, d. h. man sagt z. B. auch (τόν) čedwu neben κόνω 'mache' u. E. Ganz all-gemein sind κατερθευν und dvepfalw giech hinab, hinauf'; bemerke ferne αντιγπο ich suche, verlange nach jemanden' und (Tæte llh, 6) συνεωγίω 'ich ersticke'. Die sehr häußig Verhalpräposition ξε == agt. ξε ist aus den Augmentformen hervorgerangen: Z. B. agt. čecytru — Αστ. ξεξυγιν = αγε. ξεφίνμα — (ξιξεφντα. Auch in Nominalableitungen ist das Augment gedrungen, z. B. avrigaou' Kattern't (eigentlich 'das Herablisheid).

§ 183. Die vokalisch anlautenden Verba verändern sich nder Regel nicht, z. B. ἀχούω 'höre' Aor. ἄχουσα, ἀργῶν 'zögere' Aor. ἄγητας, ἀργῶν 'reflasse' Aor. ἄφησα, ἀνεβαίνω 'gebe hinauf' Aor. ἀνεβαίνω 'reflasse' Aor. ἔφησα, ἀνεβαίνω 'gebe hinauf' Aor. ἔγητας 'γίτω 'berühre' Aor. ἔγητας, ἐγπίζω 'berühre' Aor. ἔγητας, ὁμπίζω 'schwöre' ὁμοσα, ἀνομάζω 'nenne' ἀνόμασα (αικh ἄμοσα, ἀνόμασα geschrieben). Nur einige mit ἐ- anlautende 'Verba haben statt dessen in den Präteritalformen ein i (geschrieben ἐ- doet ἡ): ἔχω 'habe' εἰχα, ἔρχομα 'komme' Aor. ἡρθα, Imperf. ἡρχουμουν μιαθ ἔρχουμουν, εὐρίσκω (βρίσκω) 'finde' Aor. ηδρα (ἀφολ Imperf. εὐρίσκας) 'ἐχαα die defektiven Aoriste διά» sah' und είται 'sprach'.

Auch einige Verba mit konsonantischem Anlaut haben ein Augment ἡ- st. ἐ-, so θέλω 'ich will' ἤθελα, Ξέρω (ἡΞέρω) 'weiß' ἤΕερα, πίνω 'trinke' ἤπα, seltener φέρνω 'bringe' ἤφερα.

1. Besonders auf den laseln des sgäischen Meeres ist (nach dem Muster der angeführten Verba) (i)-) als Augment geradem Regel geworden (st. c): βφανα ich au, βκοιια ich machte, βκαβα ich erhielt; βκακΣ ich spätelt, βκησια ich hahm, βφαν[γ] ich ging weg, ββγαλα ich nahm heraus, βκαβουμουν ich au, βκηρόστατε ich befahl usf. statt gew. βφαγα, togun und

- 2. Die mit α- anlautenden Verha haben bisweilen ebenfalls eine Augmenform mit ↑- (fivouso = δκουσα, †γέπησα = ἀτθατησα, fγουίδα = ἀνουίλα, †γέπησα = ἀτθατησα, fγουίδα = ἀνουίλα, †βεγικα = ἀρηνία †ch ließ los' usw.) oder erhalten (besonders in kleinasien und auf den Inseln den kleinasiatischen Küste) wie konsonantische Verha statt des α in Präteritalformen ein ϵ- (τρ.) &σσα = ἀκουσιλα επίνεσα = ἀπάντησα in Pontos, (χρίνισα = ἀργίνισα in los). Das Nebeneinander von ϵ- und ϵ- erzeugte schließlich sogar ein fin neben είπε und δενα telesten föber (los, λ. Tærtef III δ).
- § 184. Die Reduplikation ist mit dem Untergang des alten Perfekts vollständig geschwunden; sie fehlt auch im Participium Perfecti Passivi (§ 209 ff.).
- § 185. Das neugriechische Verbum hat für Activum und Passivum besondere Personal en dun gen, welche an dem Tempusstamm angefügt werden. Sämtliche Endungen zerfallen in zwei Gruppen, in präsentische und präteritale; dazu kommt noch eine besondere Endung für die 2. Pers. Sing. Imperativi. Die präsentischen Endungen gelten für das Präsens, sowie für alle Modi, die präteritalen für den Indikativ des Imperfekts und aller Aoriste. Über die Form der einzelnen Endungen vgl. die 88 213ft, über die Ptervin des Verbums.
- 1. Im wesenlichen lassen sich die heutigen Endungen auf die entsprechenden allgriechischen zurückführen, wenn sie auch im einzelnen manche Modifikation erlitten haben; der Unterschied zwischen primären und sekundären Endungen ist erhalten (manche Endungen fallen wie Allgriechischen zusammen). Bemerkenswert ist vor allem die gleichmäßige Flexionsweise aller Aoriste und Imperfekte (von mundartlichen Erscheinungen abgesehen).
  - 2. Der Dual ist wie beim Nomen ganz verschwunden.

# Über den Gebrauch der Tempora und Modi.

## Präsens- und Aoriststamm.

§ 186. Die Scheidung von präsentischer und aoristischer Aktonsart ist durch die Bildung zweier Futura (§ 180) über das Altgriechische hinaus fortgeführt. Selbst für den Indikati'u des Präsens ist wenigstens beim Verbum myravu und πάγω "ich ehe' der Anfang einer solchen Scheidung, d. h. der Schaffung eines besonderen "Aoristpräsens" (πάγω), gemacht; so heißt myravopu "gehen wir genauer etwa "wir wollen gehen und nicht mehr sitzen beibend "in Gegensatz zu πάμε σπίτ "gehen wir nach Hause". Vgl. ferner ὁ βασιλέας παγαίνει κάθε νύχτα σ' αὐτῆς τῆς φτωχῆς τὸ σπίτ (Tæte III 4) "der König geht jede Nacht in das Haus dieses armen Mädchens", noö marquive; vönbin des Wegs?", aber

πάγει ή πέρδικα νά πιη (Ia, 16) 'das Rebhuhn geht (hin) zum Trinken' oder στὸ σπίτι μου πηγαίνω, πάγω νὰ πάρω τὸ ψωμί (Ia, 9) ich bin auf dem Weg nach Hause, ich gehe hin, um Brot zu holen'; von einer Ouelle, die versiegt ist, kann man sagen τὸ νερὸ πάει 'das Wasser ist weg'. Freilich ist die Scheidung von myraívw und nárw nicht streng durchgeführt. vgl. z. Β. πηγαίνει στὸν πατέρα της καὶ τοῦ λέει (Id, 1) 'sie geht zu ihrem Vater und sagt ihm'. Das Präsens vereinigt eben in der Regel kursive (durative u. s. w.) und aoristische Aktionsart. Die letztere tritt besonders beim Praesens historicum deutlich zutage, das bei lebhafter Erzählung gleichwertig neben einem Aorist steht, z. B. τὸ παιδί μπῆκε μέσα, βρίσκει τὸν Άράπη 'der Junge trat ein, findet den Arapis', στη φωτιά γουμάει, ἔκοψε Τούρκους ἄπειρους 'er stürzt sich ins Feuer, tötete Türken ohne Zahl'. Besonders häufig ist die Anfügung καὶ λέει 'und sagt' an vorhergehenden Aorist (ebenso wie λέει 'sagt er' in Parenthese).

1. Wie ein lebhaftes Fortschreiten der Erzählung durch die Mischung von Praesens historicum und Aorist erzielt wird, zeigt z. B. Teste Ia. 9 Z. 16ff. (φόρναι 'holt aus', öppowrdei wirft nieder'); das Präsens dient aber auch zur lebhaften Situationsschilderung, während die Hauptbegebenheit im Aorist erzählt wird, yu. Terte IIa. 14 Str. 9.

2. Das Präsens hat bisweilen futurische Bedeutung, wenn der Zusammenhang genügend das zeitliche Verhältnis hervortreten läßt, wie z. B. κάνε τό πρώτα κ' όστερα βλέπουμε 'tu' es zuerst und dann werden wir sehen' oder αθριο τό πρωΐ περγω ἀπ' τό σπίτι σας 'morgen früh werde ich bei hinen vorbeikommen'.

3. Unter dem Einfluß des Türkischen ist in Kappadokien (Silli) eine besondere Ausdrucksweise für das Praesens continuum geschaffen worden: man fügt at κάσομι d. i. καὶ κάθομαι hinzu, z. Β. ἔρχουμι κὶ κάσουμ 'l am going'.

§ 187. Der Präsensstamm dient dazu, eine Handlung in ihrem Verlauf ohne Rücksicht auf ihren Anfang oder ihr Ergebnis dazzustellen (kursive Aktion), eignet sich also besonders zur Bezeichnung des Zuständlichen, der Dauer und der Wiederholung. Der Aoriststamm bezeichnet eine einmalige, in sich abgeschlossene oder als abgeschlossen und als Ganzes vorgestellte Handlung (\*punktuelle" Aktion), sowie den Beginn (Anfangspunkt) oder das Ergebnis (den Endpunkt) einer Handlung (terminative, bzw. ingressive und effektive Aktion). Die neugr. Volksspruche zeigt besonders im Konjunktiv (\*Futur) und Imperativ eine deutliche Bevorzugung des Aoriststammes vor dem Prisensstamme.

Schon im neutestamentlichen Griechisch findet sich im Gegensatz zum klassischen Griechisch eine starke Bevorzugung sowohl des Indikativs wie Konj. Aor., sie liegt also bereits in der Entwicklung der hellenistischen Umgangssprache.

§ 188. Das Imperfectum wird verwendet, 1) wenn bei der Erzählung einer (an sich nicht momentanen) Handlung oder eines (solchen) Vorgangs betont werden soll, daß sie in der Ausführung begriffen waren; das Ergebnis der Handlung wird dabei völlig außer acht gelassen; z. B. νά τον καὶ κατέβανε τοῦν κάμπους καβελλάρις (Tæxte Ia, 8) 'siehe da kam ein Reiter über die Felder herab', ἐξευμγοῦσε ἀπὸ ἀτάτη (II b, 3) 'er siechte aus Liebe dahin', 'τὴν τελευταία της πνοή δ Χάρος ἐροφοῦσε (IIa, 21) 'hiren letzten Atemzug war Ch. im Begriff einzuschlürfen', Ενενε δλα τὰ δύγτρα μὲ ἀτότες (Id, 3) 'er beschäftigte sich damit, die Bäume mit Stricken festzuhinden', ἡ δυολειά πάτανε καλά 'die Arbeit ging gut weiter', ἐζούσανε καλά 'sie lebten gut', ἀταποῦσα ενα νέον καὶ τὸν ἀταπῶ πολύ 'leh hatte einen Jüngling lieb und lieb ihn noch sehr', ἐσταμάτησε κ' ἐπερίμενε' er blieb stehen und wartete', τρὰς ἀφρε καλόμενα 'drei Stunden lang kämpfe er'.

Das Imperfekt ist daher am Platz, wenn eine Handlung als Situation geschildert werden soll, die den Hintergrund oder die Polge eines Geschehnisses bildet, z. B. βροντούσε και άστραφτε έχτες καὶ δριμφ περπατήσαικ πολλή ιδρα "gestern donnerte und blitzte es, und dennoch gingen wir lange spazieren, μια μέρα βίτανε πάλι ἡ βασιλοπούλα usw. (Texte II b. 4) "eines Tages ging die Prinzessin wieder einmal aus' usw. ξορκακαν ένα πολάτι καὶ Ζούσαν μαζί 'sie bauten ein Schloß und lebten zusammen', und besonders wenn ein Zustand (eine Eigenschaft) berichtet wird, z. B. ελν ἡξευρφ 'the wulke nicht', μία φορά ἡτινε ένας βασιλέας 'es war einmal ein König', έκεὶ ἐκαθότανε οἱ δράκοι 'dort wohnten die Draken', τον Ἑκεγαν Λάσρο 'en ießt L', ἀπολάς το λατό, ὁ όποῖος ἔτρεχε πολό (Texte I c, 6) 'er läßt den Hasen los, der die Fähigkeit hatte gut zu laufen'. Aus der Natur dieser Fälle ergibs ich der relativ häufigere Gebrauch des Imperfekts im Nobensatz.

Bemerke πὴγ' ἡ γάτα καὶ σγουροτρίβονταν καὶ μιαούριζε καὶ τοῦ  $\ell \lambda$ εγε  $\mathit{Texte}$  1 d, 2:  $\ell \lambda$ εγε ist eine Art Attraktion an die vorhergehenden schildernden Imperfekte.

2) Ferner wird durch das Imperfekt die Nichtvollendung oder der Versuch (a) und die lange Dauer (b) einer Handlung ausdrücklich hervorgehoben, z. B. (a) τοῦ ἔδινε παράδες νὰ τὸν ἀφήση μέσα 'er wollte, versuchte ihm Geld zu geben, damit er ihn hincinlasse', κανένας δεν ἀνέβανε ποτέ στην κορφή τοῦ βράχου (Texte II b, 5) 'keiner hatte jemals resucht (oder keinem war es gelungen), auf die Spitze des Felsens hinaufzusteigen', δεν ἐνανοῦσε τὸ καράβι 'das Schiff kam nicht von der Stelle', δεν ἀνεντώριζε 'er konnte nicht erkennen', δεν τὸν ἀρηγε νὰ μπημάτα (I d, 5) 'sie wollte lihn nicht eintreten lassen' (NB. er trat dennoch ein), (b) τοὺς ββρίζε (I a, 2) 'er schalt sie (in einem tort'), σ' ἐκύτταζα 'ναγόρταγα κ' ἐρώταγα (I a, 19) 'ich sah dich fortwährend an und fragte in einem fort', ἐτροίκουνα τὰ κάλλη σου (I a, 24<sub>12</sub>) 'ich börte immerzu von deiner Schönheit', πλούτανε 'er wurde immer reicher'.

Diese Bedeutung des Imperfekts kann durch Wiederholung der Verbalform verstärkt werden, z. Β. την ἐπήγαινε την ἐπήγαινε 'er fürte sie immer weiter', δούλευε δούλευε 'er arbeitete in einem fort'.

3) Aus 2) ergibt sich die Verwendung des Imperfekts, wenn es sich darum handelt, das Gewohnheitsmäßige und die Wiederholung eines Geschehnisses hervorzuheben, z. Β. μάς έβταζε περίπατο, μάς ἐμάθανε (Texte IIb, 2) 'er pflegte uns spazieren zu dirhren und lehrte uns immer wieder', τός κδεαν δλοι 'alle sagten ihr immer wieder', τόν ἐρώτα (Ia, 2) 'er fragte ihn immer wieder', οἱ ὁρυβτοπιοι τὸν ὁνώχανε (IIb, 4) 'die Höflinge pflegten ihn zu verjagen', στὰ σκοτεινά την ἐλουζες (Ia, 1I) 'du pflegtest sie im Dunkeln zu waschen'. Über das Imperfekt in Temporalsätzen vel. S 272—275.

Auffallend ist Texte Id, 1: σὰν ξφτασε στό σπίτι του, τὸν ρώταγαν οἱ τσιούπρες του 'als er nach Haus kam, fragten ihn seine Töchter (der Reihe nach)'.

§ 189. Der Indicativus Aoristi dient dazu,

1) eine Handlung oder einen Vorgung der Vergangenheit einfinch zu konstatieren, ist also die übliche Tempusform der fortschreitenden Erzählung, wofür jeder erzählende Text zahlreiche Beispiele liefert. Dabei braucht die Handlung nicht in einem punktuellen oder einheitlichen Akt abgeschlossen zu sein (wie z. B. in "pöe" er kam", krifte" er ging hin"), sondern kans ich auf einen beliebig langen Zeitraum erstrecken und sogar in einer Wiederholung von Vorgängen bestehen, z. B. ¿µevi ö Διάκος στη œντιά 'Diakos blieb im Feuer', Łūŋσαν δλη τὴ ζωή τους καλά 'sie lebten litt ganzes Leben gut', γιὰ μαὸν ἄνοιξι. ἐτροτούθησε τ' ἀηδον (Πa, 12) 'einen Frühling hindurch sang die Nachtigall'. Wenn ein Verbum hinsichlich der Aktionsart

indifferent ist, so gibt der Aorist ihm oft punktuelle (terminative) Bedeutung, d. h. er bezeichnet den Anfangs- oder Zielpunkt der Handlung, z. B. τὸ καράβι κίνησε 'das Schiff setzte sich in Bewegung, ἀρρώστησα 'lei wurde krank', κολύμπησε στό νερό 'lauchte in das Wasser ein', ἔφυγε 'er ging weg', ἐπιγε 'er ging hin', ἔφερε 'er brachte hin', ἐπιρε 'er nahm weg' oder 'er holte', ἔπεσαν τὸ Αυλούδω' ἀϊθ Βίλιτε fielen ab', ἐμασίομε 'es wurde schwarz'.

- 2) Der Ind. Aorist bezeichnet eine eben abgeschlossene, in ihrer Wirkung noch in die Gegenwart reichende Handlung, wofür wir im Deutschen entweder das Perfekt oder das Präsens gebrauchen, z. B. βμαθα ich habe erfahren, ich weiß', τά ξεφρα ich habe gebreimit', tron θέλησε ὁ θεός 'so hat es Gott gewollt' (und daher ist es so), τὸ καταφέραμε wir haben es erreicht', ὁ Άπριλις έφτασε 'der April ist gekommen, ist da', νόχτωσε 'es ist Nacht geworden, die Nacht ist da', έπαιμαν τὰ παγωτιά 'vorüber ist die Winterzeit', πένασα 'che bin verloren', όκουσες 'hast du gehört, hörst du?' Man kann in Fällen wie z. B. φέρνω 'hier bring ich', ἀκούς 'hörst du' auch das Präsens verwenden, aber in anderen Fällen wie etwa παόουν τὰ παγωτά würde die Nuance des Vollendetseins nicht zun Ausdruck kommen, weil ein 'aoristisches' Präsens feht zun Ausdruck kommen, weil ein 'aoristisches' Präsens feht zun
- Der Begriff der Vollendung und des Effekts einer Handlung wird bisweilen durch Komposition mit dro- verstärkt, z. B. ἀπόφαγα ¹ich bin mit dem Essen (wirklich) fertig', τό είδε καὶ τό ἀπόειδε er sah es und sah es wirklich, er sah es nur zu gut!; ygl. § 159. 1.
- 2. Sogar die Vollendung in der unmittelbaren Zukunft (also die Funktion eines aoristischen Präsens oder eines Futurum exatuum) kann durch den Aorist ausgedrückt werden, sofern der Zusammenhang die Zeisphäre genügend kennzeichnet (vgl. § 186, Amm. 2), z. B. vi äv ub Gospkloret, čvar [paukč çüğn] (Zzerle l., a.) 'auch wenn ihr mich pfählt, so geht doch nur ein Grieche zugrunde, ist es nur um ein en Griechen geschehen.' Bisweilen läßt man diesem Aorist ein rädt unmittelbar vorangehen.
- § 190. Im Konjunktiv bzw. Imperativ des Präsens und Aorist sowie in den beiden Futura kommt der Unterschied der Aktionsart in gleicher Weise zur Geltung; Beispiele für die Imperative s. § 196, für die Futura § 191.
- 1. Der Konj. Präsens bezeichnet eine zeitlich nicht abgeschlossene, in ihrem Verlauf geschilderte, dauernde oder wiederholte Handlung (Vorgang usw): δtv ἀμ' ἄξως κ' ἐτμ' τέτοιο ρόδο νά φορώ; (Texte IIa, 12) 'bin ich nicht würdig, eine solche Rose zu tragen?', τῆς μανγούλας σου ἡ ἐκὴτ νά 'ναι τῆς ἀμλαγτό σου,

νὰ μὴ σὰ πιόνη βάσκαμα (Ia, 14) 'deiner Mutter Segen sei dir zum Schutz, daß Verhexung dich nicht fassen kann', ὸ μοῦ διὸ 'ὁ νοῦς μου πλὸ νὰ φείγω (Ia, 24<sub>14</sub>) 'mein Verstand gibt mir nicht mehr ein, ans Weggehen zu denken', τοῦ είπαν οἱ δράκοι νὰ πηταίνουν μὲ την ἀράδο τιὰ νερό 'die Draken sagten ihm, sie wollten jeweils der Reihe nach gehen, um Wasser zu holen', ὸὲ μπορῶ κάθε μέρα νὰ έρχωμαι νὰ παίρνω νερό 'ich kann nicht ieden Tag rehen, um Wasser zu holen',

Nach ἀρχίζω (ἀρχινώ u. k.) ich fange an' steht vá immer mit Konj. Pria., z. B ἀρχίζων (ἀρχινώ v. d.) ruprofo via begannen sie zu tragen, ἀρχίζως và γίνεσαι σπλαχνική 'du beginnst barmherzig zu werden'; wenn statt vá parataktische Fügung mit xat gewählt wird (s. § 261), so folgt entsprechend das Imperfekt, z. B. ἀρχίρησε ὁ γιατρός κ' άνες τὸ συραμοίν 'der Arzt begann das Märchen zu erzählen'. Beachte ferner die Wendungen và τὰ κοντολέγιθομέν, κh μην τὰ μοκορίνουμε 'um es kurz zu sagen'.

2. Der Konj. Aor. bezeichnet eine einmalige, abgeschlosseno oder als Gnæse gedachte Handlung, selbstverständlich auch den Anfangs- oder Endpunkt, z. B. λοχταρῶ νὰ τρέξω στὴν ἀγκαλη σου 'ich sehne mich, in deine Arme zu eilen', σὰ παρακαλῶ νὰ καθίσης 'ich bitte dich, dich zu setzen', κάλλιο νὰ σκάσω παρὰ νὰ μὴ σὰς θυμηθῶ 'besser, daß ich zugrunde gehe, als daß ich nicht mehr an euch denke, als daß ich euch vergesse', εξρα νὰ Σήση μὰ τιμή 'er weiß mit Ehre zu leben', τοῦ εἰπε νὰ περβατήση τρές ἄφες (Tært Id, 1) 'er sagte ihm, er solle drei Stunden weit gehen', τὸ Łαλία ... δὲν μποροῦσα νὰ σηκώσω 'das Bündel konnte ich nicht heben', πρέπει νὰ φορέσης, νὰ βγάλης τὸ πολτό du mult den Mantel anziehen, ablegen'. Beachte Tæxte Ilh, 4 κατέβαινε στὴν Πόλι νὰ μοράση δλεημοσύνες 'sie pflegte in die Stadt zu gehen, um Almosen auszuteilen'.

Der Gebrauch von 1. und 2. erheilt besonders deutlich aus einigen gegenstätzlichen Beispielen, Dews. solchen, wo Präsens- und Ansistatam nebensinander stehen: Δ bbr Ερρις κάττι, πρέπει να μυτής άλλους 'wenn nebensinander stehen: Δ bbr Ερρις κάττι, πρέπει να μυτής άλλους 'wan nebensinander stehen: Δ bbr ενδικά με τη πρέπει να έρωτήρης άλλονς τηά τό πρόμε αὐτό 'du mußt wegen dieser Sache einen andern frageri; άπό τυάρε δάνω να έρωτην ο άλλο Ενευδοχείο 'von jext an will lich in einem andern Hotel essen' — ο ἐπαροκαλῶ νὰ φός σόμοι στο σίττι μου 'ich blitte dich, morgen bei miz zu essen;' τό δασυσα χωρίς να καταλαβο inhon es zu begreifen; δι μπορώ πλώ να άπτια 'το δασυσα να καταλαβο john es zu begreifen; δι μπορώ πλώ να άπτια 'το διανω καταλαβο john es zu begreifen; δι μπορώ πλώ να άπτια 'το hann sich mehr erhoffen;' δι όλων νά τόνς βλέπω 'toh will ihn nicht vor Augen haben'. — Θάλων νά τόν δυ 'ich will ihn sehen; 'γένουπ Τόρινος, τὴν πίστι σου ν' άλλλαξτις, νά προσκυνές είς το τζαιμ; ([λ, 2]) 'wirst do ein Türke, um einem Gliablen zu we chasein, um (künflig) in dem Moschee

zu beten?, παρακόλος τόν πατόρα της νά το' δύση κ' Έναν 'Αρόπη νά τόν στάνη δτου Θάκι (Id. 2) 'sie bat ihren Vater, ihr einen Mohren zu τόν στάνη δτου Θάκι (Id. 2) 'sie bat ihren Vater, ihr einen Mohren zu gleiche ferme 'Tæste IIa. 10 mit dem starken Wechsel der beiden Aktionsarten, oder die beiden Präsensformen vå ακάθυν τά ματάκα μου, νά ρίχν απτροποτάλει Ia. 17 (etwa 'tim ilk okettes Spiel mit meinen Augenne treiben') unter lauter Aoristformen, die ihrerseits alle 'effektive' oder 'terminative' Bedeutung haben.

Daß es bisweilen nur auf den Willen des Redenden ankommt, wie er den Ausdruck nuancieren will, zeigt Τεπε Ια, 8<sub>14</sub> Γ., wo νὰ χαρούν und νὰ χαίρουνται unter gleichen Bedingungen nebeneinander gebraucht werden.

§ 191. Der Gebrauch der beiden Futura ergibt sich benfalls aus den in den vorigen §§ erörterten Grundbedeutungen des Präsens- und Aoriststammes, z. B. 1) θανά σού στάλνω μάλωμα (Tæxte Ia, 14) 'ich werde dir (von Zeit zu Zeit) Gold schicken', συχνά συχνά θὰ ροβολάν στούς κόμπους ... νὰ πάνουν Τούρκους 'oft werden sie in die Gefilde herabsteigen, um (immer wieder) Türken zu fangen.

Das Fnturum continuum hat bisweilen potentiale Bedeutung, z.B.  $\pi$ oiòç  $\theta$ à  $\epsilon$ lvaı ( $\tau$ ( $\alpha$ ( $\alpha$ ); 'wer wird (mag) es (wohl) sein?',  $\pi$ 0iòç  $\theta$ à  $\kappa$ τυ $\pi$ ( $\alpha$ ); (II b, 3) 'wer mag wohl klopfen?'. Das aoristische Futurum gäbe hier keinen Sinn.

2) Γραικός θανά πεθάνω als Grieche werde ich sterben, 'θδ φύτω, θὰ ξενιτευτῶ 'ich werde weggehen, werde in die Fremde gehen', ἡ ἀλήθεια θὰ μείνη ἀλήθεια (Ilb, 1) 'die Wahrheit wird Wahrheit bleiben' ('bis ans Ende der Zeit'), πάντα θὰ σὰς καταδικάση ἡ ἐπιστήμη (II b, 1) 'immer wird die Wissenschaft euch verurteilen'.

Vergleiche fenner: θὰ γυρίσουμε δυό τρίς χιλιάλες χρόνα πίσω αιδ θὰ περπατοθμε στην ἀγορά νά ρωτοθμε τλ. (II h, 2) 'wir werden uns zwei drei Jahriausende zurück versetzen und werden (wie unsere Vorfahren) auf der Agora umherwandeln, um (in bilicher Weise) zu rängen usw: ', τό χεμιόνο θὰ σηγίσθω τος τός σέστρο 'im Winter werde ich regelmäßig ins Theater gehen' — αθριο θὰ πάω στὸ θέατρο 'morgen werde ich ins Theater gehen'.

§ 192. Die relativen Zeitstufen werden in der Regel (wie im Altgriechischen) nur durch Präsens, Imperfekt oder Abrist und Faturum bezeichnet, denn die durch Zusammensetzung neugebildeten Formen für das Plusquamperfekt und Futurum exactum werden ziemlich selten gebraucht; vgl. darüber § 229. In einfacher Erzählung kaun der Indik. Acz geradezu die Bedeutung eines Plusquamperfectum haben, vgl. z. B. τί γιομάτισε Texte II a, 3 'denn er hatte diniert'. Im Nebensatz ist dieser Gebrauch des Abrist vorherrschend, im Temporalsatz Regel. s. § 272, 1.

### Die Modi.

§ 193. Der Konjunktiv hat seinen Hauptbereich im Nebensatz, d.h. in Abhängigkeit von Konjunktionen, besonders vá. Auch im Hauptsatz ist er in der Regel durch vá (negiert vá μή) 'daß' gekennzeichnet. Der selbständige Konjunktiv mit vá hat 1) deliberative (dublistative) Bedeutung, z. B. τί νά γίνη; 'was soll geschehen, was soll man machen?', νά τό κάνω ἡ νά μήν τό κάνω; 'soll iche smachen oder nicht?', τί να τοῦ 'mū; 'was soll ich dir sagen?', τί νά τῆς εὐκηθούμε 'was sollen wir ihr wünschen?', ἀς πότε, παλληκάρια, νά ζώμεν στά στενά; (Tærte Ila, 1) 'wie lange sollen wir in den Schluchten wohnen?'

Dissem Konjunktiv steht der potentiale nahe (— agr. Optativ mit ἀν), z. B. πορέν α΄ ναι; 'wer mag es wohl sein?', πῶς νὰ πόνω στόν φέντη μου; 'wie kann ich zu meinem Herrn gehen?', τί νά 'μω; 'was soll ich wohl haben?', τί νό 'λος; 'was sicht du wohl?', γιατί νά με τόλασμος; (la, 11<sub>m</sub>) 'warum wohl verlachst du mich?', γιατί νά με για ἐττές; 'warum kamt ihr denn nicht gesten?' Cher andere Formen des

Potentialis vgl. § 191. 1 Anm. 195.

2) voluntative Bedeutung (in der 1. Person), z. B. v' ἀνοιξω πραματεντάδου 'ich will ein Geschäft eröffnen', vå töü (vå lööüμξ) 'ich will (wir wollen) mal sehen'; sehr häufig geht ein ermunterndes rad, Łλα, σήκω, divre u. ä. = 'wohlan' vorher, z. B. rad vå löö 'ich will mal sehen', Łλα vå παίξωμε 'komm lafit uns spielen', rad, έβτα vä παλέψωμε 'wohlan, auf lafit uns ringen'. Statt vå with häufiger ds. gebraucht, s. § 194. 2.

Die Konjunktion wird hisweilen durch πα verstärkt, z. B. έτω να πα σ' το φέρω 'ich will dir bringen', να πα παρωμεν δα (Chios) 'wir wollen nun holen'; dieses πα ist eine erstarrte 3. Sing. von πα(γ)ω 'ich gehe hin'.

3) optative Bodeutung, z. B. δόξα νά 'χη ὁ θεός 'gelobt ci Gott', νὰ φυλάγεται κανείς ἀπ' ἀνθρώπους ἀγενεῖς (Π.α, 8) 'man möge sich vor nicht-adeligen Menschen in acht nehmen', νὰ μὴ μᾶς πλακώση τέτοιο κακό 'möge ein solches Unglück uns nicht reffen'; verstärkt durch die Partikeln eiße, άμποτες oder μακάρι, z. B. είθε (μακάρι) νὰ ζήση χίλια χρόνια 'möge er 1000 Jahre leben'.

Eine Bitte (im Imperativ) wird höflich durch den optativen Ausdruck (ξτσι) νὰ ζήσης ('mögest du leben') = 'sei so gut' eingeleitet.

4) imperative Bedeutung, sowohl in der 2. wie 3. Person, εΒ νά πάς χωρίς άλλο 'geh jedenfalls hin', νά πάψης στὸ ἐξης 'laß es in Zukunft bleiben', νά γράφετε την ἐθνκή γλώσσα 'schreibt fernerhin eure nationale Sprache'; verstärkt 'på (oder σήκυ π. il.) νά πης 'wohlan, sage'; ὁ νόμος νά 'van πρώτος ὁδηγός 'das Gesetz soll erster Führer sein'. Häufiger steht in der 3. P. de, s. § 194. 2. § 194. Der Konjunktiv steht ohne vá

nach μή(ν) als verneinter Voluntativ und als Prohibitus (verneinter Imperativ), neben và μή (§ 193), z. Β. μήν τρέχουμε 'wir wollen nicht laufen', μή φοβασι 'hab keine Furcht', μήν ἀφήνης τον 'Άγιο Βασίλι νὰ φύγη ἔτσι (Texte II b, 3) 'laß den Hl. Basilis nicht so weggehen', μήν κλαίς 'weine nicht', μή λέγης 'sage nicht', μή φείνης 'cyhe nicht weg'.

In Fällen wie μή κλαίτε, μή σκοτώνετε (I d, 2), μή φοβηθήτε, μή πιστέψετε u. ā. ist die Imperativform mit der des Konjunktiv identisch. Der Konj. Aor. ist übrigens beim Prohibitiv seltener als der Konj. Präs. im Gebrauch.

2) nach der Partikel άς (verneint άς μή) zur Bezeichnung des Voluntativs der 1. P. und des Imperativs der 3. P., z. B. δς 'λουρμε 'laßtuns sehen', άς μήνἀπελπιζούμαστε' wir wollen nicht verzweifeln', όπόχει μάτια, άς βλέπη 'wer Augen hat, soll schauen', άς έρθη' er soll, möge Kommen', άς lööv' sio sollen sehen'. 'Yel, § 193. 2. 4.

Dieses  $\hat{\alpha}_r$ , das agr.  $\hat{\alpha}\phi \epsilon_r$  (zu  $\hat{\alpha}\phi \ln m = \hat{\alpha}\phi \ln m$  lasse) oder agr.  $\hat{\epsilon}$  oce entspricht, hat bisweilen rein konzessive Bedeutung, z. B.  $\hat{\alpha}_r$  είναι 'mag es sein! meinetwegen!',  $\hat{\alpha}_r$   $\hat{\alpha}_r$   $\hat{\alpha}_r$  dies ier reden!', und dient daher auch zur Bildung von Konzessivsätzen, s. § 278. 3.

3) İn cinzelnen formelhaften Redensarten wie δ θεὸς φυλάξη 'Gott behüte!' und nach dem Adverbium ἴσως 'vielleicht', z. Β. ἴσως βροθμε 'vielleicht werden wir finden' neben ἴσως νὰ (auch θὰ) βροθμε (dagegen ἴσως σοῦ εἰπε 'vielleicht hat er dir gesagt').

Beachte ferner έλα μὲ πλερώης (Texte III, 9) 'wohlan zahle mich', άργὰ ντυθη (Ia, 14) 'sie möge sich langsam anziehen' (im weiteren Zusammenhang folgt vớ mit Konj.) und ἄμε τσαὶ μάννα γιὸ φιλήση κτλ. (III 5) 'wohlan, so soll die Mutter den Sohn küssen usw.'

§ 195. Das Imperfectum hat modale Bedeutung in Austrücken wie Erpten 'es müßte' oder 'es hätte gemußt', βeλα (νὰ ξέρω) 'ich möchte (wissen)', ταίριοζε 'es geziemte sich', μ' έφτανε 'es genügte mir', ἐλετες 'man hätte sagen können', νόμιζε 'man hätte segen gejaubt' (dageçan λες 'man könnte sagen, meinen'). Durch Verbindung mit θά usw. wird das Imperfectum zum Condicionalis (a § 230); über die irrealen Kondizionalisätze a. § 277. 4. Ein irrealer Wunsch wird durch (μακάρι οder ἄμποτες) νά 'ο daß doch' oder ἄς + Imperfectum ausgedrückt, z. Β. (μακάρι) νά 'προυν πλούσιος 'wäre ich doch reich', νὰ μπορούσα 'könnte ich doch', ἀς τό 'λετες 'hättest du es doch gesagt', νὰ μ' ἄκου 'dâß er mich doch hörte', ἀς είχαμε παράδες 'hätten wir doch Geld', νὰ (ᾶς) μᾶς ἐκαμναν τὴ χαρά 'machten sie uns doch die Freude', νὰ μὴν είχα γεννηθ) 'wäre ich doch nicht geboren.'

und im Austuf zum Potentialis der Vergangenheit, z. B. νά γελάστηκα; 'sollte ich mich getäuseht haben?', νά μὴν ῆρθε δ Χέρος στό σπιτκό σας; 'der Tod ist doch wohl nicht in dein Haus gekommen?', νά μὴν ῆςουνα μεθυσμένος; 'solltest du nicht bezecht gewesen sein?', πόσες μέρες νά ἦταν; 'wie viele Tage mochten es sein?', ποῦ νά πῆτε; 'wohn mag er gegangen sein?', τί νά 'καναν; 'was hätten sie machen sollen?', ποῦ νά 'γλιπε κεῖ πούπουλου (III 11) 'wie konntest du ort eine Volksmenge sehen!' Die Wahrscheinlichkeit eines Geschehens in der Vergangenheit wird endlich durch θά mit dem Indik. Aor. besciehnt, also θὰ τό 'κανe' er wird es (wohl) getan haben'.

Bisweilen wird die letztere Ausdrucksweise auf eine in der Zukunft vollendete Handlung bezogen (vgl. § 189 Amn. 2), z. B. τί θά συνέβη, πρώτα νά στοχαστής (Texte I b, 14) 'was wohl ein(ge)treten (sein) wird, bedenke zuerst'.

§ 196. Der Gebrauch des Imperativ Präs. und Aor.
(2. Sing. u. Pl.) erhellt aus felgenden Beispielen:

 πά(γ)αινε στὸ καλό 'zieh hin zum Glück' = 'lebewohl', τοῦτο βλέπε 'darauf sei immer bedacht', σώπα 'sei still', ξύπνα 'bleibe wach', στέκα 'bleibe stehen'.

Es ist übrigens zu beachten, daß die Imperative auf -α (τρέχα 'lauf', στόγα 'geh weg' usw., s. § 218 Anm. 2) wohl unter dem Einfluß von Đα auch aoristische Bedeutung haben.

2. (γα) lò(ς 'sieh mal', στάσου 'halt', άσσα τρά 'sag Lebewh', μεῖνε 'bleib', περβάτησε (I a, 11) 'mach dich auf den Weg'. Auch eine an sich dauernde und wiederholte Handlung kann durch den Imper. Aor. einheitlich zusammengefaßt werden, z. B. χαρῆτε τούτην τη ζωή 'freut euch dieses Lebeus', θυμήσου με 'denk (immer, bis zuletzt) an mich', μὲ τὸ δικό σου φάτε καὶ πὲ καὶ πραγματειά μὴ κάμνης (Texte I b, 5) 'mit deinem Nächsten iß und trink zusammen, mache aber keine Geschäfte' ('in Geldsachen hört die Gemütlichkeit auf').

Vergleiche ferner götz us r partaguddu ktl. kal nötlé ta Lögapi (1.4, ) pflant einen Rosenstock ussv. und alkne sie mit Zocket', yddør pou taxtud 'schreib mir regelmäßig' — ypdøe  $\mu$ ou, móte 04 'p095, 'schreib mir, wann du kommut', nivere xpool 'trinkt Wein' (sofern ihr überhaupt trinket) — méter den xpoods' trinkt (jetz) ein Gläschen Wein'.

## Die Stammbildung des Verbums.

§ 197. Für die Tempusbildung kommen zwei Stammformen des Verbums, ein Präsens- und Aoriststamm, in Betracht. Der Präsensstamm ergibt sich rein äußerlich, wenn man die Endung-w der 1. Pers. Sing. Präs. (oder -ομαι im Medium) abzieht, der Aoriststamm durch Abzug der Endung -σα bzw. -α (1. Pers. Sing.).

Vom Prišensstamm werden gebildet Prišens und Imperetum samt den zugehörigen Modusformen und dem Futurum continuum; vom Aoriststamm der Aorist (Aktiv) samt den zugehörigen Modusformen (Konjunktiv und Imperativ) und Futurum absolutum; über die zusammengesetzten Zeiten s. § 233 ff.

Die Stammbildung des Aor. Pass. und Participium Perfecti Passivi ist mit der des aktiven Aorists in den meisten Fällen identisch; näheres § 205 ff. 209 ff.

§ 198. Auf Grund der verschiedenen Präsens- und Aoristformen gruppieren sich die Verba in folgender Weise:

Präsensstamm Aoriststamm Aoristform

| I. Barytona (auf -w):                                                                                                    |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. auf einen Labial.                                                                                                     |                 |                    |
| <ul> <li>a) einfacher Labial: π, μπ, ν</li> </ul>                                                                        | 1               | 1                  |
| (v3), φ                                                                                                                  | Labial          |                    |
| (v3), ф b) Labial + -тш (-фтш) oder -vш (-фvш)                                                                           | Labian          | ) +0-4.            |
| <ol><li>Guttural.</li></ol>                                                                                              |                 |                    |
| a) einfacher Guttural: κ, γγ, γ, χ b) Guttural + -τω oder -νω                                                            | 1               | )                  |
| b) Guttural + -tw oder -vw                                                                                               | Guttural        | + σ=ξ.             |
| (-χτω, -χνω)                                                                                                             |                 | J                  |
| <ol><li>Dental.</li></ol>                                                                                                |                 |                    |
| <ul> <li>a) einfacher Dental: τ, δ, θ, σ,</li> <li>ζ (σσ)</li> <li>b) Dental + -τω, -νω (-στω,</li> <li>-ζνω)</li> </ul> | )               | )                  |
| ζ (σσ)                                                                                                                   | Dental oder     | $+\sigma = \sigma$ |
| <ul> <li>b) Dental + -τω, -νω (-στω,</li> </ul>                                                                          | Guttural        | oder £.            |
| -ζνω)                                                                                                                    | J               | J                  |
| 4. auf -σκω                                                                                                              | verschieden     | · · ± σ.           |
| <ol><li>Nasal oder Liquida.</li></ol>                                                                                    |                 |                    |
| a) wurzelhaftes $\mu$ , $\nu$ , $\lambda$ , $\rho + -(\nu)w$                                                             |                 | )                  |
| b) -αίνω                                                                                                                 |                 |                    |
| l l                                                                                                                      | 3)-αν-oder-ην-  | J                  |
| <ol> <li>Vokal (a, e, i, o, u) + -vw</li> </ol>                                                                          | . a, e, i, o, u | 1                  |
| II. Contracta (auf -ŵ):                                                                                                  |                 |                    |
| a) auf -ŵ                                                                                                                | i, e, a         | + σ.               |
| b) auf -vŵ                                                                                                               | a, i            | İ                  |
| c) Halbcontracta                                                                                                         | verschieden     | ,                  |
|                                                                                                                          |                 |                    |

Die altgriechische Einteilung in Verba auf -ω und -μι fällt mit dem Schwinden der letzteren Klasse im Neugriechischen; das Verbum είμαι

### § 199. Präsensstämme.

#### I. Barytona.

 a) Auf -πω (selten): βλέπω (auch ἐβλέπω) \*sehe', (ἐ)ντρέπομαι \*schäme mich', πρέπει \*es geziemt sich'.

Auf -μπω (selten): λάμπω "leuchte".

Auf -φω: βάφω 'fārbo', γράφω 'schreibo', ζίφω 'drücke, presse', θρέφω (τρέφω) 'nähre', στρίφω 'drehe', στρέφω 'wende', καταστρέφω 'zerstöro'.

Auf -βω: παύω 'höre auf', κόβω 'schneide', νίβω 'wasche', τρίβω 'reibe', κρύβω 'verberge', σκύβω 'beuge mich', γεύομα 'koste, versuche'; ἀλείβω neben ἀλείφω 'salbe'.

Besonders zahlreich sind die Verba auf -εύω, z. R. άρχκούω 'fange au', βασιλεύω 'gehe unter' (ron der Sonne), τροείω 'suche', δουλεύω 'arbeite', κοντεύω 'nähere mich', μαζεύω 'sammle', πατείω 'glatube', σημαδεύω 'bezeichne', φιλεύω 'begrüße, bewirte', φιτεύω 'planze', ψαρεύω 'fische'; τουρεκέω 'werde türkisch'; καβαλλικείω 'reite', κονεύω 'mache Halt, übernachte', μασεύω 'breche auf, reise ab'.

Im Gehiet des igklischen Meeres samt Kreta (aber nicht auf Ägina) und auf Cypern lauten die Verha stalt auf -εο (-βw) auf -εο (-βγω) aus: also viβγω, κοβγω, κοβγω, κοβνω, λουλένω, μαεζένω, πιστεύνω, χορείνω 'lanze' usf. (in Chios -ειδρω): ζεόγω 'spanne ein', φεόγω 'liiche' sind formell mit diesen zusammengefallen, weshalb auch ζεόω, φεόω z. B. im Pontos.

In Bova lauten diese Verba auf -éguo (platéguo 'spreche'), in der Terra d' Otranto auf -éo (pistéo), im Tsakonischen auf -éwgu (duléwgu).

b) -φτω: ἀνάφτω 'zünde an', ἀστράφτει 'es blitzt', κλέφτω 'stehle', πέφτω 'falle' (unregelmäßig), ράφτω 'nähe', σκάφτω 'grabe', σκέφτομα 'überlege', χάφτω 'happe nach etwas', σκοντάφτω und σκοντάφνω 'stolpere'.

Die Formen von a) und b) werden nicht streng auseinandergehalten; bei vielen Verben findet sich bald die eine, bald die andere Bildungs-



 <sup>\*)</sup> κείται Texte III 13 c steht ganz isoliert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) δύναμαι Texte Ia, 3 entstammt der Schriftsprache.

weise: man sagt γράφω und bisweilen γράφτω, κάβ(γ)ω und καίτω (κάφτω) 'verbrenne', κλίβω, κλέφω und κλέφτω 'stehle', κάβ(γ)ω und κόφτω 'schneide', ράβγω und ράφτω 'nähe', σκάβ(γ)ω, σκάφω und σκάφτω 'grabe' u. dgl.

a) -κω: πλέκω 'flechte'.

-γγω: σφίγγω 'presse zusammen, drücke', φέγγω 'leuchte'. -γω: ἀνοίγω 'öffne', ἀρμέγω 'melke', λέγω 'sage', πνίγω 'ersticke', σμίγω 'verbinde mich mit', τυλίγω 'wickle ein', φυλάγω

'bewache'.

-χω: βήχω 'huste', βρέχω 'benetze, mache naß', δέχομαι 'nehme an', έρχομαι 'komme', έχω 'habe', κατέχω (mundartlich) 'ich weiß, kenne', προσέχω 'passe auf', τρέχω 'laufe', ψάχω 'suche tastend'.

b) -χτω: δείχτω 'zeige', διώχτω 'verfolge', ρίχτω 'werfe'.
 -χνω: ἀδράχνω 'ergreife', δείχνω 'zeige', διώχνω 'verfolge',
 ρίχνω = ρίχτω, σπρώχνω 'stofle', ψάχνω = ψάχω.

Über das Nebeneinander von -χτω und -χνω, sowie von 2. a)
und b) vgl. die vorige Anm.; -χνω ist häufiger als -χτω. Die Form -κνω
oder -χνω ist besonders ausgedehnt in Kappadokien: πλέκνω, δάκνω
'beiße', βήχνω, τρέχνω; ebenda auch σύγνω 'filehe'.

 Durch Einschiebung eines γ (§ 23) sind einige Verba sekundär in diese Klasse geraten, so πλέ(γ)ω 'fahre, schiffe' und φταί(γ)ω 'bin schuld' (wofür auch φταίχω).

3. a) -τω: θέτω 'setze', κείτομαι 'liege'.

-θω: ἀλέθω 'mahle', ἀμπώθω 'stoße', ἀναγγώθω 'lese', γνέθω 'spinne', κλώθω 'spinne', νοιώθω 'merke, fühle', πλάθω 'bilde'.

-bw nur in δίδω 'gebe' (mit seinen Composita), wofür gewöhnlich andere Formen (s. Nr. 6).

σω: ἀρέσω 'gefalle' (neben ἀρέζω und ἀρέγω, selten ἀρέσκω Texte I d, 5, Syra).

-σσw: s. die folg. Anm.

-ζω: παίζω 'spiele', σκούζω 'schreie', λούζω 'bade' (trans.), πήζω 'werde fest, gerinne'.

Besonders zahlreich sind Verba auf:

-άω: βράζω 'κοche', δυβάζω 'lese', κράζω 'rufe', πράζω 'tuc', σκάζω 'platze', στάζω 'tropfe', σφάζω 'schlachte', τάζω 'rerspreche', πρόστάω 'befehle', φράζω 'hege ein'; ἀτρομάς 'kaufe', ἀλλάζω 'wechsle', ἀρπάζω 'raube', βαστάζω 'trage, halte', δωσκεδάζω 'unterhalte', κυττάζω 'sehe', βαμάζω 'bewedee', (¿ξετάζω 'prüfe', μοράζω 'vertelle', νυστάζω 'nicke ein',

πειράζω 'necke', σκετάζω 'bedecke', σπουδάζω 'studiere', στενάζω 'seutze', τρομάζω 'fürchte', φαντάζω 'bilde mir ein', φωνάζω 'τιπέ, schreie', ἀτκαλιάζω 'tumarme', βουλιάζω 'versenke' und 'versinke', βραδυάζει 'es wird Abend', θυμαζω 'besprenge mit Weihrauch', κοπάζω 'bendhe mich', λοπάζω 'bierdepe, bedenke', ξελοπάζω 'verführe', (ό)μοιάζω 'gleiche', πλαπάζω 'gehe schlafen', σιάζω 'richte her', συννεφιάζω 'beschatte', φωλιάζω 'hause', γρεκάζομα 'habe nötig'; όροντάζω 'befelle'.

 Viele der Verha auf -Zw sind Umgestaltung von altgriech. Verhen auf -σσω (att. -ττω); diese Präsensform kommt in einzelnen Gegenden noch vor, so auf Kreta und andern Inseln des ägäischen Meeres, ferner auf Cypern (also πρόσου 'tue', 'πόσου, 'παρόσου usf.). Auch κατανόσοριαι 'werde erregt, bewegt' gehört hierher.

-ίζω (-ύζω): καθίζω "setze mich", σκίζω "spalte", χτίζω "baue"; άντικρύζω "terffe an", ἀξίζω "bin wert", ἀρμενίζω "schwanke, schwebe', ἀρχίζω "fange an", τεμίζω fülle", τεματίζω "fribisticke", γνωρίζω "leihe", ἐγτίζω "berühre", καλοτυχίζω "preise glücklich", κοκκινίζω "errote", νομίζω "meine", ὁρίζω "verflüge über, befehle", πασκίζω "bemühe mich", σκορπίζω "zerstreue", σφυρίζω "zische, pfeie", σκοκίζω "zerbreche", (ὑβρίζω "beschimpfo", χαρίζω "schenke", ἀκουμπίζω "lehne mich auf etwas", βιγλίζω "halte Wache, lauere auf"; κοστίζω 'ksots', σεργανίζω 'gehe spazieren', ταμποκίζω "rauche Tabak".

2. -έζω (mundartlich): ἀρέζω 'gefalle', εὐκαιρέζω 'habe Zeit', φορέζω 'ziehe an'.

b) Selten: σκίζνω 'spalte' (Pontos); βρίστω 'finde', βαρίστω 'schlage' (vgl. 4).

4. Das Prisenssuffix -σκω ist in der gewöhnlichen Sprache selten; außer dem allgemein gebräuchlichen βρίσκω (εխίροκω, auch βρέσκω) "finde" vgl. noch μνήσκω (auch μνόσκω), ἀπομνήσκω = (ἀπο)μένω "bleibe, bleibe zurück", ἀποθνήσκω "sterbe" = ἀποθοίνω, βόσκω" weide", πρήσκω "schwelle an', βαρίσκω und βαρέσκω "schlage" (gew. βαρῶ), χάσκω "sperre das Maul auf". Vgl. ferner ἀρόσκω 3a.

Der Gebrauch ist nur lokal weiter ausgedehnt; so ist z. B. auf Cypern das Süffix «νίσων νετρετίει! \* καλυσίω» = πλύον, πλουτινότω ων.; im Pontos wird das Suffix «σκα regelmäßig zur Passiv-bildung verwendet, z. B. ταγτία» näher "κατρίσκομα" werde genährt", kommt aber auch außerhalb dieser Sphäre vor, z. B. λάσκουμαι (Texte III 13 c.) "ich suche zwecklos".

a) -μω: τρέμω 'zittere', κρέμομαι 'hänge' (intrans.).
 -μνω: κάμνω (neben κάνω und κάμω) 'mache'.

«········ ἀπομένω 'bleibe übrig', περιμένω oder προσμένω 'erwarte'; γίνομα und γένομα 'werd', κρίνω und κρένω 'rede' (auch
'urtelle'); βαθνω 'gehe, schreite' in ἀνε, κατε, ολια, «G-βινω, βταίνω
'gehe heraus', μπαίνω 'gehe hinein', γιαίνω 'heile', Εαίνω und
Σάνω 'krāmpie Wolle', πεθαίνω (und ἀποθάνω) 'sterbe', φαίνομαι
'scheime' ('zeige mich').

-λ(λ)ω: βάλλω 'setze, stelle, lege', βγάλλω 'nehme heraus', προβάλλω 'trete vor', ψάλλω 'singe'.

- 1. Statt βάλλω naw sagt man auch βάνω, βτάνω, καταβάνω 'werfe nieder', sogar βάνω (Âţina), ferner βάω, βτάω, tetzeres ist eigentlich ein besonderes Verbum (agr. ββάζω), das der Bedeutung nach mit βάλλω. βτάλλω zusammengefallen ist (zu denselben Verbum ἀνεβάζω 'stelle hinauft, baβάζω 'lese, f(lundu' ühre hinein').
- -λνω: παραγγέλνω 'bestelle', στέλνω (auch στέρνω nach § 31) 'sende', ψέλνω (= ψάλλω).
- Die alten Formen mit -λλω finden sich noch in Dialekten, in welchen Doppelkonsonant gesprochen wird, also z. B. auf Cypern, Chios, Rhodos und den umliegenden Inseln, s. § 36.

-ρω: προφέρω \*spreche aus' (aus der Schriftsprache), χαίρω und γαίρουσι \*freue mich'.

3. Vgl. auch ξεύρω, ξέρω 'ich weiß' und italien. Fremdwörter wie ἀρριβάρω (ρβάρω) 'kommean', κουμπανιάρω 'gesellemichzu', κουντραστάρω 'trete entgegen', ξεμπαρκάρω 'schiffe aus', σερβίρω 'serviere' u. dgl.; doch gehören diese Verba nach ihrer sonstigen Bildung nicht hierher.

-ρνω: δέρνω "peitsche", γδέρνω "schinde", γέρνω "neige m'nėne, ἀνατέρνω 'durchsuche", παίρνω (mundartlich auch παίρω) 'nėhme, hole", σέρνω (in Bova sérro) 'ziehe', ἀνασέρνω 'ziehe hervor', σπέρνω 'sie", φέρνω 'bringe'.

b) Prissenssuffix -αίνω: a) -αιν- im Aoriststamm versetwindend: λαβαίνω 'erlange, bekomme' (νοθιτ jedoch häufiger παίρνω gebraucht wird), καταλαβαίνω 'verstehe', ξαναλαβαίνω 'erlange wieder', λαθαίνω 'bin verborgen', λαχαίνω 'erlange derch Los', μαθαίνω 'lerne, lehre', πηταίνω (μαπ αιταίνω) 'gehe', παθαίνω 'leide, erdulde', τυχαίνω 'treffe zufällig', ἀποτυχαίνω 'habe Milgeschick', ἐπινιχαίνω 'habe Oligeschick', ἐπινιχαίνω 'habe Oligeschick', ἐπινιχαίνω 'habe Nilgeschick', ἑπινιχαίνω 'habe Nilgeschick', ἐπινιχαίνω 'hab

Formen wie καταλαμβάνω und μανθάνω gehören der Schriftsprache an; nur αἰστάνομαι ist unverändert geblieben (jedoch ἀσ¹ταίνουμι d. i. \*αἰσταίνομαι in Velvendos).

β) Das -ν- gehört auch dem Aoriststamm an: ἀνασαίνω \*atme auf, atme', βαθουλαίνω 'höhle aus', ζεσταίνω 'erwärme', μακραίνω 'bin weitschweifig', μαραίνω 'mache welk', ξεθυμαίνω 'mache meinem Zorne Luft', ξεραίνω 'trockne', πικραίνω 'verbittere', μεγαλαίνω 'mache groß', πλουταίνω 'werde reich', φτωχαίνω 'bin arm'.

#### Vokal + vw.

πιάνω fasse, ergreife', φτάνω 'erreiche, komme an', προφτάνω 'hole ein', φκειάνω φτειάνω 'mache', χάνω 'verliere'; άμαρτάνω 'sündige', βυζάνω 'säuge', δαγκάνω 'beiße'.

δένω binde', πλένω wasche', στένω (σταίνω) stelle', κατάγεω nehme in Beschlag'; άβταταίνω 'vermehre mich', (ξαναβλασταίνω 'sprosse auf', κερδαίνω 'gewinne', σωπαίνω 'schweige', χορταίνω 'sättige mich'.

ἀφήνω 'lasse', Υδύνω 'ziehe aus', ντύνω 'ziehe au', δίνω (auch δίδω) 'gebe', κλείνω 'schließe', λύνω 'löse', πίνω 'trinke', ρύνω 'gieße hinein', σβήνω (auch σβύνω geschrieben) 'lösche', χύνω 'gieße'.

Besonders häufig sind Verba auf -dww. 'ζάντω' 'gūtrê', στρώνω 'breite aus', χώνω' bohre ein'; ὀμάνω' 'schwöre'; ἀπλώνω 'breite aus', γλυτώνω' 'befreie, rette', λιορθώνω 'rerbessere', κρυώνω 'friere', λιμώνω 'löse auf', μαλώνω 'zanke', πλερώνω 'bezahle', στικάνω 'hebe empor', σκοτιάνω 'töte', φορτώνω 'lade auf'; βουλάνω 'siegle, verschilebe'.

-1. Einige Verha schwanken zwischen den Präsensuffixen -dvw, -dvw (-dvw) und -dγw (-dvw): man sagt βυζείνω und βυζάνω 'šäugo', στήνω und στένω 'štelle', ψήνω und φένω 'hrate', ξύνω und εξνω 'krate', πλύνω und πλένω 'wasche'; statt bluw wird hisweilen auch bdivω gesagt (im Gehiet des Æglischen Meres).

2. Im cyprischen Dialekt und sonst, wo geminierte Konsonanten gesprochen werden (§ 36), lautet das Suffix -νω απ' -ννω: πίννω 'trinke', παίννω 'fasse', χάννω 'vergesse', πηαίννω (πααίννω) 'gehe', σηκώννω 'erhehe', σακρώννω 'offenbare'.

3. Die Klasse auf Vokal + vw hat viele der "Verha pura" des Alfreichischen sowie Verha au 1- ur (vuny) und die allen Contracta auf -6w ersetzt. Soweit die Verha pura nicht dieses oder ein anderes Präsenssuffix erhalten haben (wir aktivu, Aoktow er-Andaw 'ringe', opraipu u. a.), sind sie ganz oder teilweise in die Flexion der Contracta oder "Hälbeontracta" übergegangen, s. II.

Wechsel verschiedener Prisensformen bei demselben Verbum kommt nicht nur innerhalb derselben Klasse, sondern auch zwischen verschiedenen Klassen vor: vgl. z. B. nebeneinander συνάζω und συνάγω, πρήσκω und πρήζω, πνάζω und τινάγω, κερδαίνω, κερδαίω und κερδιζώ, σάνω und σάζω, (βμπερδεόω 'verwickle, verwirre' neben δένω 'bindo', νοιώνω neben νοιώθω, χορταίνω und χορτάζω, λούνω und λούζω, παγαίνω und πάνω, (έβοδεώω und ἐοδιάζω, μαζεύω und μαζώνω, ρίφτω und ρίχτω, θέτω, in Kleinasien θήκω θέχτω und τέκνω, βρίσκω βρίστω βρίχω εδράγκω usf.

II. Contracta: der Stammvokal ist mit den Präsensendungen meist schon in altgriechischer Zeit verschmolzen.

a) Auf -ū: aˈramu ˈliebe'; amoλu ˈlasse los\*, κυλu ˈwälze mich', μεθū ˈbin trunken', μηνω ˈzeige an'; ρουφῶ ˈschlūrfe', φιλω ˈküsse', βολεί ˈes ist möglich', παρηγορῶ ˈtröste', πονῶ ˈempfinde Schmerz', παραπονοῦμα ˈbeklage mich', φορῶ ˈtrage (ein Kleid'); "καλω ˈlache', πτω "lieze'.

b) Auf -νῶ: ἀπολνῶ 'lasse los', γερνῶ 'altere', γυρνῶ 'kehre zurück', κερνῶ 'schenke ein', κερινῶ 'hänge', ἔερνῶ 'erbreche mich', ἔεχνῶ 'vergesse', περνῶ 'gehe vorbei', χαλνῶ 'verderbe', φυρνῶ (auch φυρῶ) 'vermindere'; σφαλνῶ 'schließe', καλνῶ 'rute'.

c) Halb-Contracta: ἀκούω 'hōre', καίω 'brenne', κλαίω 'weine', κλείω 'schließe' (neben κλείνω), κρούω 'klopfe, schlage an', φταίω 'bin schuld', πλέω 'schiffe'.

Über die Besonderheiten der Contracta (z. B. aufgelöste Formen auf dus 1-0) in der Präsennsfiscion s. unten § 297 ff. In der Abteilung a) sind die altgriechischen Contracta auf -dw, &w enthalten; b) ist eine Neubildung (Vermischung der Verba auf -dw und -ww); c) enthält Reste der "Verba pura", sitatt deren übirgens auch andere Formen (a. oben) im Gebrauch sind. Einige der Verba pura sind ganz in die Flexion der Contracta (a) übergeaugen (vgl. xw.be) = agr. xw.bu, -dv. hoë wordow, μηνώ = μηνών, μεθώ = μεθεω); zu den "Halbcontracta" gesellen sich auch Formen der Verba Μ(γν», wig/lu», τρώγίω, γν. darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darüber § 261, darü

Auch die Contracta haben sehr oft Nebenformen nach der Klasse der Barytona, wie umgekehrt Barytona solche nach der Klasse der Contracta: besonders häufig ist ein Wechsel zwischen «Δτω oder «ίζω und «ä, z. Β. βαστάζω und βαστά "balte", buφάζω und buφů «iñste", ἐπτὰ εἰετάζω, «imonie» (= ἀλημουώ) 'rergesse' (Otranto), πεινάζω und πεινώ 'hungere', κρεμάζω, κρεμώ und κρεμνώ 'hänge', σκάζω und σκῶ 'zerplatze', βογτίζω und σργτῷ «stöhe, brille", ἐκετάζω und σκλογούρια (σκλογείρια) 'denke', καρετίζω und χωρετώ grüße', ψηφίζω und ψηλογείφια) 'denke', καρετίζω und ψαλογείωμο 'raube'; ἐξνω (ξένω), ἔζω (Pontos) und ἔω 'kratze'; ἀβτατώ und und ἀβταταίνω 'mehre mich', ἀρχίζω (auch ἀρχείω), ἀρχιζω, ἀρχιζων, θαρρῶ ἀρχιζω (πρας απ); ἐξεγὰς und ξεξνάν, θαρρῶ ἀρχιζω (πρας απ); ἐξεγὰς und ξεξνάν, θαρρῶ

'meine' und θαρρεύω 'bekomme Mut', φιλῶ 'küsse' und φιλεύω 'begrüße, warte aut', βαρίσκω, βαρῶ, βαραίνω 'schlage', βόσκω, βοσκίζω und βοσκάω 'weide'.

1. Die Verba φωνάζω (ξεφωνίζω schreie laut'), περάζω 'necke', ζωτροφίζω 'male' haben allgemein die alten Contracta verdrängt. Analog in Kleinasien (Pontos und Kappadokien) μεθόζω = μεθώ, σέζω = σένω 'schüttle', ξόζω = ξόνω. Umgekehrt sind im Pelopounes Verba wie φυλά(γω in die Flexion der Contracta übergerteten is, auch § 289.

 Der Wechsel und die Buntheit der Präsensformen gestaltet sich in den verschiedenen Dialektennoch viel mannigfaltiger, als in der obigen Übersicht gezeigt werden konnte.

#### Aoriststamm.

## a) Der aktive Aorist.

- § 200. Der aktive Aorist wird, sofern er bei einem Verbum theerhaupt vorkommt, entweder mit oder ohne α gebildet. Darnach scheidet man sigmatische und sigmalose Aoriste. Das -σ-verbindet sich mit dem ursprünglichen Stammauslaut zu α, ξ σοder ψ: alle sigmatischen Aoriststämme endigen auf einen dieser drei Laute aus. Die sigmalosen Aoriststämme unterscheiden sich vom Präsensstamm entweder 1) durch Verlust des präsensbildenden Suffixes (rαθ-α/ων: ξταθ-α, φέρ-νω: ξεφρ-α) oder 2) durch Vokalianderung im Stamm (φεύγω: ξεφντα, μένω: ξιανα, ξεροίνω: ἐξέρανα), bzw. 3) durch Vereinigung der beiden Merkmalo (στέλνω: ἐστελα). Die Deponentia haben einen Passivaorist; tiber andere, seltenere Bildungsweisen s. u.
- § 201. Die große Masse der neugriechischen Verba bildet hiren Aorist mit einem or; mit wenigen Ausnahmen gehören hierher die Präsensklassen I, 1.—3., 4. (zum Teil), 6. und II; durch Verschmelzung des σ mit dem Stammkonsonanten entstehen folgende Aoristformen:

## I. Barytona.

- 1. a) und b) -ψ- an Stelle des prisentischen Stammanslautes, also ξλα(μ)ψα, άλειψα, έγραψα, έπαψα, έκοψα, έκρυψα, έπ στεψα, ἐτούρκεψα, ἐχόρεψα; ἀναψα, ξόναψα usf.; zu τέσγω: ἔτεψα; πρέπει hat unregelmäßig ἐπρέπισε. Die Verba βλέπω, πέστω und φεύγω gehören zu einer anderen Aoristbildung, s. § 203. 2. 4. 5.
- Die Schreibung ἐδούλευσα st. -ψα entspricht nicht der wirklichen Aussprache, sondern entstammt der Schriftsprache.

- 2. a) und b) -ξ- an Stolle des Prisensauslautes: ἐπλέξα, ἀνοιξα, ἐφυλαξα, ἔβρεξα, ἐπρόσεξα, ἔτρεξα, ἔψαξα; ἄθραξα, ἔθεξα, ἐφεξα μουξα us. Μετκε besonders ἐσφιξα zu σφίτηω, ἔφεξα zu φέτηω; φεύτω s, §203. 2, ἔεὐτω s. u. 1. Zu ἔργομα s, §203. 5; ἔχω hat keinen Αστίşt. s, §224. 1. Zu ἀντόσχομα s, § 205. 1. 2.
- a): in der Regel σ, doch bei vielen Verben auf ζω auch ξ: ἔθεσα, ἄλεσα, ἔγνεσα, ἔνοιωσα, ἔπλασα, ἄρεσα (auch ἄρεξα).

Verba auf -ζω: ἔπαιξα, ἔσκουξα, ἔπηξα, aber ἔλουσα.

- Vorba auf -έλω, mit Αστ. -σα: Εβρασα, εδιάβασα (Δνέβασα κατέβασα, μετισος), εξετάδω 'prūfo' εξετασα, κατολικόω' 'vorutteilo' καταδίκασα, έσκασα, άτόρασα, διασκέδασα, εθάμασα, εμοίμασα, εσκέπασα, άτκδιασα, εκόπασα und die meisten auf -μέλω. Μίτ Αστ. -ξα: sind am gebründellichsten: Εκραξα, έταξα (Επρόσταξα), εφραξα, άλιλεξα, έσρπαξα, εβάσταξα, έβρολικέα, εκότταξα, ενόσταξα, έσπονδεα, έπειρολες, εντήνειζα, Εφτραξα, έτρημότας, εφρυλας κρώτος μένος το κοιτώς κοιτέρους.
- 1. Bei manchen Verben finden sich beide Formen: z. B. έξέταξα und έξέτασα, έκυτταξα und -σα, ξμοιασα und ξμοιαξα (μοιάζω 'gleiche').

Die Verba auf -ίζω (-ύζω) haben in der Regel -σα: ξχτισα, ξσκισα, ἐκάθισα oder [gew.) ξκατσα, ἀντίκρυσα, ἄρχισα, ἐγιώρισα. ἐνύρισα, ἐδάκρυσα, ὅρισα (ὥρισα), ἐστόλισα, ἐτσάκισα, ἐχάρισα, ἐβίτλισα.

- 2. Doch findet sich auch hier bei einigen Verben -ξα (neben -σα): βρίζω 'schimpfe' ίξριξα, ἀγτίζω 'berühre' ἄγτιξα, σφαλίζω 'schilede' ἀσφαλίξα, σφουγτίζω 'trockne ab' ἀσφούγτιξα, σφομίζω 'pfeife' ἀσφύριξα. -σξα und -tξα baben sich besonders mundartlich weit über ihren ursprünglichen (altgr.) Umfag ausgedehnt.
- 3. Für nordgriechische Mundarten ist der Ausfall des unbetonten ι zu bemerken, z. Β. γύρσιν = έγυρισεν, γουνάτσιν = έγονάτισεν. In ξκατσα = έκαθισα ist der Ausfall des ι allgemein üblich.
- Zu den Verben auf -έζω: -εσα, z. Β. φορέζω έφόρεσα; ἀρέζω s. oben.
- b) entweder wie a) (σκίζνω) oder wie die entsprechenden Verba der folgenden Klasse.
- 4. Aus dieser Klasse gehören hierher: πρήσκω ἔπρηξα, βαρίσκω (βαρέσκω) ἐβάρισα und ἐβάρεσα; von unregelmäßiger Bildung sind ἐβόσκισα (Präs. βόσκω und βοσκίζω) und ἐχάσκισα (zu χάσκω).
- a) Nur die § 199. I. 5a Anm. 8 genannten Fremdwörter bilden sigmatische Adriste: ἀρριβάρισα, ξεμπαρκάρισα, σερβίρισα, sowie das vereinzelte θέλω 'ich will': ἡθέλησα. Ebenso gehört
  - b) zu einer anderen Aoristbildung (§ 203).

Vokal + σ, also -ασα, -εσα, -ισα, -ωσα, -ουσα:

ξπιασα, ἔφτασα, ἔφκειασα, ἔχασα, ἐβύζασα, ἐδάγκασα; zu άμαρτάνω: άμάρτησα.

έδεσα, έστεσα oder έστησα, έκέρδεσα und έκέρδισα; andere Verba dieser Klasse auf -αίνω (-ένω) lauten nur auf -isa: 2. Β. ἐπλυσα, ἄ(υ)ἔησα, (ξανα)βλάστησα; σωπαίνω und χορταίνω haben ἐσώπασα und ἐγόρτασα (formell Αστ. von σωπάζω und γορτάζω).

- Zu dem Schwanken von ε, α und i vgl. auch das Schwanken von -έπο, -άπο, -ίπο im Präsens § 199. I. 6 Anm. 1.
  - Die Verba άμαρτάνω, αὐξαίνω, βλασταίνω, κερδαίνω gehören ihrem Ursprung nach eigentlich zu 5. b. — Auch zu πηγαίνω (παγαίνω) kommt bisweilen ein ἐπάγησα vor (st. des gewöhnlichen ἐπῆγα § 203. 1).

ἄφησα (s. ferner  $\S$  202), ξγδυσα, ξαλεισα, ξλυσα, ξοβησα, ξχυσα, ξψησα; δίνω (δώνω): ξδωσα oder (mundartlich) ήδωσα (s. ferner  $\S$  202); zu πίνω vgl. 199. 1.

έζωσα, έστρωσα, έχωσα, απλωσα, έγλύτωσα usf.

3. Auch in der -νω-Klasse begegnen bisweilen Formen mit -ξά neben dem gewöhnlichen -σα, wie έβύζαξα, έμαζωξα (χα μαζώνω), ἡμεγάλωτα (μεγαλύνω), ξενταξα (φτάνω); χα μαζώνω gehört (αμβετ ἐμάζωκξα) der Aorist έμασα, dessen Frisens (ὁ)μάζω mundartlich (in Kappad) vorliegt.

### II. Contracta.

Ausnahmslos sigmatische Aoriste, d. h. i-, e-, a+o.

- a) In der Regel auf -isa (-ησα): ἀτάπησα, ἀπαντῶ 'begegne' ἀπάντησα, ἀπαντῶ 'rewerbe' ἀπόχτησα, γλιστρῶ 'gleite aus' ἐγλίστρησα, ἐνωτῶ 'frage' ἐρώτησα, τῶ 'lebe' ἔξησα; Τηῶ 'verlange' ἐζήτησα, περπατῶ 'gehe spazieren' ἐπερπάτησα, αρλῶ ἐφί-λῆσα usf.; der Schreibung wegen merke ἀπόλυσα, ἐμέθυσα (weil ursprünglich ἀπολύω, μεθύω), ἐμήνυσα, ἐκόλισα (weil urspr. κολίω).
- -ew ist selten: βαρώ 'sehlage' ἐβάρεσα', βολεί 'es ist möglich' ἐβόλεσε, μπορώ 'ich kann' ἐμπόρεσα, παινώ Τοὸε' (ἐμπάνεσα, παρακαλώ (περικαλώ) 'bitte' παρακάλεσα (αιακ' παρεκάλεσα, παηγορώ 'tröste' παρηγόρεσα, πονώ 'empfinde Schmerz 'επόνεσα, φορώ ἐφόρεσα, πλανώ 'tühre irro' ἐπλάνεσα, συμπονώ 'bemitleide' συμπόνεσα, συχμρώ 'κετειδιεί' συχώρεσα, φελώ 'nūtze' φέλεσα, χωρώ 'fasse (räumlich)' ἐχώρεσα.
- -ασα ist ebenfalls selten: γελῶ ἐγέλασα, διψῶ 'dürste' ἐδίψασα, πεινῶ 'hungere' ἐπείνασα, πετῶ 'fliege weg' ἐπέτασα (und ἐπέταξα).
- 1. Über pontisch ἐπέντεσα = ἀπάντησα, ἐτρύπεσα = ἐτρύπησα vgl. § 6 Anm. 2.

2. Im Nordgricchischen fallt unbefontes 1 aus, also ἀγάποιν = ἀγάποις γάντσιν = ἀγάποις κίντσιν ἐφιλικοίς (Leabos) βάδρσα - ἡμύσροια (εt. gew. ἐμπόροια) usw. (vgl. oben). Indem die Betonung des Singulars verallgemeinert wird, entsteben Pluralformen wie Ζάλσαμ (Καρρ.) = (ὑζάλωραμ εt. (ὑζλάλσαμ.

 b) Gewöhnlich -ασα: wie περνῶ ἐπέρασα auch ἐτέρασα, ἐκέρασα, ἐκρέμασα, ἐΞέρασα, ἐΞέχασα, σκολνῶ (auch σκολῶ) ἐσκόλασα, ἐφύρασα, ἐτάλασα.

-isa: ἀπόλυσα, ἐγύρισα, ἐσφάλισα.

-εσα: ἐκάλεσα.

c) ἄκουσα, ἔκλεισα, ἔκρουσα; φταί(τ)ω ἔφταισα und ἔφταιξα, πλέ(τ)ω ἔπλεξα. Ganz unregelmäßig ἔκαψα (καίω, gew. κάβω u. a.) und ἔκλαψα (κλαίτω).

Entsprechend dem Wechsel der Contracta mit anderen Präsensklassen, besonders sud - τω (- ζωω, Γαω), findet sich im Aorist wie dort bisweilen auch - αξε und - ηξε statt - ασο und - ησο; so außer (επέταξε z. Β. απαντώ διάντητές, δρωτώ Γιαρές ο όμιτηξε (Γεκετ ! ξ. δ), βαστώ 'τεχρέ' έβάσταξα, βοτγιώ 'είδικο' έβούτητές, ρουφώ 'εκλίπτές 'φούφηξες, ονουν'τωί 'είδιδε πι΄ (ανούνταξε, τροβώ 'είνει' ότε γέβηξες, ογοώ 'λιωξε' εφόσηξες, σφαλνώ 'schließe' έσφαλίξα u. a. Die Zahl dieser Formen läßt sich aus den verschiedenen Dialskien leicht vermehren.

§ 202. Neben dem σ-Aorist haben drei Verba eine Aoristbildung mit -κ-: ξόωκα (mundartlich ήδωκα) neben ξόωσα zu δίνω (δίδω, δώνω), ξθεκα neben häufigerem ξθεσα zu θέτω, ἀφήκα und ἀφηκα (nordgr. ἀφ'κα) oder ῆφηκα, seltener ἀφησα, zu ἀφήνω.

 Die drei κ-Aoriste sind altgriechisch; in einigen Dialekten (Agina, Athen, Kyme auf Euboä, Skyros, Maina, Epirus und sonst) hat der -κα-Aorist sos sehr weiter gewuchert, daß er den -σα-Aorist zurückdrängte: z. Β. έχτύπηκα, έγδακα, ἄκουκα, ἐπρικα, ἐκάθικα, ἐφκειακα, (ἐγτύρικα, (ἐξ.ὑuwku usf. – Dher τούρθαν μεθ. 8 208.

 Bemerke pontisch έντιῦκα 'ich schlug' zu (έ)ντούννω 'ich schlage', (έ)ποίκα 'ich machte' zu φτάω 'ich mache'.

 $\S$  203. Die ohne  $\sigma$ gebildeten Aoriste zerfallen nach den drei in § 200 angegebenen Merkmalen in 3 Gruppen, wozu noch einige vereinzelte Bildungen kommen. Mit wenigen Ausnahmen ist die sigmalose Aoristbildung auf die 5. Präsensklasse der Barytona beschränkt rychu1,5a hat keinen Aorist.

 Der Aoriststamm unterscheidet sich vom Präsensstamm durch Verlust des präsensbildenden Suffixes:

Abfall von -ίσκω (I, 4): εύρίσκω 'finde': ηὖρα (neben εὑρῆκα, s. § 207 f.).

Abfall von -νω (Ι, 5. a): κάμνω (κάμω, κάνω) 'mache': ξκαμα, φέρνω 'bringe': ξφερα. πίνω 'trinke': ἡπια (ξπια). Abfall von -αίνω (Ι, δ. b): λαβαίνω 'bekomme', κατα-, ξανα-, περι-λαβαίνω: ἔλαβα, (ἐ)κατάλαβα, (ἐ)ξανάλαβα, (ἐ)περίλαβα.

λαθαίνω 'bin verborgen': ἔλαθα.

λαχαίνω 'erhalte durch das Los': ἔλαχα.

μαθαίνω 'lerne': ἔμαθα (zugleich Aorist zu ξεύρω 'ich weiß'). παθαίνω '(er)leide': ἔπαθα.

πηγαίνω 'gehe': ἐπῆγα (Akzent!); vgl. auch ἐπάγησα § 201, 6 Anm. 2 und ἐπάγηκα § 207.

τυχαίνω 'bin zufällig' (ἀπο-, ἐπι-τυχαίνω 'habe Unglück, Glück'): ἔτυχα.

 Der Aoriststamm unterscheidet sich durch Vokaländerung im Stamm;

(I, 2. a) φεύγω 'fliehe': ἔφυγα.

(I, 5. a) μένω (oder μνήσκω, μνέσκω I, 4) 'bleibe' (ἀπο-, περι-, προσ-μένω): ἔμεινα.

(ἀ)ποθαίνω, (ἀ)πεθαίνω 'sterbe': ἀπόθανα, ἀπέθανα, ἐπέθανα. Εαίνω 'krämple': ἔξανα.

Die Vokalverschiedenheit zwischen Aorist und Präsens ist nicht immer deutlich ausgeprägt, wenn im Präsens Doppelformen existieren:

(I, 5. a) γένομαι und gew. γίνομαι 'werde': ἔγινα und auch ἔγενα (vgl. ferner § 207).

Bemerke kappad. ἔννε (mit Aussprache der Geminata) aus ἔγινε. κρίνω und κρένω 'urteile, rede': ἔκρινα.

(I, 6) πλένω und πλύνω 'wasche': (mundartlich, auf Amorgos) ἔπλυνα, gew. aber ἔπλυσα. Vgl. auch βραδύνει 'es wird Abend': (ἐ)βράδυνε.

Neben μένω: ἔμεινα auch ein Präsens μείνω.

Hierher gehören ferner alle Verba auf  $-\alpha$ ivw (I, 5. b), soweit sie nicht schon unter 1) untergebracht sind; das e wird teils zu a, teils zu i.

-αίνω: -αν-α:

ἀνασαίνω 'atme': ἀνάσανα.

βαθουλαίνω 'höhle aus': (ἐ)βαθούλανα.

γιαίνω 'heile': ἔγιανα.

ζεσταίνω 'erwärme': ἐζέστανα.

μαραίνω \*mache welk\*: ἐμάρανα.

μοιραίνω 'bestimme das Schicksal': ἐμοίρανα.

ξεθυμαίνω \*mache meinem Zorne Luft, beruhige mich': ἐξεθύμανα.

ξεραίνω 'trockne': ἐξέρανα.

πικραίνω "verbittere": ἐπίκρανα.

τρελλαίνω "mache verrückt": ἐτρέλλανα.

Nach diesen Mustern auch Εαναφαίνω 'ich erscheine wieder': Εαναφανα (gew. jedoch Εαναφαίνομαι: Εαναφάνηκα),

-αίνω (-ένω): -ην-α:

χοντραίνω "werde dick": ἐχόντρηνα.
μακραίνω "bin weitschweifig": ἐμάκρηνα.

πλουταίνω (πλουτένω) \*werde reich': ἐπλούτηνα.

τραναίνω (τρανένω) 'werde groß': ἐτράνηνα (Pontos).

φτωχαίνω (φτωχένω) 'werde arm': ἐφτώχηνα.
3) Der Aoriststamm unterscheidet sich durch Wegfall des Präsenssuffixes (-νω) und durch Vokaländerung im Stamm (sämtliche zu I, 5. a):

γέρνω 'neige mich': ἔγειρα; ἀναγέρνω 'durchsuche': ἀνάγειρα.

δέρνω 'peitsche, schlage': ἔδειρα.

γδέρνω 'schinde': ἔγδειρα und ἔγδαρα.

παίρνω 'nehme': ἐπῆρα (Akzent!) und (seltener) ἔπηρα.

παραγγέλνω 'bestelle': παράγγειλα.

σέρνω 'ziehe': ἔσυρα.

σπέρνω 'säe': ἔσπειρα (Präsens auch σπείρω).

στέλνω (στέρνω) \*sende\*: ἔστειλα.

ψέλνω 'singe': ξψαλα (Präsens auch ψάλλω). — Ebenso βέλνω, gew. jedoch βάλλω (βγάλλω, προβάλλω): ἔβαλα (ἔβγαλα, wofür auch ἔβγανα).

Auch bei βάλλω ξβαλα, ψάλλω ξψαλα, σφάλλω 'täusche mich' ἡσφαλα fallen Aorist- und Präsensstamm vollständig zusammen; die beiden Formen unterscheiden sich nur in den Dialekten, wo geminierte Konsonanten gesprochen werden (§ 36).

 Vereinzelt ist die Aoristbildung (I, 1. b) πέφτω 'falle': ἔπεσα, das zugleich als Aorist zu κείτομαι dient.

5) Eine Reihe von hierher gehörigen Aoristen hat Präsentia von ganz anderer Wurzel (defektive Verba), nämlich:

βλέπω 'sehe': είδα (ἔδια Texte Id, 5).

ἔρχομαι 'komme': ἦρθα (ἦρτα, im ägäischen Meer auch ἦρχα, pontisch ἔρθα, kapp, ἦλτα).

λέτω 'sage, spreche': είπα.

Doch διαλέγω 'wähle': διάλεξα.

τρώτω 'esse': ἔφατα.

Merke ferner aus dem Pontischen die Aoriste ἐσέγκα 'ich brachte,

führte hinein' und έξέγκα 'ich nahm heraus', d. i. agr. είσ-, έξ-ήνεικα (-ήνεγκα) zu -φέρω = ngr. φέρνω.

Über den der Form nach medialen Aktivaorist von -βαίνω s. unten § 207.

§ 204. Über das historische Verbältnis des Aorist- und Präsensstammes. Der neugriechische aktive Aorist entspricht genau seinem altgriechischen Vorgänger: in der Verteilung der verschiedenen Bildungsweisen (sigmatischer Aorist, Aorist der Verba Liquida und starker Aorist) gibt das Neugriechische im großen und ganzen die altgriechischen Verhältnisse wieder. Nur in einigen Fällen hat der sigmatische Aorist sich auf Kosten des asigmatischen bereichert: so z. B. έκέρδεσα zu κερδαίνω, έσύναξα zu συνάγω (συνάζω), έπρόσεξα zu προσέχω, άμάρτησα zu άμαρτάνω (ήμαρτο = agr. ήμαρτον ist erstarrt in der Bedeutung 'Pardon!'). Die zwei altgriech. Gruppen des sigmalosen Aorists, d. h. der altgriech. starke Aorist und der Aorist der Verba liquida lassen sich vom neugriechischen Standpunkt nicht mehr streng auseinander halten: so ist άπέθανα zu άποθαίνω formell gleich έζέστανα zu ζεσταίνω, obwohl jenes sprachgeschichtlich zu den 'starken', dieses zu den Liquida-Aoristen gehört; umgekehrt ist ψάλλω; ξψαλα formell gleich βάλλω ξβαλα, obgleich das erstere ursprünglich zum Typus ἔστειλα gehörte. Daher sind weitere Annäherungen beider Formen nicht merkwürdig; neben παραγγέλνω παράγγειλα sagt man auch παράγγελα wie κάμνω έκαμα; die Neubildung φέρνω έφερα (st. φέρω ñνεγκα) verdankt solchen Mustern ibre Entstehung.

Wahrend im allgemeinen der alle Aorist seinen Besitzstand bewährt hat, ist der Prisensstamm sehr bäufig umgewandelt worden und zwar auf der Grundlage des Aorists. So hat der Typus pt/ww Ljeuve, ordkwu Gretak das Muster abgegeben für spérw (spirus) keptve, ahrew (nökvus) énhven, ordkyus lenten, ahre die sind heit eine heite piele finden sich bei Verben mit signatischem Aorist die lautüche Gleichbeit fripug: (riforrequ: Koopus: Aktuwa: Keuwa: Typawa: Bokepe hatte zur Folge, daß die Reihen ryßbu: mirroftwi: völgu (agr. vörtru): Aktyliu (agr. vörtru

Biswellen wurde durch die Form des Aoristalammes das Präsens noch stärker beeinfüldt; so modelwu st. πάσχω zu £ πποθε wie μεθιοίνω: μαθαί Zum agr. Aorist εξεύρον, der als Imperfekt empfunden wurde, wurde ein Präsens (ξίετρους gebildet (wozu dann als Aorist ergänzend ξιαθοί tral). Zu Gretak, ξιείνα entstand in manchen Dialekten (Egläiches Meer und Pontos) ein στείμω, μείνω st. στάλλω (στάλνω), μένω wie σπείρω (σπέρνω) zu Σαπείρα.

Die Imperfekte ὑπήγα, ἐπῆγα (ὑπάγω) und ἔφερα wurden aoristisch aufgefaßt (also gerade das Gegenteil von ἔξεθρον) und erhielten die Präsentien πηγαίνω und φέρνω nach vorhandenen Mustern; gewisse Präsenssuffixe (z. B.-νω, -αμω, -[Δω, -[l]dZω) sind besonders fortpfianzungsfähig, was sich vor allem bei der Schöpfung neuer Verba zeigt.

Die Konfusion im Prisens wirkte nun hisweilen auch auf den Aorist urück: τάω (agr. τάσσω): ἐτοξα, τοράθω (τοράσω): ἐτοξα τοράσω (τηράσω): ἐτοξα το, ἐξα (τήρτοω): ἔτηξα π. Ε. τορει ἐτγίω: ἐξτεῖα π. Ε. τορει ἐτγίω: ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖα π. Ε. τορει ἐτρῖ

So stellt sich also die neugriechische Präsens- und Aoristhidung dat als die Weiterbildung alter Pormen and Grund weitverzweigter Analogische unter Analogische Stellt und der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Analogische Schaffen der Analogische Schaffen der Analogische Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Sc

## b) Der passive Aorist und die ihm verwandten Bildungen.

§ 205. Der passive Aorist (Indikativ) wird gewöhnlich gebildet durch Anfügung von -θη-κα (1. P. Sing.) oder seltenerηκα an den ursprünglichen Verbalstamm, d. h. an diejenige Stammform, welche auch dem σ-λοrist zugrunde liegt. Wenn dem -θηκα ein Spirant (σ, φ, χ) vorhergeht, so rewandelt sichθηκα in -τηκα (nach § 18), doch behält man oft auch die Schreibung mit θ bei (§ 18 Aum. 1). Wie zu den einzelnen Prissensklassen der entsprechende Passivaorist auf -θηκα gebildet wird, zeigen folgende Beispiele (die Verba mit Aorist auf -ηκα s. § 207):

## I. 1. Der Stammauslaut ist φ, also -φτηκα:

έβάστηκα, (έ)στρίφτηκα, έκαστηκα, έκδφτηκα, έπαυτηκα, έκρύφτηκα (seltener unregelm. κρ[ο]υβήθηκα), έτεύτηκα, έπαντρεύτηκα (παντρεύω "rerheirate"); ενκέφτηκα. — Ζυ βλέπω s. § 206, zυ γράφω, θάβω, θρέφω, κάβω, ντρέπομα, στρέφω, τρίβω § 207.

παντρεύκιν in Velv. n. ä. ist die lautliche Umwandlung von παντρεύτ $(\eta)$ κε nach § 7 Anm. 1, bzw. § 37 Anm.

## 2. Stammauslaut χ, also -χτηκα:

πλέχτηκα, ἐσφίχτηκα, ἀνοίχτηκα, ἐφυλάχτηκα, ἐδέχτηκα, ἐβρέχτηκα; ἐδείχτηκα, ἐδιώχτηκα, ἐρρίχτηκα (ἐρρίφτηκα). — Un-regelmäßig ist ὑπόσχομαι (ὑπόσχομαι) 'verspreche': ὑποσχέθηκα. — Zu λέγω vgl. § 206, zu βρέχω, πνίγω § 207.

3. Stammauslaut σ, also -στηκα:

ἐκλώστηκα, ἐπλάστηκα, ἐλούστηκα, ἐβράστηκα, ἀγοράστηκα, ἐΕετάστηκα, σκεπάστηκα, (έ)τοιμάστηκα, στοχάστηκα, ἀγκαλιάστηκα, γρειάστηκα.

Die Verba, welche im Aorist-ξα haben, bilden den passiven Aorist auf -γτηκα:

ξπαίχτηκα (παίζω), κράχτηκα, ξτάχτηκα, ξφράχτηκα, άρπάχτηκα, ξβαστάχτηκα, ἐπειράχτηκα, ἐτρομάχτηκα; ἐσκιάχτηκα neben ἐσκιάστηκα (σκιάζομαι 'fürchte'). — Zu σφάζω s. 8 207.

κατανύσσομαι: κατανύχτηκα.

ξχτίστηκα, ἐσκίστηκα, ἐτνωρίστηκα, ἐσκορπίστηκα, ἐσκολίστηκα (ζαλίζομαι 'werde schwindlig'), ὁρκίστηκα (ὁρκίζομαι 'schwöre'), ἐφταρμίστηκα (φταρμίζομαι 'niese').

-ίχτηκα ist selten, so ἐσφαλίχτηκα (σφαλίζω "schließe").

 Ohne -σ- nur: σαπίζω 'faule': ἐσαπήθηκα (neben dem gew. ἐσάπισα in gleicher Funktion).

3. Zu θέτω lautet der Aorist έτέθηκα (selten), zu δίδω: έδόθηκα.

4. βρίσκω (βρίστω): εὐρέθηκα; das formell zu βαρίσκω, βαρέσκω gehörige (ἐ)βαρέθηκα gehört der Bedeutung nach zum Medium βαρειέμα "werde einer Sache überdrüssig"; πρήσκομα: ἐπρήστηκα, βόσκω: ἐβοσκήθηκα.

Wo ein Aorist auf -θηκα vorkommt, lauten die Formen:
 α) (ἀ)ποκρίθηκα (ἀποκρίγομαι 'antworte'). ἐβάλθηκα (ἐβάρο-

a) (αποκρισηκα (αποκρινομαι απινόττε), εραλοηκα (εραρ θηκα), ἐψάλθηκα (ἐψάρθηκα, ἐψάρτηκα), ἐσύρθηκα, ἐφέρθηκα.

Εεμπαρκαρίστηκα zu Εεμπαρκάρω.

Der Vokal des Präsens (e) wird in a verwandelt bei

(ἐ)δάρθηκα, (ἐ)γδάρθηκα, ἐπάρθηκα (auch zu λαβαίνω), ἐσπάρθηκα, ἐστάλθηκα.

 Zu κάμνω 'mache' wird der Passivaorist von φτειάνω (έφτειάστηκα) gebraucht. — Zu nordgr. πάρκα = πάρθηκα vgl. § 37 Anm.

 b) α) αιστάνομαι: αιστάνθηκα (anderes wie λαχήθηκα kaum gebräuchlich oder wie μαθεύτηκα zu μαθαίνω von einem anderen Präsensstamm).

β) ἐζεστάθηκα, ἐμαράθηκα, ἐξεράθηκα, ἐσιχάθηκα, ἐτρελλάθηκα.

Teils -θηκα, teils -στηκα:

ορκα (in einigen Fillen mit Yokalwechsel); χάνω: ἐχάσηκα, δένω: ἐδθηκας, πένω (πάνω): ἐκλύσηκα, κερδαίνω: ἐκερβεθήτκα, ἀξαίνω: ἀξήσηκα; ἀφήνω: ἀφέσηκα und ἀφήσηκα, γόνω (ντύνω): ἐΓοὐσηκα (ἐγτύσηκα), δίνω (οἰνω): ἐδδόσηκα (ἐντω: ἐλέσηκα, χόνω: ἐζύσηκα, ψίνω (ψένω): ἐψήσηκα, στήνω 'stelle': ἐστήσηκα (ἐστάἐχίσηκα, ψίνω (ψένω): ἐψήσηκα, στήνω 'stelle': ἐστήσηκα (ἐστάθηκα, das zum selben Verbum gehört, ist der Aorist zu στέκω 'stehe'), στρώνω: ἐστρώθηκα, σώνω 'erreiche, komme zu Ende': ἐσώθηκα, χώνω: ἐχώθηκα; ferner ἀπλώθηκα, μαζώθηκα, ἐπλερώθηκα, σκοτώθηκα, ἐφορτώθηκα usf.

στηκα: δαγκάνω: δαγκάστηκα, πιάνω: ἐπιάστηκα, φτειάνω:
 ἐφτειάστηκα, ferner ἐσωπάστηκα, χορτάστηκα; κλείνω: ἐκλείστηκα,
 ἔύνω: ἐξύστηκα, σβήνω: ἐσβήστηκα, ζώνω: ἐζώστηκα.

Selten -χτηκα: βυζάχτηκα zu βυζάνω.

 -θηκα (-στηκα) wird an den Stammvokal gefügt (keine Formen auf -ηκα).

a) -ή-θηκα: ἀγαπήθηκα, γεννήθηκα ('ich wurde geboren'), ἐκοιμήθηκα (κοιμοθμαι 'schlafe'), ἐζητήθηκα, ἐφιλήθηκα, εὐκήθηκα (εὐκοθμαι 'segne'), ἐφοβήθηκα (φοβοθμαι 'fürchte').

-έ-θηκα: καταφρονέθηκα (καταφρονώ 'verachte'), παινέθηκα, ἐπλανέθηκα, παραπονέθηκα, συμπονέθηκα, συχωρέθηκα, ἐφορέθηκα,

-στηκα ist selten: ἐγελάστηκα, ἀρνήστηκα neben ἀρνήθηκα (ἀρνούμα Tich leugne'), καυκήστηκα (καυκούμαι Tich Tühme mich'), καταρήστηκα (καταρείμαι 'fluche'), ἐκαλέστηκα (zu καλῶ und καλνῶ), παρακαλέστηκα, πετῶ hat πετάγτηκα.

b) Meist -στηκα: ἐκεράστηκα, ἐκρεμάστηκα, ἐξεχάστηκα, ἐχαλάστηκα, ἐσφαλίστηκα, (ἐ)καλέστηκα (παρα-).

So auch pontisch ἐπελύστα = ἀπολύθηκα.

ακούστηκα, ἐκλείστηκα, ἐκρούστηκα, ἐκλαύτηκα.

Der Wechael -ήθηκα und -ήστηκα entspricht der Doppelheit von 
-δ und -ζω. Der dem -ξα entsprechende Passivaorist -χτηκα ist seltener; außer dem gewöhnlichen drecdχτηκα merke noch: 4μαζώχτηκα (neben dem angeführten έμαζώθηκα oder auch έμαζεύτηκα zu μαζεύω) und τραβώ ζιαθεί: (τραβλχτηκα.

 $\S$  206. Eine besondere, mit  $\omega$ erweiterte Stammform liegt dem Passivaorist in folgenden Verben zugrunde:

βλέπω 'sehe': ἰδώθηκα (διώθηκα).

λέγω 'sage': neben ἐλέχτηκα auch εἰπώθηκα.

πίνω 'trinke': (ἐ)πιώθηκα.

τρώγω 'esse' (Aor.) ἔφαγα : (ἐ)φαγώθηκε.

 $\S$  207. Der mit -4 $\kappa\alpha$  (ohne 0) gebildete Aorist findet sich bei folgenden Verben:

(I, 1) γράφω 'schreibe': ἐγράφηκα, doch gew. ἐγράφτηκα. θάβω 'begrabe': ἐτάφηκα, doch gew. ἐθάφτηκα. θρέφω 'ernähre': ἐτράφηκα, ἐθράφηκα.

κάβω (καύτω) \*brenne\*: ἐκάηκα (neben ἐκαύτηκα).

κλέφτω "stehle': έκλάπηκα (und έκλέφτηκα). κόβω (κόφτω) "schneide": έκόπηκα. ντρέπομαι "schäme mich': (ἐ)ντράπηκα. στρέφω "wende": ἐστράφηκα (καταστρέφω "zerstöre':

καταστράφηκα). τρίβω "reibe": ἐτρίβηκα (und ἐτρίφτηκα).

(II, 2) βρέχω "benetze": έβράχηκα (und ἐβρέχτηκα). πνίγω "ertränke": ἐπνίγηκα (und ἐπνίχτηκα).

(II, 3) σφάζω 'schlachte': ἐσφάγηκα (und ἐσφάχτηκα).

(II, 5) φαίνομαι 'scheine': ἐφάνηκα.

χαίρομαι (χαίρω) 'freue mich': ἐχάρηκα.

γίνομαι 'werde': ἐγίνηκα (nordgr. ἐγίν'κα) und ἐγένηκα, . (neben ἔγινα s. oben).

Das Verbum -βαίνω (nur Composita, s. S. 127) bildet seinen Aktivaorist (mit starker Veränderung der Stammform) ebenfalls auf -ηκα:

> άνε-, κατε-, δια-βαίνω \*gehe hinauf, hinab, vorbei': ἀνέβηκα, κατέβηκα, διάβηκα (nordgr. κατήβκα, διάβκα, s. Texte III 12).

βγαίνω 'gehe heraus': (έ)βγῆκα. μπαίνω 'gehe hinein': (έ)μπῆκα.

σεβαίνω (mundartlich) 'gehe hinein': (εί)σέβηκα. Über einige weitere Formen zu -βαίνω vgl. § 208.

συνέβηκε 'es creignete sich' gehört zu dem der Schriftsprache entstammenden συμβαίνει (wofür die Volkssprache γίνεται sagt). Das Muster von ἀνεβαίνω: ἀνέβηκα usw. hat zu παγαίνω ein πάγηκα hervorgerufen, γε], πάΐ καν ά. i. πάντηκα Tærte III 10.

Der äußeren Form nach gehört hierher auch das allgemein gebräuchliche εύρηκα oder (ε)βρήκα neben ηύρα zu εὐρίσκω (vgl. § 208).

§ 208. Geschichtliches. Der neugriechische Passivaorist (samt deßpang dgl.) entspricht dem altgriech. Aorist auf -θην- oder -ην: die Stammbildung beruht ganz auf der altgr. (vgl. besonders die Vokalisation von derdößeng, dydoßengen im wennigen Fällen traten analogische Neuerungen ein, wenn z. B. εβαλθηκ st. agr. εβλθη nach der sonstigen Stammom βαλ- gebildet wurde. Auch das Verhaltins zwischen der -θην- und -ην-Bildung hat sich nur ein wenig zugunsten der ersteren verschoben: ημ. 2. Β. ελαγδλογοα, εγδυβησια – ηκ. εγκτών, γόρφην. Dazu kanne einige Neubildungen, denen im Altgrischischen keine entsprechende Form zur Steite steht, z. R. εγνίγκα und die § 300 angelührten Aoriste auf -úθηνα.

Die Weiterbildung des -0n- mit -ka (das wie ein -oa-Aorist flektiert wird) ist zwar allgemein, aber doch nicht ausschließlich üblich: es findet sich auch noch die unerweiterte Form besonders in der 3. Sing, z. B. copén, arcopfen, hydin (los), roo (kono)devin, xurfün, folian nehen füburhrös (Maina) = dudfpux; die unerweiterte Form ist Regel im Pontos und in Kappadokien, vgl. aus den Tzetse III, 13. 14 érektörre "ich wurde zurückgelassen, blieb zurück", draßeler 'er erhob sich", opsifögus 'wir Türchteten uns', draßev 'sie erhoben sich', ickstobben 'sie wurde zurückgelassen, dyadow 'sie ferten sich', tickfev' er ging herus, dößev 'er ging weg' (ahnlich auf Syra Tzete Id, 5 hunc, Chios Tzetse III 9 hunce = kunften), deffen, vor 'wir, sie gingen hinaus'. Auder der Bildiumg -oh-na gibt es eine andere Weiterbildung -oh-na: so sagt man z. B. in Agina Aumfren, defen, vo. derhöhen nehen -ohna, vgl. bürgens auch die Flexion des Passivaorists § 221; endlich begegnet eine Weiterbildung auf -oa, s. Tzete III 2 Ann. 22.

Die Form αξορικα ist äußerlich mit dem Aoristtypus -ηκα zusammengefallen; sie ist identisch mit dem altgriech. aktiven Perfekt gleicher Form und daher der einzige sichere Rest des alten Perfectum.

c) Das Participium Perfecti Passivi und Dazugehöriges.

- § 209. An die Bildung des Passivaoristes schließt sich unmittelbar das passive Partizip der Vergangenheit an, eine Form, die jedoch viel häufiger angewendet wird, als der passive Aorist. Neben der gewöhnlichen Form auf -μένος gibt es noch eine seltenere auf -τός (§ 212).
- $\S$  210. Die Endung -μένος tritt in der Regel an dieselbe Grundform wie -θηκα; die Verschmelzung der Endung mit dem Verbalstamm ergibt folgende Formen:
  - Ι. Ι. -(μ)μένος:

βαμμένος, γραμμένος, στριμμένος, στρέμμενος; θαμμένος (θάβω 'begrabe'), θλιμμένος 'betribb' (θλίβω), κομμένος, τριμένος, κρυμμένος, τριμένος, τριμένος, τριμένος, τριμένος, τριμένος, τριμένος 'vertiaut'), έρωτε(μ)μένος 'verlibb', φυτε(μ)μένος; ἀναμμένος, κλεμμένος, ομημένος ταξ.

κάβω hat neben regelrechtem κα(μ)μένος auch ein Partizip κασμένος (zu ἐκάηκα), das in übertragener Bedeutung \*arm, unglücklich\* gebraucht wird; übrigens kann auch κα(μ)μένος diese Bedeutung haben.

πέφτω: πεσμένος. Ζα βλέπω s. § 211.

-(γ)μένος:

πλε(τ)μένος, ἀνοι(γ)μένος, πνι(τ)μένος, τυλι(γ)μένος, βρε(τ)μένος; δετημένος, διωτμένος; ρίχτω (ρίφτω): ριμμένος (nach 1) οder auch ριχμένος, ebenso σπρώχνω: σπρωχμένος. — Ζυ έρχομαι, λέτω, τούτω s. 8 211.

Die Lautgruppe - $\gamma\mu$ - ist nur im Nordgriechischen erhalten, sonst schwindet  $\gamma$  vor  $\mu$  (vgl. § 24).

Gewöhnlich -σuévoc:

θεσμένος, άλεσμένος, κλωσμένος (άρεσμένος).

λούζω: λουσμένος, παίζω: παιγμένος oder παισμένος.

βρασμένος, άγορασμένος, (έ) ξετασμένος, θαμασμένος, σκεπασμένος, σπουδασμένος, τρομασμένος, άγκαλιασμένος, άραχνιασμένος 'mit Spinnweben erfüllt', βουλιασμένος (trotz έβούλιαξα).

Entsprechend den Aoristformen - τα, «τηνα lanten einige Pattigipien auf «[τμένος: πτήμενος (αυ πήξω»), στήμενος, ορφημένος. δρατμένος (δράζω "lande 'von einem Schiff), δραταγώνος κατασπαραγμένος (certissen, durchwibhl' übert.), παραγμένος, ρημαγμένος 'vereinsamt' (neben ρημασμένος), αυτό τρομαγμένος, βουλιστμένος, γτημένος, σποσμένος, καθασμένος, γυρισμένος, διακρυσμένος,

χτιομένος, οκιομένος, κασισμένος, τορισμένος, σακρυσμένος, εὐ-, δυστυχισμένος \*glücklich, unglücklich\*, ζαλισμένος, δρισμένος, σκορπισμένος, τσακισμένος, άκουμπισμένος usf.

σφαλιγμένος neben σφαλισμένος.

(ἐ)βρίσκω: βρεμένος und βρημένος, πρήσκω: πρησμένος.
 βόσκω: βοσκισμένος, βαρίσκω: βαρισμένος.

-μένος.

α) κρίνω: κριμένος, γιαίνω: γιαμένος, Εαίνω: Εαμένος, πεθαίνω: (ά)πεθαμμένος, βάλλω: βαλμένος, ψάλλω: ψαλμένος.

άνε-, κατε-βάζω, έμπάζω: άνε-, κατε-βασμένος, (έ)μπασμένος. στέλνω: σταλμένος.

Εξιμπαρκάρω: Εξιμπαρκαρισμένος, σερβίρω: σερβιρισμένος (πικαριϊμένος Texte Id, 5 = πικαρισμένος 'erbittert').

(η)δέρνω: (η)δάρμενος, παίρνω: παρμένος, γέρνω: γειρμένος (auch γερμένος), σπέρνω: σπαρμένος, σέρνω: συρμένος, φέρνω: φερμένος. — Ζυ γίνομαι, κάμνω s. § 211.

b) α) λαθαίνω: λαθαιμένος, λαχαίνω: λαχαιμένος; μαθαίνω: μαθημένος, πηγαίνω: πηγαιμένος. — Zu παθαίνω sowie auch πηγαίνω vgl.  $\S$  211.

β) ζεσταίνω: ζεσταμένος, ebenso μαραμένος, ξεραμένος, πικραμένος, σιγαμένος.

6. -μένος und -σμένος.

μένος χαμένος άμαρτημένος; δεμένος πλημένος, κερδιμένος (αιπά κερδημένος, κερδισμένος), άξημένος, Αθημένος, Αυτιμένος, δομένος, λημένος, στημένος (αιπά στεμένος), χυμένος, ψημένος; στρωμένος, χωμένος, άπλωμένος, κρυωμένος, μαζωμένος, πλερωμένος, καστωμένος μετ.

 σημένος: πιασμένος, φτασμένος, φτεμασμένος; βυζασμένος (seltener βυζατμένος), δαγκασμένος (auch δαγκαμένος); χορτασμένος; κλεισμένος, Ευσμένος (und Ευμένος), σβησμένος (und σβημένος), ζωσμένος; auch δοσμένος neben δομένος (zu δίνω, δώνω). II. a) Gewöhnlich -μένος:

-η-μένος: άγαπημένος, εὐκαριστημένος ('befriedigt', zu εὐκαριστῶ), άρρωστημένος 'erkrankt, krank' usw.

-ε-μένος: πονεμένος 'bekümmert' (παρα-), συχωρεμένος, φορεμένος.

-σμένος: καλεσμένος; γελασμένος, διψασμένος, πεινασμένος. μεθώ: μεθυσμένος, ψοφῶ 'verende': ψοφισμένος.

πετῶ: πετα(γ)μένος.

Vgl. auch ἀκουμπίσμένος zu ἀκουμπῶ und ἀκουμπίζω und κοιμισμένος 'schlafend' zu κοιμοῦμαι, samt anderen (S. 130 f. angeführten) Verben auf - $\dot{\omega} = -\dot{\alpha}\zeta\omega$ , - $\dot{\zeta}\omega$ .

b) Gewöhnlich -σμένος:

κερασμένος, κρεμασμένος, ξερασμένος, ξεχα(σ)μένος ('vergeBlich'), περασμένος, χαλασμένος; γυρισμένος (vgl. auch γυρίζω), σφαλισμένος (vgl. auch σφαλίζω); καλεσμένος.

Aber ἀπολυμένος (zu λύνω).

c) -σμένος und -μένος:

ἀκουσμένος, κρουσμένος, κλεισμένος (vgl. κλείνω); κλαίω: κλαμένος 'in Tränen gebadet' (vgl. καίω, κάβω: καμένος).

 $\S$  211. Der  $\S$  206 angeführten Aoristbildung entsprechen folgende Partizipialformen:

βλέπω: ἰδωμένος (δωμένος).

**ἔρχομαι: ἐρχωμένος.** 

 $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \omega$ :  $\epsilon i \pi \omega \mu \dot{\epsilon} v \circ \varsigma$  (und  $\lambda \dot{\epsilon} [\gamma] \mu \dot{\epsilon} v \circ \varsigma$ ).

τρώγω: φαγωμένος.

πίνω: πιωμένος 'betrunken'.

γίνομαι: γινωμένος. κάμνω: καμωμένος.

παθαίνω: παθωμένος.

πηγαίνω: παγωμένος (gew. πηγαιμένος).

1. καμώνομαι, καμώθηκα bedeutet 'tun als ob'. Ähnlich vertritt γεννημένος (zu γεννώ) das Part. Pass. von γίνομαι.

2. ὑπόσχομαι : ὑποσχεμένος.

3. In bezug auf das Verhälltnis der neugriechischen zur allgriechischen Bildung gill im wesentlichen dasselbe, was über den Passivaorist: das Passivaratizip ist (mit den Einschränkungen wie beim Passivaorist) die Forstetzung der gleichen altgriechischen Form, d. h. das alte Participium Perfecti Passiv.

§ 212. Die Verbaladjektive auf  $-\tau \dot{\sigma}_{\varsigma}$  schließen sich der Bildung nach dem Passivaorist und Partizip an  $(-\tau \sigma_{\varsigma} \text{ statt } -\theta \eta \kappa \alpha,$ bzw. statt  $-\mu \dot{\epsilon} v \sigma_{\varsigma}$ , kommen aber nur bei einzelnen Verben vor und

sind meist zu reinen Adjektiven geworden. Vgl. z. B. ἀνομτός ΄νιθεπ', βολετός 'möglich', Ζηλευτός 'beneidenswert', λειστός 'geschlossen', πλουμιστός 'geschmückt', σβηστός 'erloschen', σκυστός ˈgebeugt', σφαλιχτός 'eingeschlossen', σφιχτός 'Γσεt'; ἀγλαστος πίεht lachend, 'άπάτητος 'unbetreten', ἀπόροξεγος 'unamerksam', ἀτίμητος 'unschätzbar', ἀχώριστος 'unzertrennlich'; πρωτόβγαλτος 'zum erstemmal vorgebracht, aufgeführt'.

### Flexion des Verbums.

### I, Barytona.

Paradigma: bévw 'ich binde'.

# Einfache Zeiten.

Activum. 8 213. Präsens.

| Indikativ. |            | Konjunktiv. |    |       |      |     |      |
|------------|------------|-------------|----|-------|------|-----|------|
|            | δένω 'ich  | binde*      | νà | δένω  | 'daß | ich | bind |
|            | δένεις 'du | bindest'    | νà | δένης |      | usf |      |
|            | δένει      | usf.        | νà | δένη  |      |     |      |

δένομε, δένουμε νὰ δένωμε, δένουμε δένετε νὰ δένετε

δένουν, δένουνε νὰ δένουν(ε).

1. Indikativ und Konjunktiv sind nur durch ihre historische Ortho-

graphie verschieden; man kann beide Formen auch ganz gleich schreiben.

2. Im Gebiet des Nordgriech. lautet das Paradigma: δένου, δέν'ς, δέν' oder δέν', δένουμι, δέντι, δέν'ν(ε); vgl. z. B. die pontischen Formen στρώνν

= στρώνουν, θέλνε = θέλουν usw. oder auch Velv. τσακών = τσακώνουν.
3. Die 1. Sing. lautet bisweilen auch außerhalb des Nordgriech, (z. B. im Peloponnes) auf -ou st. -w.

In pézzi u. dgl. Bova = παίζεις Abfall des -ς (s. § 29 Anm.).

5. Die 3, Plur. lautet auch δένουνι (Kreta), δένουνα (vgl. τρέχνα, πέφνα Τεκίε Ill 12 = τρέχουνα, πέφτουνα) oder nach alter Weise δένουσι, δένουσιν(ε) auf Cypern, Kreta, in der Maina, im ägäischen Meere, in Unteritalien.

\$ 214.

Imperfekt.

ἔδενα 'ich band'
ἔδενες usf.

έδενε έδέναμε

έδένατε oder έδένετε έδεναν, έδέναν(ε).

### Aorist.

Indikativ. Konjunktiv.

έδεσα 'ich band' và δέσω 'daß ich binde'

έδεσες νὰ δέσης έδεσε νὰ δέση

έδέσαμε νὰ δέσωμε, δέσουμε

ἐδέσετε (auch ἐδέσατε) νὰ δέσετε ἔδεσαν, ἐδέσανε νὰ δέσουν(ε).

Ebenso der sigmalose Aorist:

κατάλαβα 'ich begriff' νὰ καταλάβω κατάλαβες νὰ καταλάβης

κατάλαβε νὰ καταλάβη καταλάβαμε νὰ καταλάβωμε (-ουμε)

καταλαβαμε να καταλαβωμε (-ουμ καταλάβετε (auch -ατε) νὰ καταλάβετε

κατάλαβαν, καταλάβαν(ε) νὰ καταλάβουν(ε).
Desgleichen ἔστειλα 'ich sandte' νὰ στείλω, ἔφαγα 'ich aß' νὰ φάνω usf.

1. Über das Augment s. § 182f. Der Wechsel der Akzentstelle im Singular und Plural ist bisweilen ausgeglichen worden, d. b. man sagt auch (seltener) ἐκόμα, (φράτα u. dgl. nach ἐκάμαμε, ἐφάταμε oder (nordgr.) ἔφωτάμε usf. nach ἔφατα (vgl. § 38 Anm.), woraus sich Formen wie ζάλσαμ (8 201. Il a Anm. 2) erklären.

Das Imperfekt und die beiden Aoriste sind also in der Flexion gleich geworden; der Konjunktiv Aor. wird wie der Indik. Präs. flektiert,

3. Die nordgriechischen Formen ergeben sich aus § 7 Ann. I. Ygl. B. aus Verlendies Επριγις – παριγις δολίδης — δολόκις νη γρογιω = ότρισε (γ), πάΙνιν = έπαταινεν, δολόκιμα = τό 'φατάμι = τό 'φατάμι = τό 'φατάμι = τό 'φατάμι = τό 'φατάμι = τό 'σατάμι = τό εθείχς, ού πάδο = ων πάσους, να παρίσσης να λείξε = να δείξε, να πάσους = να πάσους, να κριμάσουν. Über να ότγουρός = συχωρόσης, να πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης = πλερώσης

4. Die 3. Sing. endigt in vielen Dialekten (z. B. Pontos, Mazedonien, Chios, Naxos, Epirus) auf -ev (also δενεν, δεσαν) oder (z. B. Naxos, Kythnos) auf -ev: ἡκουκε — ἐκουκ. ἡπαιζενε — ἐκοιλεκ φιδοίλωσενε — ἐβούλωσεν Ε ἐβούλωσεν. Dieses -ve ist bisweilen (besonders auf Naxos) auch an andere

Personalendungen, z. B. an die 2. P. Pl. angetreten, vgl. doofvrev = doofvr, efverw = Øvr. (m. 04.0). Die 1. und 2. Plur. endigt auch auf -apuny. «trav («trav), die 3. Pl. auf -avu und -anfve) (δεθνανι, δεδσακ), letzteres in denselben Gebleten, wo oouw vorkommt; beachte ferener treuprivar Exzt III 12. In Kappadokien (Texts III 14b) lautet die 1. Pl. auf -ay oder -ayırı, z. B. Ağrayı, Zökony, dopony (Annı 6), dirayırı, die 2. Pl. auf -avı, z. B. Þetyern.

5. Der -κα-Anrist wird wie der -αα-Anrist flektlert: ἀφηκα άφηκες w. ἐκάθεντο κ. δ. (z. Β. Ζεκε III 4) ist «ἐκθεντο κεθικες κ.β. 45. Το Per Konjunktiv zu ἀφηκα, ἐδωκα lautet gewöhnlich ν' ἀφήσω, νὰ διόωω, ἀ. i. nach Αττ des sigmalischen Anrist; oberso ἀκουα — νὰ ἀκοίσω εντ ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ. Δεκ από το ἐκθεντο κ.

6. In Kappadokien gibt es einige eigenartige Imperfekthildungen, so in Pharasa auf -(i)τω, bzw. -κα, z. Β. φέριτα = ἐφερα, πνώττα 'ich schilef (zu κνώνω), πόρκα 'ich konnte' (zu μπορώ), κατέφεκα 'ich unterhielt mich' (zu κατέψω); in Silh auf -ισκα, -ινόσκα und -ινόνεζισκα, z. Β. ἤριλίνκα οder σόλινόσκα = βθέλα, πραγανινόνέζισκα = πάτρανα.

§ 215. Der Konjunktiv des unsigmatischen Aorists unterscheidet sich bei einigen Verben durch den Wurzelvokal vom Indikativ (vgl. § 203):

ἐπῆρα 'ich nahm': νὰ πάρω ἐπῆγα 'ich ging': νὰ πάγω ἦρθα 'ich kam': νὰ ἔρθω

(ἔτινα 'ich wurde': νὰ τένω, gew. νὰ τίνω).

Der Grund der Erscheinung ist (abgesehen von ἔγινα) die Erhaltung des alten Augments (ὑπ-ῆγον, ἐπ-ῆρα) im Indikativ.

Einige zweisilbige Aoriste haben im Konjunktiv Endbetonung:

είπα 'ich sagte':

 νὰ εἰπῶ
 νὰ εἰποῦμε

 νὰ εἰπῆς
 νὰ εἰπῆτε

 νὰ εἰπῆ
 νὰ εἰποῦνε

oder νὰ ἀπῶ usf. (neben νὰ ϵἴπω).

Ebenso: είδα 'ich sah': νὰ ἰδῶ, νὰ 'δῶ und νὰ διῶ (διῆς usw.), ξαναεῖδα (ξανάειδα) 'ich sah wieder': νὰ ξαναῖδῶ.

ῆρθα (ῆρχα) 'ich kam': νὰ 'ρθῶ, νὰ 'ρτῶ (νὰ ἐλθῶ) neben νά 'ρθω, νὰ ἔρθω (νὰ ἔλθω, νὰ ἔρχω, νὰ 'ρχω).

ηὖρα 'ich fand': νὰ βρῶ neben νὰ εὖρω.

ἥπια 'ich trank': νὰ πμῶ.

έτινα 'ich wurde': νὰ τενῶ neben νὰ τένω (und νὰ τίνω).
 Zu νὰ έρθοῦ, νὰ 'ποῦ (Texte III 3) vgl, 8 213 Anm. 3.

§ 216. Imperativ.

### Präsens:

(ας, να δένω 'ich will binden')

δένε 'binde'

ac (oder va) bévn 'er soll, möge binden' αc (và) δένωμε (δένουμε) "laßt uns binden"

δένετε 'bindet'

αζ (và) δένουν(ε) 'sie sollen, mögen binden'.

#### Aorist:

| (ἄς, νὰ δέσω)       | (ἄς, νὰ μείνω) | (ἄς, νὰ φάγω) |
|---------------------|----------------|---------------|
| δέσε                | μεῖνε          | φάγε          |
| άς δέση             | ᾶς μείνη       | ᾶς φάγη       |
| άς δέσωμε (δέσουμε) | ᾶς μείνωμε     | ᾶς φάγωμε     |
| δέσετε              | μείνετε        | φάγετε        |
| ᾶς δέσουν           | άς μείνουν     | ᾶς φάγουν.    |

In der 2. P. Sing, wird der Akzent bei mehrsilbigen Wörtern auf die drittletzte Silbe zurückgezogen; z. Β. πήγαινε 'geh', κάθισε (oder κάτσε) 'setz dich'.

Nur die 2. P. Sing. und Plur. entsprechen alten Formen, jedoch mit dem Unterschied, daß die Endungen des Präsens (-ε, -ετε) auch auf den Aorist übertragen wurden. Einem altgr. vodwov usw. entsprechen genau die pontischen Formen, z. B. γράψον, ποῖσον (ποίησον), und solche aus der Terra d'Otranto wie krátiso (κράτησον), pístefso (πίστευσον). Die übrigen Formen des Imperativs sind mit Hilfe der Partikeln ας (verneinend ας μή) oder vd (và μή) und des Konjunktivs gebildet, vgl. darüber § 193 f.

- § 217. Das inlautende ε der 2. P. Plur. fehlt sehr oft: άκούστε 'höret', άφήστε (bisweilen άφητε oder ἄστε) 'laßt', γράψτε, κόψτε (und κόφτε), λύστε 'löset', όρίστε 'befehlen Sie', ρίξτε, βάλτε 'legt', ρωτήστε 'fragt', πάρτε 'nehmt' (παίρνω), σύρτε 'zieht', φέρτε 'bringt'; auch die Endung ε der 2. Sing. fällt bisweilen ab, besonders wenn ein Pronomen conjunctum der 3, P. folgt: z. B. ἄφησ' το (auch ἄφ το aus ἄφς το, vgl. ἄφσε = ἄφησε, oder άς το zu άσε Texte Ia, 9), κόψ' το (κόφ' το), φκειάσ 'του (Velv.) "tu es', βάλ' το, φέρ' τα. Ganz gewöhnlich ist δός (wie im Agr.) "gib' (neben δῶσε) Pl. δώστε, θές 'setze' Pl. θέστε.
- Bisweilen δό μου statt δός μου: δός und θές sind bekanntlich die altgriechischen Formen, können aber, wie δώσε, δώστε und θέστε zeigen, ganz wie die oben genannten Formen aufgefaßt werden.

2. Die Verwendung von ἀκούστε usw. auch für den Konj., d. h. và (Fut. θά) ἀκούστε st. νά (θά) ἀκούσετε (vgl. Texte II b, 6) u. dgl., ist seltener.

§ 218. Zu den § 215 angeführten Aoristformen gehören folgende Imperativformen der 2. P. Sing, und Plur.:

ἐπῆρα: πάρε, πάρτε.

ἐπῆγα: entweder νὰ πάς, νὰ πάτε (d. h. Konj.) oder ἄμε, ἄμετε.

ῆρθα: ἔλα (mundartlich νέλα Texte III 15, Ladá), ἐλᾶτε (mundartlich auch ἐλᾶστε).

έγινα: γίνε, gew. νὰ γίνης, νὰ γίνετε.

είπα: είπέ, 'πέ, πές, Plur. είπέτε, πέτε, πέστε (und πῆτε).

είδα: ίδέ, δέ, (ί)δές, Pl. ίδέτε, δέτε, (ί)δέστε. ηδρα: εύρέ, βρέ, βρές, Pl. βρέτε, βρήτε.

ήπια: πιέ(c). Pl. πιέτε.

 Zu ξμαθα (μαθαίνω) lautet der Imperativ μdθε; μαθέ oder μαθές wird jedoch als Einschaltwort = 'nämlich, denn wohl' gebraucht (vgl. § 259).

3. Der Imperativ ἄμε ἄμετε ist eigentlich ein erstarrtes ἄ(γω)με; ebenso bildet man zu πάμε 'gehen wir, wohlan' einen Plural πάμετε.

#### Passivum1).

§ 219. Präsens.

Indikativ. Konjunktiv.

δένομαι (δένουμαι) 'ich werde gebunden' νὰ δένωμαι δένεσαι usf.

δένεται

δενόμαστε (δενούμαστε, -μεστε)

δένεστε

δένουνται.

Die nordgriechischen Formen δένουμι, δένισι usf. ergeben sich aus § 7 Anm. 1. δένουμαι ist im Südgriechischen seltener als δένομαι. γίν ται u. ä. st. γίνεται in Saranda Klisiés (*Texte* III 12).

wie der Indik.

<sup>1)</sup> Wozu auch die Deponentia wie ξρχομαι usw. § 177. 1.

§ 220. Imperfectum.

έδένουμου(ν), έδενόμουν(ε) έδένουσου(ν), έδενόσουν(ε)

έδένουνταίν), έδενότουν(ε), έδενόταν(ε)

έδενούμαστε (-μεστε, -μεστα), έδενόμαστε

έδενούσαστε, έδενόσαστε, έδενούστε έδένουνταίν), έδενούνταν(ε), έδενόντουσαν.

- Außer diesen Formen gibt es noch zahlreiche weitere Variationen,
   B.:
- 1. S. έδένομη (Karpathos), έδένομουν, έδενούμουν(ε), έδένουμούνε, έδενόμαν(ε).
  - 2. S. έδένεσουν (Cypern), έδενούσουν(ε), έδένουσούνε.
- 3. S. έδένετο( $\mathbf v$ ) (z. B. Kalymnos), έδένετουν, έδένοντα( $\mathbf v$ ), έδένουτον, έδενούτανε, έδενούτανε( $\mathbf v$ ) (auch έδένουντανε, Naxos).

Statt des Schluß-ε bisweilen auch -α (έδενόμουνα usw.).

- Pl. εδενούμαστεν, εδενουμέστανε, εδενουμάσταν, (ε)δενουμάστουν.
   Pl. εδενοτες (z. B. Kalymnos), εδενουσταν, εδενούσαστεν, εδενούσαστεν, εδενουσάστουν.
   (Schreibungen mit σθ st. στ, z. B. εδενουσθαν, entstammen der Schriftsprache.)
- 3. Pl. εδένουντο (z. B. Kalymnos), εδένονταν, εδενούντασιν. Bemerke auch ένταν = ξείνουνταν Texte III 13 c und θαμάζανα (aus -ζουντανα) Texte III 12.
- Die verschiedenen Formen sind aus den altgriechischen (die sich mundartlich noch gut erhalten haben, s. Anm. 1) durch gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Personen unter sich, sowie derjenigen des Aktivs auf das Passiv entstanden.
  - § 221. Aorist.

Indikativ. Konjunktiv.

έδέθηκα 'ich wurde gebunden' νὰ δεθῶ ἐδέθηκες νὰ δεθῆς ἐδέθηκε νὰ δεθῆς

εσεσηκε να σεση ἐδεθήκαμε νὰ δεθοῦμε ἐδεθήκετε νὰ δεθῆτε

ἐδέθηκαν, ἐδεθήκαν(ε) νὰ δεθοῦν, δεθοῦνε.

Ebenso ἐφάνηκα νὰ φανῶ, ἀνέ- κατέ-βηκα ν' ἀνεβῶ νὰ κατεβῶ, ἐμπῆκα νὰ 'μπῶ (seltener νὰ ἔμπω, νά 'μπω), ἐβτῆκα νὰ 'βτῶ: die Endungen des Konjunktivs treten an Stelle von -ŋκα.

- 1. Nordgriech. έδέθκα, έλευτερώθκα, παντρεύκα (= παντρεύτηκα), (ά)κούσκα (= άκούστηκα), φκήσκα = (έψκή[σ]τηκα) usť; der Akzent bleibt im Plural auf derselben Silbe wie im Singular, daher z. Β. χάθκαμι = χάθηκαμε st, χαθήκαμε, χάθκιτι = χάθηκε st, χαθήκατε.
- 2. In der 3. S. auch -εν, z. B. σκίστηκεν, παντρεύκιν (Velv.). έδέθηκε ε. ā. nach § 17. Die 2. Pl. lautet bisweilen auch έδε

θήκατε st. -ετε (vgl. das Aktiv), die 3. Pl. auch -ασι (έδεθήκασι) statt -αν ebenfalls wie im Aktiv, vgl. § 214 Anm. 4.

3. Der Konjunktiv entspricht genau der altgr. Form. Über die Weiterbildung -κα im Indik. s. § 208; sie erscheint mundartlich auch im Konj. in vå δηκω Texts III 12 == νά μπώ (τα έμπηκα, § 207); vgl. hierzu § 214 Anm. 5. Auch die Form δεθηνα (Agina) wird wie δεθηκα flektiert. Zur unerweiterten Bildungsweise vgl. § 208.

### § 222. Imperativ.

#### Präsens.

δένου 'laß dich binden'

ας δένεται 'er soll gebunden werden'

άς δενώμαστε 'wir wollen uns binden lassen'

δένεστε 'laßt euch binden' 
ας δένουνται 'sie sollen gebunden werden'.

#### . . . . .

|            | Aorist.             |   |
|------------|---------------------|---|
| δέσου      | ντράψου 'schäme dic | h |
| ὰς δεθή    | ᾶς ντραπή           |   |
| ας δεθούμε | ας ντοαπούμε        |   |

δεθήτε ντραπήτε ας δεθοῦν(ε) ας ντραποῦνε.

In der 2. P. Sing, des Aorist treten vor -σου dieselben Formen des Stammes ein wie vor dem -σ- des aktiven Aorists (τέψου zu τεύομαι, στοχάσου zu στοχάζομαι). Endbetonung der 2. S. (mit -σου st. -σου) haben: φαίνομαι έφάνηκα 'scheine': φανοῦ (neben φάνου), χαίρομαι ἐχάρηκα 'freue mich': χαροῦ (neben χάρου). Ζυ τίνομαι 'werde' τένου und τίνου (sowie τίνε).

- Gebrauch und Ersetzung durch vd wie beim aktiven Imperativ. Die passiven Imperativformen sind nicht h\u00e4dig, abgosehen von medialen Verben wie γτόσμα, συλογτίσμα, χαίρομαι usw. Der am h\u00e4digsten gebrauchte Imperativ ist στάσου (nordgr. στάσ') Pl. σταθ\u00e4τε halt' (zu στέκομαι ἀστάθηκα).
- Über die 2. S. u. Pl. des Imperativ Aor. von ἀνεβαίνω usw. s. § 218
   Anm. 2. Die übrigen Personen (ἀς ἀνεβῆ usw.), sowie ἀνεβῆτε usw. neben ἀνεβᾶτε gehören ihrer Form nach hierher.
- 3. σήκω oder σήκου 'erhebe dich, steh auf' neben σηκώσου σηκωθητε zu σηκώνω wird fast wie eine Partikel gebraucht.
- 4. In Cypern (und verwandten bialekten) lautet die 2. Sing, (mit Bewahrung des Empageahrakters) auf -600 (+700), E. Aburnβου aburnβου bedaure, στάθου = στοάσου, στοβου = στομάσου; γει, ferner ponitisch στί (Texte III 18) ed. i. χάτου (Κοη, i νὰ χετο) statt χάσου (2α χέαθρεια). In Saranda Klisiés («. Texte III 12) endigt der Imper. auf -τος «. Β. λούθτος κοινιβόντο (και» λούθησια Sun mit aktive Endung).

## Zusammengesetzte Zeiten.

- § 223. Zur Bildung der zusammengesetzten Verbalformen (Futura, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum exactum, sowie Condicionalis) werden die Hilfsverba εμω 'ich habe', εἰμοι 'ich bin', θέλω 'ich will' und das partikelartige θά (θενά, θονά, θελά) verwendet.
  - § 224. Die Flexion der Hilfsverba.
- 1. ξχω kommt nur im Prisens, Imperfectum (κỳα), Futurum (κὰ 'χω = θὰ ξχω) und ersten Condicionalis (θὰ εἰχο) vor: die Flexion ist regelmäßig. Für die 2. P. des Imperativs wird gewöhnlich die Umschreibung mit vá gebraucht. Der Aorist wird biswellen durch den von λόμείνω (Κλοβα) ersetzt.
  - 2. eiuai 'ich bin'.

|                  | Präsens.                        |  |
|------------------|---------------------------------|--|
| Indikativ.       | Konjunktiv.                     |  |
| είμαι            | νὰ εἶμαι (νά 'μαι)              |  |
| εἶσαι            | νὰ εἶσαι (νά 'σαι)              |  |
| είναι (είνε)     | νὰ εἶναι (νά 'ναι)              |  |
| εἴμαστε, εἴμεστα | νὰ εἴμαστε, εἴμεστα (νά 'μαστε) |  |
| είστε            | νὰ εἶστε (νά 'στε)              |  |
| είν(αι)          | νὰ εἶναι (νά 'ναι).             |  |
|                  |                                 |  |

 Der Konjunktiv wird auch νὰ ἡμαι usw. (3. S. νὰ ἡναι) geschrieben.

Die älteren Formen der 3. P. ἐνι, ἐν sind in einigen Mundarten
 (z. B. Maina, Pontos, Cypern) noch erhalten; die Stufe zwischen ἐνι und etvan, nämlich ἐνα, begegnet Texte III 14 a. Ferner findet sich εἰν und sogar εἰ (Chios).

## Imperfekt. ἤμουν(α)

ήσουν(α) ήτον(ε), ήταν(ε) ήμαστε, ήμεστα ήσαστε, ήστε ήταν(ε), ήσανε.

3. Außerdem kommen vor: 1. S.  $\hat{\mu}_0$ uow,  $\hat{\eta}_1$ uow,  $\hat{\eta}_2$ uow,  $\hat{\eta}_3$ uow,  $\hat{\eta}_2$ ouw,  $\hat{\eta}_3$ uow,  $\hat{\eta}_3$ uoraw,  ### Imperativ.

νά είσαι (bzw. νά 'σαι), auch είσου

ᾶς είναι

ας εἴμαστε (νά) εἰστε

αζ είναι.

ξστωσαν (Texte Ia, 21) 'sie sollen sein' entstammt der Kirchensprache.

Futurum Prisens und Condicionalis regelmäßig: θά είμαι, 6 'μαι (θανά 'μαι'); θά 'μιουν(θ, 'βθα') είμαι; über deren Bildung s. § 225 f. 230. Die fehlenden Formen können durch die entsprechenden von στέκω 'stehe' (Αοτ. ἐστάθηκα usw.) ersetzt werden.

3. θέλω 'ich will'.

Präsens.

θέλω

θέλεις, θές

θέλει, θέ θέλο(υ)με, θέμε

θέλετε, θέτε

 $\theta$ έλουν $(\epsilon)$ ,  $\theta$ ένε.

1. Die verkürzten Formen sind seltener im Gebrauch als die vollen. Beachte ferner  $\theta i = \theta i \lambda \epsilon i(s)$  Texte III 9 (Chios).

Imperfekt.

ἥθελα

ήθελες

ήθελε

ήθέλαμε ήθέλετε (ήθέλατε)

ήθελαν, (ή)θέλανε.

Aorist.

Αστικτ. ἠθέλησα usw.

Imperativ.

2. P. wenig gebräuchlich, sonst regelmäßig (å $\zeta$  θέλη, å $\zeta$  θέλήση). Auch die übrigen Formen des Verbum sind regelmäßig gebildet, soweit sie überhaupt im Gebrauch sind.

 Das partikelartige θd und die ihm gleichartigen Wortformen (§ 225) sind nur teilweise auf lautlichem Wege aus θέλω und vá 'daô' zusammengewachsen: θέ/λει) vd zu θενά (θελά), θανά, θά. Über die Formen bά, yd. ά. έννά s. § 20 Anm. 2. 3. Zum Ausdruck einer bestimmten Modalität werden bisweilen uch noch andere (z. T. partikelarlig erstarrte) Verbalformen gebraucht, so z. B. sősi (sóni) Pl. sőzuwe (Otranto) zur Bezeichnung des Könnens' (sósi fondsi 'er könnte rufen', sősuwe jeldsi 'sie könnten lachen') oder rot (erstarrtes satel) ved 'bin im Begriff' (vó ar dv doc) ví nyfozu 'tok will sie dir bringen') oder  $\lambda d\chi$  (úm Pontos) zur Bezeichnung eines Wunsches ( $\lambda d\chi$   $\chi_{\rm tw} = ag_{\rm c}, k_{\rm D} u h$ ).

#### Activum.

§ 225. Das Futurum ist eine Verbindung von θά (bzw. mundartlich bά, χά, δ) oder mundartlich, bzw. altertumlich θενά (seltener θανά, θελά, cypr. ἐννά) mit dem Konjunktiv des Präsens (I) oder des Aorist (II): L präsentisches Futur, II. aoristisches Futur; über die Verwendung der beiden Formen s. § 191.

| I.           | II.       |
|--------------|-----------|
| θὰ1) δένω    | θὰ1) δέσα |
| θὰ δένης     | θὰ δέσης  |
| θὰ δένη      | θὰ δέση   |
| θὰ δένωμε    | θὰ δέσωμ  |
| θὰ δένετε    | θὰ δέσετε |
| θὰ δένουν(ε) | θὰ δέσου  |

Bei vokalisch anlautenden Verben wird der Auslaut -α mit dem folgenden Anlaut verschmolzen, s. § 11. Entsprechend dem Verhältnis von vα und vαν (§ 34 Anm. 2) wird bisweilen auch θαν neben θα gebraucht.

§ 226. Außer den angeführten Formen kommen noch folgende umschreibenden Bildungen des Futurs vor: 1) θέλω γράφω (γράψω), θέλεις γράφης (γράψης) usw. 2) θέλω γράφω (γράψει), θέλεις γράφει (γράψει) usf. 3) θέλει γράφω (γράψω) θέλει γράφης (γράψης) usf.; γον Vokal θέλ' έχω usf. 4) νά (auch θόλ) γράφω (γράψω) θέλεις γράφης (γράψης) θέλεις oder θές usf.

Diese Formen haben jedoch nur beschränkte Verbreitung.

Texte Ill 1 (Bova) bemerke die Futurbildung mit εχω: εĥ·ji na

εrti 'er wird kommen'.

§ 227. Das Perfectum und Plusquamperfectum werden gebildet mit Hilfe von τω und dem passiven Partizip oder τω und einer der 3. Sing. Konjunkt. Aor. gleichen (unveränderlichen) Grundform:

#### Perfectum.

| έχω δεμένο 'ich habe gebunden' | έχομε δεμένο  |
|--------------------------------|---------------|
| έχεις δεμένο                   | ἔχετε δεμένο  |
| έχει δεμένο                    | έχουν δεμένο. |

<sup>1)</sup> bzw. eine der gleichwertigen Formen θενά usw.

Oder: ἔνω δέσει (δέση)

έχεις δέσει έχει δέσει έχομε δέσει ένετε δέσει

έχετε δέσει έχουν δέσει.

Plusquamperfectum.

είχα δεμένο 'ich hatte gebunden' είχες δεμένο

εἴχε δεμένο εἴχαμε δεμένο

εἴχετε δεμένο εἴγαν(ε) δεμένο

Oder: είχα δέσει είγες δέσει usf.

Die zweite Bildungsweise ist im Gebrauch des Volkes ortlich beschränkt, doch bei Schriftstellern und Dichtern beliebt. Der Unterschied, welcher im Deutschen zwischen z. B. 'ich bin gegangen' und 'ich habe gebunden' besteht, kommt im Neugriechischen nur für die erste, nicht für die zweite Form in Betracht: man sagt also eiµau φτσαμένος 'ich bin angekommen' (gew. Aorist ξφτασα), μεσάνογτα είναι περασμένα 'Mitternacht ist vorüber' u. ä, dagegen nur ξχω (είχα) πάγτι 'ich bin (war) gegangen', ξχω φτάσει 'ich bin angekommen' u. del.

Statt der Grundform deuévo kommt auch deuéva vor; geht der Accusativ eines Pronomen conjunctum voraus, so richtet sich das Partizip im Genus und Numerus nach diesem, also riv kw idumévn 'ich habe sie (Sing. Fem.) gesehen', rode kkw idumévouç 'ich habe sie (Pl. Masc.) gesehen', Bisweilen bleibt jedoch das Partizip unveränderlich: vgl. riv kkw iduméva Tarte III, 4.

1. bóos simmi nur äußerlich mit der 3. Sing, des Konjunktivs überein: in dieser Form auf «i steckt der Rest, bzw. die Umbildung eines allen Infinitivs auf «rev (bóes» st. bóus nach dem Präsens). Die präteritäle Bedeutung von Kyu+Infin. ist recht jung und hat sich aus der Form «iya +Infin. entwickelt, nachdem diese Plusyaumperfektbedeutung erhälten hatte.

2. Statt des Partizips auf --ι/vo int bisweilen (besonders im stakonischen Dialekt) anch das Verbaladjektiv auf --te5 (me Bernach: \*ξτω ακουταί 'ich habe gebört', 'ξτα σφαλιχτή τὴ γυνείκον του (Text' I.d., 5)' era daßu fläll) sein wie bei eingeschlossen; 'manchumal tritt ein wirkliches Adjektiv daßu' ein: 'ξτω σκυγαίτος 'er ist ge-floben' (τg.18 z 1212).

§ 228. Das Futurum exactum ist eine Verbindung des Futurums von ἔχω mit derselben Form, welche auch im Perfekt und Plusquamperfekt eintritt:

θὰ ἔχω δεμένο oder θὰ ἔχω δέσει 'ich werde gebunden haben'; θὰ ἔχω flektiert regelmäßig.

Statt  $\theta \dot{\alpha} \in \chi \omega$  sind auch die übrigen Kombinationen der Futurbildung möglich.

§ 229. Die § 227 f. angeführten Tempusformen werden nicht häufig gebraucht, da der Aorist auch Perfekt und Plusquamfekt (ia sogar das Futurum exactum) vertreten kann, s. \$ 189. 192. Die einfache Volkssprache hat ein geringes Bedürfnis nach diesen Formen, die der exakteren Darstellung des zeitlichen Verlaufs einer Handlung dienen. Am seltensten ist der Gebrauch des Perfekts Eyw béger, weil für den Indik. Aor. die Bedeutung unseres Perfekts ganz geläufig ist (§ 189, 2), vgl. z. B. dèv eyoune πολυσυνηθίσει Texte II 7 'wir haben uns (bis jetzt) noch nicht sehr daran gewöhnt'. Das Plusquamperfekt είχα δέσει steht dann, wenn die Vollendung einer Handlung gegenüber einem andern Ereignis usw. der Vergangenheit hervorgehoben werden soll oder wenn die Bezeichnung der Vorvergangenheit zum Verständnis des Zusammenhangs erforderlich ist, z. Β. τὸν εἴγανε φέρει μιὰ μέρα. τὴν ὥρα ποῦ ἔβταινε ἡ βασιλοπούλα (II b. 4) 'sie hatten ihn eines Tages [schon] hingebracht zu der Stunde, wo die Prinzessin auszugehen pflegte', θυμήθηκε κείνο ποῦ είγε τάξει (Id, 1) 'er erinnerte sich an das, was er versprochen hatte', οί μοῖρες τὴν εἴχανε προικίσει μ' δλες τις δμορφιές (II b, 4) 'die Feen hatten sie mit allen Vorzügen des Körpers begabt'. Das Plusouamperfekt ist ferner dann am Platz, wenn eine Handlung der 'Vorvergangenheit' in ihrem Verlauf geschildert werden soll (wozu ia der Aorist nicht geeignet ist), z. B. όλα τὰ βάσανα ποῦ είγε τραβήξει ώς τότε, ήτανε τιποτένια μπρὸς . . . (II b, 4) 'alle Qualen, welche er bis dahin [in einem fort] erduldet hatte, waren nichts gegenüber . . .

Die Form Κχω (είχα) δεμένο bezeichnet nur ausnahmsweise eine einfache Handlung der Vergangenheit, betont vielmehr das zuständliche Ergebnis einer Handlung; während also Κχω γράφει το γράμμα dem Κεραφα nahesteht, bedeutet τό Κχω γραφένο τὸ γράμμα etwa 'ich habe den Britz [esschrieben: hier ist er'; γgl. ferner τό χα μερωμένο (τό πουλάκο) (III 15) 'ich hatte das Vögelein gezähmt' "hatte an ihm ein zahmes Ter', τοῦ πλί σ Ε΄β, τό 'κου κρυμώνου (Texte III 11) 'dein Vogel lebt, ich habe inn in einem Versteck', στὸν ἀμο εἰχε κρεμασμένο δνα σακκοῦλι (II b, 3) 'auf der Schulter hatte er einen Sack hängen'; das Partizip ist in den meisten Fällen nichts anderes als eine nominale Bestimmung des Objekts.

Gleiches gilt vom passiven Perfekt είμαι δεμένος und Plusquamperfekt ἡμουν δεμένος (§ 232), z. Β. ἡταν γραμμένα στὸ σπαθί 'es stand auf dem Schwert geschrieben'.

§ 230. Die mannigfachen Formen des Condicionalis sind ebildet entweder mit 64 und dem Imperfekt (bzw. Plusquamperfekt) oder mit dem Imperfekt von 64au und einer der 3. Sing. Konj. Pris. oder Aor. gleichen (unveränderlichen) Grundform auf ed. (Präsens- oder Aoriststamm ie nach der Zeitart).

Condicionalis der Gegenwart:

θὰ ἔδενα 'ich würde binden' θὰ ἐδέναμε

θὰ ἔδενες θὰ ἐδένετε

θὰ ἔδενε θὰ ἔδεναν.

Oder: ἤθελα δέσει (bzw. δένει) 'ich würde binden'

ήθελες δέσει (δένει)

ήθελε δέσει (δένει) (ή)θέλαμε δέσει (δένει)

(ή)θέλετε δέσει (δένει)

(ή)θέλανε δέσει (δένει).

1. Außerdem existiren noch folgende Kombinationen:

1) ήθελα δένω (δέσω), ήθελες δένης (δέσης) usf.

ήθελε δένω (δέσω), ήθελε δένης (δένης) usi.

3) θά ήθελα (νά) δένω (δέσω), θά ήθελες (νά) δένης (δέσης) usf.

4) θα ήθελα δένει (δέσει), θα ήθελες δένει (δέσει) usf.

5) θά ἡθελε (γά) δένω (δέσω), θά ἡθελε (γά) δένης (δέσης) usf. Die Formen 3) 4) 5) verstärken den Begriff der Unbestimmtheit. 6) ἡθελα έδενα, ἡθελες έδενες oder θελά (ξόενα, θελά (ξόενες usf.

7) ήθελ' έδενα, ήθελ' έδενα usf.

Ποελ εδενά, ηδελ εδενά usi.
 Über die Bedeutung von θὰ ἔδεσα, θὰ ἔδεσες vgl. § 195.

Condicionalis der Vergangenheit: θὰ ἔδενα usw. oder

θά 1) είχα δεμένο oder δέσει 'ich würde gebunden haben'

θὰ εἶχες δεμένο oder δέσει

θὰ εἶχε δεμένο oder δέσει

θὰ εἴχαμε δεμένο oder δέσει θὰ εἴχετε δεμένο oder δέσει

θά είγανε δεμένο oder δέσει.

<sup>1)</sup> bzw. eine der gleichwertigen Formen θενά usw. (§ 225).

Für θά εἶχα können die verschiedenen Kombinationen des Condicionalis der Gegenwart eintreten, während δεμένο bzw. δέσει bleiben: ἡθελα ἔχει δεμένο (δέσει), ἡθελα ἔχω δεμένο (δέσει) usw.

Über die Verwendung des Condicionalis vgl. § 277. 4.

## Passivum.

| 231. Futurum. |             |  |
|---------------|-------------|--|
| I.            | II.         |  |
| θὰ¹) δένωμαι  | θὰ δεθῶ     |  |
| θὰ δένεσαι    | θὰ δεθῆς    |  |
| θὰ δένεται    | θὰ δεθή     |  |
| θὰ δενώμαστε  | θὰ δεθοῦμε  |  |
| θὰ δένεστε    | θὰ δεθήτε   |  |
| θὰ δένουνται  | θὰ δεθοῦνε. |  |

Außerdem kommen entsprechend den § 226 aufgezählten ktiven Formen noch folgende für das Passiv vor: 1) θέλω δένωμαι (δεθώ), θέλει δένεσαι (δεθής) απί. 2) θέλω δεθεί, θέλεις δεθεί 3) θέλει δένωμαι (δεθώ), θέλει δένεσαι (δεθής). 4) νὰ δένωμαι (δεθώ) θέλω.

§ 232. Perfekt, Plusquamperfekt und Futurum exactum werden gebildet aus einen und dem flektierten passiven Partizip oder tw nnd einer der 3. Sing. Konjunkt. Aor. Pass. gleichen Grundform.

## Perfectum.

είμαι δεμένος (δεμένη, δεμένο) 'ich bin gebunden (worden)' είσαι δεμένος

είναι δεμένος

§

εἵμαστε δεμένοι (δεμένες, δεμένα)

είστε δεμένοι είναι δεμένοι.

Oder: ἔχω δεθεῖ (δεθή)

έχεις δεθεί έχει δεθεί έχομε δεθεί έχοτε δεθεί έχουν(ε) δεθεί.

### Plusquamperfectum.

ἥμουν(α) δεμένος 'ich war gebunden (worden)'

**ἤσουν(α)** δεμένος

**ήταν**ε δεμένος

ήμαστε δεμένοι ήσαστε δεμένοι

**ήταν**ε δεμένοι.

Oder: είχα δεθεί

είχες δεθεί usf.

#### Futurum exactum.

θὰ (oder θενὰ usw.) εἶμαι δεμένος 'ich werde gebunden worden sein'

θὰ εἶσαι δεμένος usf.

Oder: θὰ ἔχω δεθεῖ, θὰ ἔχης δεθεῖ usf.

δεθεῖ ist die Umgestaltung des alten Infinitivs δεθῆναι. Diese Bildungsweise ist (wie die entsprechende des Aktivs) örtlich beschränkt.

§ 233. Condicionalis der Gegenwart:

θὰ 1) ἐδένουμουν 2) 'ich würde gebunden werden'

θὰ ἐδένουσουν

θὰ ἐδένουνταν

θὰ ἐδενούμαστε

θὰ ἐδενούσαστε θὰ ἐδένουνταν.

Oder: ἤθελα δεθεῖ

ήθελες δεθεῖ

ήθελε δεθε**î** 

(ή)θέλαμε δεθεῖ

(ή)θέλετε δεθεῖ

(ή)θέλανε δεθεῖ.

 Außerdem existiren noch folgende Kombinationen (analog dem Aktiv):

ήθελα δένωμαι (δεθώ), ήθελες δένεσαι (δεθής) usf.

2) ήθελε δένωμαι (δεθώ), ήθελες δένεσαι (δεθής) τισί.

θά ήθελα (νά) δένωμαι (δεθώ), θά ήθελες (νά) δένεσαι (δεθώ) usf.
 θά ήθελα δεθεῖ, θά ήθελες δεθεῖ.

θά ήθελα δεθεῖ, θά ήθελες δεθεῖ.
 θά ήθελε (νά) δένωμαι (δεθῶ), θά ήθελε (νά) δένεσαι (δεθῆς) usf.

6) ήθελ' ἐδένουμουν, ήθελ' ἐδένουσουν usf. oder θελά δένουμουν, θελά δένουσουν usf.

Über die Bedeutung von θὰ ἐδέθηκα vgl. § 195.

<sup>1)</sup> bzw. eine der gleichwertigen Formen θενά usw. (§ 225).

<sup>\*)</sup> oder eine der anderen Formen des Imperfekt (§ 220).

## der Vergangenheit: θὰ ἐδένουμουν oder

θὰ ἤμουν(α) δεμένος 'ich würde gebunden (worden) sein' θὰ ἤσουν(α) δεμένος

θὰ ἥτανε δεμένος

θὰ ἤμαστε δεμένοι

θά ήσαστε δεμένοι

θὰ ἥτανε δεμένοι.

Oder: θὰ είγα δεθεῖ

θα είνες δεθεί usf.

3. Wiederum können die verschiedenen sonstigen Kombinationen für θά ήμουνα und θά είχα eingesetzt werden.

## Die Partizipien.

§ 234. Das Neugriechische besitzt folgende Partizipialformen:

- Aktives Partizip des Präsens auf -οντας: δένοντας 'bindend' (undeklinierbar).
- 2) Ein passives Partizip der Vergangenheit auf -uévoc: δεμένος 'gebunden'. Über die Bildung desselben s. § 209 ff. Dafür bisweilen auch ein Partizip auf -τός, s. § 212.

Die Bedeutung dieses Partizips ist bei intransitiven Verben aktiv. z. B. φτασμένος 'angekommen', ἀνθισμένος 'blühend', sogar φαγωμένος 'gegessen habend, satt' (είμαστε φαγωμένοι 'wir haben gegessen, sind satt').

- 3) Eine Anzahl von medialen (oder passiven) Partizipien des Präsens auf -ούμενος oder -άμενος. Die gebräuchlicheren sind:
  - A. καθούμενος 'sitzend' (κάθομαι)

κειτούμενος 'liegend, bettlägerig' (κείτομαι)

τὸ μελλούμενο 'die Zukunft' (μέλλει)

πετούμενος 'fliegend' (πετῶ), n. 'Vogel'

τὸ πρεπούμενο 'das Schickliche' (πρέπει)

τρεχούμενος 'laufend' (τρέχω); τὰ τρεχούμενα 'das Vorgefallene' (agr. τὰ γεγονότα)

χαρούμενος 'froh' (χαίρω)

χρειαζούμενος 'was notwendig ist' (χρειάζομαι).

B. γενάμενος 'werdend' (γένομαι)

έρχάμενος 'kommend' (ἔρχομαι)

κειτάμενος neben κειτούμενος

λεγάμενος 'der in Rede stehende' (λέγω)

πετάμενος neben πετούμενος 'fliegend' πηγαινάμενος 'gehend' (πηγαίνω)

στεκάμενος 'stehend, stagnierend' (vom Wasser); τὰ στεκάμενα 'die unbeweglichen Güter' (στέκω)

τρεμάμενος 'zitternd' (τρέμω)

τρεχάμενος 'fließend', besonders n. 'fließendes Wasser', neben τρεχούμενος

χαιράμενος 'sich (des Ehegatten) erfreuend', d. h. nicht verwitwet.

- . Die Participia auf -ούμενος sind von den Contracta, die auf dμενος von alten Mustern wie (Ι)στάμενος, δεξάμενος ausgegangen. Einige agriech. Partizipien auf -ούμενος haben litre ursprüngliche Bedeutung völlig verloren, so ὁ ἡτούμενος 'der Abt', τὰ λαλούμενα 'die Musik-instrumente'.
- 2. Andere Partisipialbildungen finden sich nur vereinzelt; so hat als Griechische Untertuliens noch ein Partisip des aktiven Aorists: zum Präsens Λονοντα («α) lautet der Aor. Λοσοντα, zu τ/φνοντα: τ/εροντα Wieder andere sind nur als Adjectiva oder Substantiiva erhalten, z. B. η Δικοδοα 'die Barmherzige' (sc. Πανσ/ια 'Mutter Gottes'); δ παρώ(ν) 'der Anwesende '(undekl.) sit der Schriftsprache entlehnt.
- g 235. Die Partizipialkonstruktionen sind im Vergeleich zum Altgriechischen sehr eingeschränkt. Am häufigsten ist das Partizip auf "µtvog (2), das wie ein Adjektiv verwendet wird, gelegentlich auch die Stelle eines (relativen) Nebensatzes vertritt, vgl. z. B. III S,
- Eine absolute Konstruktion liegt vor Texte I a, 8: τὸν περικαλῶ τὰ χέρια σταυρωμένα 'ich bitte ihn mit gefalteten Händen'.

Das Partizip auf -ούμενος older -όμενος (3) steht entweder attributi wie z. Β. τὰ πετάμενα πουλά 'die fliegenden Végel', δ λεγάμενος Ψυχαρισμός 'der genannte (in Rede stehende) Ps.' oder ist substantiviert (s. o.), bzw. auf feste Wendungen beschränkt, z. Β. στὰ καλά κοθούμενα 'aufs Geratewohl'.

- 2. In der kunstmäßigen Verwendung der Volkssprache streht man darnach, dieses Parlitip weiter auszugestallen oder die Form der Schriftsprache (auf -όμινος) mit Anlehnung and en volkstümlichen Gebrauch einzuführen (z. Β. τά γραφόμενά του 'seine Schriften' Texte Ilb, 7 oder λεγόμενος Νετάμενος.
- 8 236. Das Partizip auf -ovruc (§ 234, 1) wird niemals attributiv verwendet, sondern dient (wie französe, en mit Part. Präs.) als absolute Form und awar meist zur Ergänzung, Eräuterung, Ausmalung der Verbalhandlung, z. B. βλέποντας δεν βλέπουν sehend, mit ihren Augen sehen sie nicht', roüç eime λέγοντας 'er sprach zu ihnen also', κλαίοντας λέει 'weinend sek' στ', δ Χάρος πετεjέται το δρεπάν κρατώντας στὸ κρίο! Osenith varantware grow λόγο! Osenith spartivature grow λόγο

herbei, dio Sichel in der Hand haltend'; bemerke θέλοντας μή θέλοντας το er will oder nicht'. Weiter kann damit das zeitlicho Zusammentreffen zweier Handlungen ausgedrückt werden, z. B. σὐτό ἀκούοντας ἔτινε ἄφαντος 'als (in dem Augenblick wo) er dies hörte, verschwand er'. Konstruktionen wie öντας ὑζιως ρίζα Εκράγκοι (Pallis) 'da sie ohne Wurzeln waren, verdorrten sie' sind vereinzelt.

1. Das Partizip braucht sich nicht auf das Subjekt zu beziehen, γgl. κλαθεύοντας... τόν κίντρωσε... ἔν ἀγκαθάκι "während er (die Sträucher) beschnitt, stach ihn ein Dorn", καρτεροίον τὴν ἀνοιέι... ν' ἀκοθουον τὰ Βλαχόπουλα λοιλώντας τὰς φλοτέρες (Texte la, 5) sie warten auf den Frühling, um die Hirtenkinder zu hören, wenn sie die Föte spielen".

2. Die Konstruktion eines Nominativus absolutus ist sellen; der Konfitsteller 'Ερταλιμίτης, der Überhaupt in einen bistorischen Prosa ('Ιστορία τῆς Ρωμισσύνης, 1901) für Partizipialkonstruktionen eine gewisse Yorliebe seigt und nach dem Müster des präsentischen Partizips auf-ovrag noristische Formen wie θεριφυντας, μοθύντας (19. 2844 hm.) 9, φορηθείντας in die Volkssprache einführt, sagt z. B. auch τίνκται μετάλο συνθέριο τό παλιάτη, αφρόντας α 'όπατράργης κι δίολ οι προέροντες' es findet im Palast eine große Sitzung statt, wobei die Patriarchen und alle Würdenträger anwesend waren.

#### II. Contracta.

Die beiden Klassen entsprechen den altgr. Verben auf -dau und -dau; einies eind nen hinzugekommen, "B. dixobuans i. efopuan (eichipeca), sowie solche wie cosò, dprob st. oxclou, dpardlu u. a. s. S. 130f. In der Flexion sind die beiden altgr. Klassen der Verba auf -dau und -du viellach zusammengefallen: die Verba auf -du baben Formen der Plexion auf -du sich sich aufgenommen (vgl. purvolxe, purvolxe, quortoodo, qbotrovou st.). Die alten Verba auf -du sind in Barytona auf -dvwu übergegangen, s. § 199 I, 6 Anm. 3.

Die erste Klasse auf - $\hat{\omega}$  - $\hat{q}$ ç übertrifft bedeutend an Häufigkeit die zweite (s. § 250).

Die Contracta weichen nur im Präsens (mit Imperativ und Partizip des Präsens) und Imperfectum von der Flexion der Barytona ab; die Flexion aller übrigon Formen stimmt mit den Barytona überein (unter Berücksichtigung der § 201, II und 210, II angegebenen Stammbildung des aktiven und passiven Aorists, sowie des passiven Partizips).

### Erste Klasse:

Paradigma: ρωτῶ 'ich frage'
Activum.

# § 238. Präsens.

Indikativ. Κοηίμηκτίν.
ματώ νά ρωπώ
ματός νά ρωπός
ματός νά ρωπός
ματούμε νά ρωπόμ
ματούμε νά ρωπόμ
ματούμε νά ρωπότε
ματούν(ε) νά ρωπούν(ε)

ρωτούσι u. a. wie δένουσι § 213 Anm. 5.

### Imperfekt.

(ἐ)ρωτοῦσα
(ἐ)ρωτοῦσες
(ἐ)ρωτοῦσε
(ἐ)ρωτούσαμε
(ἐ)ρωτούσαμε

(ἐ)ρωτούσετε (ἐρωτούσατε)

(ἐ)ρωτούσαν(ε)

(έ)ρωτούσασι wie έδένασι § 214 Anm. 4.

§ 239. Auf dem griechischen Festland (z. B. in Epirus, Mittelgriechenland), im Griechischen Unteritaliens und der jonischen Inseln und im Peloponnes findet sich folgende Flexionsweise

## Präsens.

ρωτάω ρωτάμε ρωτάεις ρωτάτε

ρωτάει ρωτάν(ε) ρωτάσι

### Imperfekt.

έρωτα(γ)α έρωτά(γ)αμε (έρωταμε) έρωτα(γ)ες έρωτα(γ)ατε (έρωτατε) έρωτα(γ)ε έρωτα(γ)αν (έρωτανε).

Die sogenannten 'aufgelösten' Formen des Singular (die fälschlich uch 'unknotrahirte' genannt werden) sind am konsequentesten im Peloponnes durchgeführt. Es sind Neubildungen, welche die altgreichischen kontrahirten Formen zur Grundlage haben, deren Nachkommen in der gewähnlichen Präsensflexion vorliegen (abgesehen von der Vermischung

mit der -éw-Koniugation). Die aufgelösten Formen entstanden, indem an die 3. Sing. Präs. έρωτά, Imperf. έρωτα die Endungen -ει und -ε nach dem Muster der Barytona antraten (ρωτζί-ει, έρώτα-ε), worauf diese Formen analoge Formen der 1. und 2. P. Sing. nach sich zogen. Der charakteristische Vokal -q- wurde schließlich auch in der 1. und 3. P. Pl. durchgeführt. Das -γ- in ἐρώταγα ist sekundär (zur Hiatustilgung); solche Formen mit -γ- sind dann mit φυλάγω ἐφύλαγα usw. auf die gleiche Stufe gestellt worden. Auch das gewöhnliche Imperfectum ¿purto0σα ist eine Neubildung. die in der 3. P. Plur. der Verba auf -éw ihren Ausgangspunkt hatte; eine genauere Fortsetzung des altgriechischen Imperfekts ist die z. B. im ägäischen Meere vorkommende Flexion des Singular:

(ξουτούσαμε έοψτουν(α) έρψτας **EDIUTOÚITETE** έρψτα(νε) έρωτούσαν).

§ 240. Imperativ.

ρώτα (ρώτα[τ]ε) άς ρωτά (άς ρωτάει) οωτάτ€

άς ρωτούνε (άς ρωτάν). Passivum.

§ 241. Präsens.

Indikativ.

Konjunktiv. νά ρωτοθμαι usf.

ρωτούμαι (auch ρωτάμαι) οωτάσαι οωτάται

ρωτούμεστα (ρωτάμεστα) οωτάστε ρωτούνται (ρωτάνται).

Imperfekt.

(ἐ)ρωτούμουν(α) (ἐ)ρωτούσουν(α) (ἐ)ρωτούνταν(ε) (ἐ)ρωτούμαστε, (ἐ)ρωτούμεστα(ν) (ξ)ουτούσαστε, ξουτούστε

 $(\tilde{\epsilon})$ ρωτούνταν $(\epsilon)$ . Daneben gibt es z. B. noch folgende Formen:

**ἐρωτώμανε ἐρωτψσανε** έρωτάτον(ε), έρωτώταν(ε), έρωτώνταν, έρωτώντουσαν, έρωτώντησαν.

έρωτώμαστε, έρωτώμασταν(ε) έρωτάστε, έρωτώσαστε, έρωτούσταν § 242. Neben der angeführten Flexion ist bei vielen Verben folgende im Gebrauch:

#### Präsens.

άγαπειούμαι (seltener άγαπειέμαι) άγαπειέσαι

άγαπειέται

ἀγαπειούμεστα

άγαπειέστε άγαπειούνται.

Imperfekt.

άγαπειούμουν(α) (άγαπειώμουν[α])

άγαπειούσουν(α)

άγαπειέτον, άγαπειούντανε (άγαπειώ[ν]ταν[ε])

άγαπειούμεστα, άγαπειούμαστε (άγαπειώμαστε)

άγαπειέστε, άγαπειούσαστε, άγαπειούστε (άγαπειώστε)

άγαπαρώνταν(ε) (άγαπαιώντουσαν).

Diese Formen finden sich (gewöhnlich neben der ersten Flexionsweise) meist bei Verben, die sowohl aktive wie passive Formen haben; z. B. άγαπα 'ich liebe', βουτα 'tauche unter', βαστα 'halte', γελά 'lache', πουλά 'verkute', τιμα 'ehre', γερά 'ziehe', γαλά 'verderbe' usf. Die Deponentia bevorzugen die erste Form (auf -οῦμα oder -ἀμαι), so θυμοῦμα 'ich erinnero mich', κομυοῦμα 'ich schlafe', λυποῦμα 'ich bedaucer', φοβοῦμα 'ich fürchte'; doch auch γερεμε[τα 'er stürzt zusammen', κατο-εκίτα 'er fletcht', κομκιοῦμα 'rithme mich' neben καικοῦμα.

Sowohl die erste als auch besonders die zweite Art der Flexion sind hervorgegangen aus einer Vermischung der Flexion der alten Verba auf -dw mit denen auf -dw, worüber unten.

§ 243. Imperativ.

ρωτοῦ (ἀγαπειοῦ) ρωτᾶστε (ἀγαπειέστε)

ᾶς ρωτάται ἄς ρωτοῦνται.

Die passiven bzw. medialen Imperativformen sind selten (z. B. κοιμοῦ "schlafe"); sie werden durch vá mit der 2. P. Konjunkt. ersetzt.

§ 244. Die übrigen, dem Präsensstamme nicht angehörigen Formen des Verbum contractum haben keine Besonderheiten:

### Aorist.

Aktiv: ἐρώτησα, Konjunktiv νὰ ρωτήσω, Imperativ ρώτησε. Passiv: ἐρωτήθηκα, νὰ ρωτηθώ, ρωτήσου.

## Zusammengesetzte Zeiten.

#### Activum.

Futurum: (I) θὰ ρωτῶ, (II) θὰ ρωτήσω (oder eine der anderen Variationen).

Perfectum: έχω ρωτημένο, έχω ρωτήσει.

Plusquamperfectum: είχα ρωτημένο oder είχα ρωτήσει.

Futurum exactum: θὰ ἔχω ρωτημένο oder θὰ ἔχω ρωτήσει. Condicionalis: θὰ ἀρωτοῦσα, ἡθελα ρωτά oder ἡθελα ρωτήσει (oder eine der anderen Variationen): θὰ είγα ρωτημένο oder

#### ρωτήσει. Passivum

Futurum: (I) θὰ ρωτοῦμαι, (II) θὰ ρωτηθώ.

Perfectum: είμαι ρωτημένος, έγω ρωτηθεί.

Plusquamperfectum: ημουνα ρωτημένος, είχα ρωτηθεί.

Futurum exactum: θὰ είμαι ρωτημένος oder θὰ έχω ρωτηθεί. Condicionalis: θὰ 'ρωτούμουν, ἥθελα ρωτηθεί (oder eine

andere Variation); θά ἤμουν(α) ρωτημένος, θὰ εἶχα ρωτηθεῖ.

## Participia.

ρωτώντας, ρωτημένος; vgl. auch § 234. 3.

## Zweite Klasse.

Paradigma: πατῶ 'ich trete'.
Activum.

# § 245. Präsens.

πατεῖτε

Indikativ. Konjunktiv. πατώ 'ich trete' νὰ πατῶ πατεῖς νὰ πατῆς πατεῖ νὰ πατῆς πατεῖ νὰ πατοῦμε νὰ πατοῦμε

νὰ πατήτε

νὰ πατοῦν(ε)

Imperfekt.

έπατοῦσα

έπατούσες έπατούσε έπατούσαμε

ἐπατούσετε

πατούν(ε) (πατούσι)

ἐπατούσαν(ε) (ἐπατούσασι).

Daneben findet sich (besonders auf den Inseln des ägäischen Meeres, auf Kreta und Cypern) noch folgende Flexion des Imperfekt:

ἐπάτεια (ἐπάτειουν) ἐπατούσαμε(ν)

ἐπάτειες ἐπατούσετε ἐπάτειε ἐπατούσαν (ἐπάτειαν)

1. Bemerke ferner (nach ρ) ήμπόριγα oder (ή)μπόρεγα, έφόριγα, έθώριγα (έθώριγες έθώριγε) neben έθώρεια, έφόρεια, ήμπόρεια usf.

2. Über Formen wie endera enderec vgl. \$ 16 Anm. 3.

3. Diese Formen sind in ähnlicher Weise wie die 'aufgelösten' auf -dw usw. entstanden: die Endung -€ trat nach dem Muster der übrigen Verba an die 3. Sing. ἐπάτει an und schuf analoge Formen der 1. und 2. Pers. In πουλειοθσα (Texte III 12) liegt eine Kontamination der Typen έπατοθοα und ἐπάτεjα vor. Das Präsens entspricht genau der altgriechischen Flexion; die der altgriechischen entsprechende Flexion des Imperfekts έπατουν(α) έπατεις έπατει (έπατεν oder έπατενε) έπατοθμε έπατείτε έπατοθσαν ist verschiedentlich (z. B. auf Cypern, im ägäischen Meer) noch erhalten. Die Form ἐπάτουνα wurde auch auf die erste Klasse übertragen (vgl. § 239 Anm.).

§ 246. Imperativ.

πάτει und πάτειε ας πατή πατείτε ᾶς πατοῦν(ε).

Passivum.

8 247. Präsens.

πατείται

Konjunktiv.

Indikativ. νὰ πατοθμαι πατοῦμαι πατειούμαι (πατειέμαι) πάτεῖσαι πατειέσαι nsf.

wie im Indikativ πατειέται

πατούμεστα πατειούμεστα πατείστε πατειέστε πατούνται πατειούνται.

Imperfekt.

ἐπατούμουν(α) ἐπατειούμουν(α) ἐπατούσουν(α) ἐπατειούσουν(α)

ἐπατειέτον, ἐπατειούνταν(ε) ἐπατούνταν(ε)

ἐπατε<u>ι</u>ούμεστα ἐπατούμαστε **ἐπατούσαστε** ἐπατειέστε

ἐπατούνταν(ε) ἐπατειούνταν(ε) 1. Dazu noch andere Formen der Endungen, entsprechend der Flexion § 220.

Die an zweiter Stelle angeführte Flexionsweise ist gepräuchlicher als die erste, welche dem Altgriechischen näher steht; die Flexion der Deponentia ist meist ganz mit derjenigen der ersten Klasse (§ 241) identisch geworden: θυμοῦμα, λυποῦμα, φοβοῦμα gebören ihrem Ursprung nach in die 2-, der Flexion nach in die 1. Klasse. Immer dagegen βαρειοῦμαι oder Βαοειεμαι γίο bin einer Sache überdrüssie.'

 Vgl. auch συλλογειέμαι, συλλογειέσαι (Texte Ia, 14, Velv. συλλουέσι) neben 1. P. συλλο(γ)οθμαι 'ich denke'.

## § 248. Imperativ.

πατείου (νὰ πατείεσαι)
ᾶς πατήται, ᾶς πατείεται
πατείεστε (νὰ πατείεστε)
ᾶς πατούνται, ᾶς πατείουνται.

§ 249. Alle übrigen Formen werden nach denselben Regeln wie in der ersten Klasse (§ 244) gebildet. Merke besonders das Participium πατώντας wie ρωτώντας.

§ 250. Der Bereich der Verba, welche nach der ersten etweiten Klasse gehen, läßt sich nicht fest begrenzen, weil oft dasselbe Verbum innerhalb desselben Gebietes Doppelformen zeigt. Im allgemeinen tritt die zweite Klasse der Contracta gegenüber der ersten sehr zurück; nur ἀργῶ 'ich verspäte mich', ἐμπορῶ 'ich kan', ἀρορῶ 'ich glaube' (dagege αρρεύω 'ich habo Mut'), ζῶ (auch ζμῶ) 'ich lebe', φλῶ 'ich küsse' (dagegen φλείω' begrüße freundschaftlich, regaliere') werden überall (oder fast überall) nach πασῦ flektirt.

1. Zu Zw merke die Schreibungen ζής ζή ζήτε (weiter regelmäßig Zoöμε Zoöv[e] Zoöva]; in der Aussprache ist das Verbum völlig mit πατώ zusammengefallen, nur in der Orthographie wird noch die altgriechische Sonderstellung des Verbs festgehalten.

Alle andern Contracta können nach der ersten Klasse flektirt werden; dies ist sogar das gewöhnliche im Peloponnes und im Nordgriechischen (cf. § 7 Ann. 1), während im Gebiet des ägäischen Meeres (mit Ausschluß der nördlichen Teile) die 2. Klasse reichhaltiger vertreten ist, aber immerhin auch da hinter der 1. Klasse zurücksteht. So gehen z. B. folgende altgriech. Verba auf -éw im Neugriechischen gewöhnlich nach der 1. Klasse (-w -¢ç): ἀλουθώ Tolge', ζητώ 'verlange', βοηθώ Telle', κοτνώ 'steche, sticke', κυνηνώ 'lare', μεσώ 'messez zihle', πολειώ w

'bemühe mich', προσκυνώ 'grüße ehrfurchtsvoll', χαιρετώ 'grüße', χτυπώ 'schlage'.

Nach der zweiten (-ū -εiς) gehen gewöhnlich (besonders im Gebiet des ägäischen Meeres) noch folgende: βαρῶ 'schlage', θωρῶ 'sche, betrachte', καρτερῶ 'crwarte', κελατῶῦ 'zwitschere', κρατῶ 'halte', λαλῶ 'spreche', λησμονῶ 'vergesses', μιλῶ 'spreche', παρητροῶ 'triste', παρακαλῶ (περικαλῶ) 'bitte', περτατῶ 'gehe spazieren', πονά 'es schmerzt', συχωρῶ 'verzeihe', φορῶ 'trage' (ein Kleidungsstück), χρωστῶ 'schulde'; daneben aber auch μιλῶ μιλὰς, καρτερῶ καρτερῷς κρατῶ κρατῆς, χρωστῶ χρωστῆς, άλησμονάω, καταφρονάω, συχωρῶω usf. Bemerke βαστεί Texte III 6 (Καβτηποs) st. des gew. βαστᾶ.

2. Nach der 2. Klasse werden meist auch alle Verba auf urspr. -ćw flektirt, die der Schriftsprache entstammen, wie z. B. κατοικώ wohne' (volkstümlich μένω, κάθομα), προξενώ 'verursache', προσκαλώ 'lade ein', ότηςετώ 'diene' (δουλεύω) u. a.

Die sekundären Contracta Ew 'kratze' (neben gew. Εύνω), φτω 'spuke' (gew. φτύνω), φδω 'lösche' (gew. φδήνω) und ähnliche (S. 129) gehen nach der zweiten Klasse; doch auch ἀπολω (agr. λύω): ἀπολάει, μεθω: μεθώ: #### Halbeontracta.

 $\S$ 251. Einige Verba mit vokalischem Stammauslaut verschmelzen diesen in einigen Formen mit der Endung:

Ebenso κρούω 'schlage'.

κλαίω 'ich weine' κλαίμε (κλαῦμε)
κλαίς (κλαῖς) κλαίτε
κλαίει (seltener κλαί) κλαῖν(ε) (κλαῖσι)
(Imperfekt ἔκλαῖγ]α usw.)

Ebenso φταίω 'bin schuld'.

Die Formen lauten auch unkontrahirt mit Einschiebung eines γ (vgl. § 23) ἀκούγω, κρούγω, κλαίγω, φταίγω. § 252. Durch Ausfall eines γ (\$ 22) stoßen in einigen Verben

§ 252. Durch Ausfall eines 7 (§ 22) stoßen in einigen Verben Vokale zusammen, welche kontrahirt werden:

1) πάω gew. statt πάγω πάγεις usw. 'ich gehe' (neben

πηγαίνω und zu diesem als Aoriststamm, vgl. § 186. 204) mit folgenden Formen:

Dazu Konjunkt. νὰ πάω νὰ πάς usw., Fut. θὰ πάω θὰ πάς usw. — Über ἄμε s. § 218 Aum. 3.

Ebenso νὰ (θὰ) φάω neben φάγω usw. (Konjunkt. Aor. zu τρώγω 'esse'):

νὰ φάς (φậς) νὰ φάη νὰ φάμε (φᾶμε) νὰ φάτε νὰ φάνε).

Der Indik. Aor. lautet regelmäßig ἔφα(γ)α ἔφα(γ)ες ἔφα(γ)ε ἐφά-(γ)αμε ἐφάγετε ἔφα(γ)αν.

Hierher ferner das pontische Verbum φτάω 'ich mache' φτάς usw.

τρώ(τ)ω 'ich esse'
 τρώες τρώς (τρψς)
 τρώες τρώς (τρψς)
 τρώει (seltener τρώ)
 τρώ(γ)ομε τρώμε (τρώμε)
 τρώ(γ)ουν(ε) τρών

τρώ(τ)ουν(ε) τρώνε
(Imperfekt ἔτρω[τ]α ἔτρω[τ]ες usf.)
3) λέ(τ)ω 'ich sage'
λέεις λές

λέξι (seltener λέ) λέ(γ)ομε λέμε λέ(γ)ετε λέτε

 $\lambda \dot{\epsilon}(\gamma)$ ouve  $\lambda \dot{\epsilon} v(\epsilon)$  ( $\lambda \dot{\epsilon}$ ouo  $\lambda \dot{\epsilon}$ oi)
(Imperfekt  $\ddot{\epsilon} \lambda \dot{\epsilon}[\gamma] \alpha$  oder  $\ddot{\eta} \lambda \dot{\epsilon}[\gamma] \alpha$ ,  $\ddot{\epsilon} \lambda \dot{\epsilon}[\gamma] \dot{\epsilon} c$  usf.)

 Nach diesem Muster auch θέλω θές § 224, 3 und sogar Εέρω Εές; ebenso zu ρέω 'fließe' bisweilen 3. P. Pl. ρένε.

Vgl. ferner aus Chios (Texte III 9) die 3. S. If und It (in unbetonter Stellung) und die 3. Pl. If ün.

Dritter Teil.

## Satzlehre.

## Hauptsätze.

# a) Nach Form und Inhalt.

§ 253. Sátze ohne verbales Prádikat begegnen nicht selten; sie bezeichnen entweder eine Sentenz in epigrammatischer Kürze oder dienen dazu, einen Vorgang oder Zustand lebhaft und anschaulich zu schildern. Vgl. μαζ στιγμίζ όπομονή δέκα χρονών ρεχάτ 'ein Augenbliek Geduld light, bedeutelt Jehn Jahre Ruhe', αὐτή κατσούρα (Texte III 12) 'sie [blieb] ernst', αὐτος ολ ότους dra χάλ' or λέν καί εδ βαθηλά τοὐ 'στί (III 11) 'dieses Wort [ging] von Lippe zu Lippe und [kam] zum Ohr des Königs', ποντοῦ τρομάρα καὶ σφατή, ἐδώ φυτή, ἐκεῖ πλητή 'taberall [herrscht] Schrecken und Gemetzel, hier Flucht, dort Verwundung'; γgl. auch Texte Ia, 19. Imperativisch κάτω φέσα καὶ κατικάν Fles und Hut herunter!'

Sogar ein einziges nominales Satzglied kann einen Satz bilden; durch asyndetische Aneinanderreibung soleher eingliedrigen Sätze wird höchste Lebendigkeit des Ausdrucks erzielt, z. B. άργανα, τούμπανα, χαρές μεγάκς 'Orgein [spielten,] Ραιαια Πένδιπλεη, βερίου Freude [herrschle\*]; τὰ πολλὰ πολλὰ κουλάντα, τὸ καράβι μὲ τὴν πάντα '[wo] viele Κοπιπαπόσs [sind], [fährt] das Schiff and der Seite\*; μεροδούλ μεροφάνι "Tagesarbeite-"Tagesnahrung" = 'man lebt von der Hand in den Mund'. Beachte auch πρώτο φιλί — 'ναστένακε' usw. Τατεί la, 14. Verkürzte Sätze sind natürlich beim Ausruf beliebt, s. § 256.

s g.254. Subjektlose Sätze oder Impersonalia wie βρέχει segnet, χονιζε es sehneit, κανει άσκημο καιρό 'II fait mau-vais temps' geben zu keinen Bemerkungen Anlaß. Das un-bestimmte Subjekt 'man' wird ausgedrückt 1) durch κανείς (κανένος) 'jemand', z. B. τὸν εἰδε κανένος 'man hat ihn gesehen', 2) durch die 2. P. Sing., z. B. λές 'man könnte sagen' u. ä. (rgl. § 195), 3) durch die 1. oder 3. P. Plur, z. B. γλήγορα λησμονούμε τούς πεθαμμένους 'man vergißt die Toten sehnell', λένε 'man sage γμοῦ εἰπον 'man hat mir gesagt', ἐσκότυσαν τὸν κλέφτη 'man hat

den Kleften getötet', 4) durch das Passiv (selten), z. B. οί πεθαμμένοι γλήγορα λησμονειούνται 'man vergißt die Toten schnell'.

§ 255. Frage-sätze. Die Entscheidungsfrage (Antwort 'aioder 'nein') wird nur durch den Ton gekennzeichnet und bedarf
keines besonderen Fragewortes, nicht einmal einer besonderen
Wortstellung, doch kann das Satzglied, nach dessen Existenz gefragt wird, also meist das Prädikat, an die Spitze treten; a. B. προε
ό φίλος σου; oder ό φίλος σου ήρθε; 'ist dein Freund gekommen?',
το βΑπεις κάνο το βουνό; 'siebst du jenen Berg?', εν' ή θυτατέρα σου τέτοια διμοφεη; oder είναι τέτοια διμοφεη ή τοπούπρα
σου; (Tærte Id, 1) 'ist deine Tochter so sehön?', μεθοσμένος είσαι ή
(αιατh 'ποὶ 'τρελλός; 'bist du betrunken oder verrückt?', ενα
(sc. φιλι) σοῦ 'buxe ἡ μὴ σοῦ 'buxe πολλά; (Ia, 21) 'gab er dir
einen (Kiū) oder etwa viele?'

 In Kappadokien (Silli) und sonst (z. B. Adrianopel) findet sich dagegen unter türkischem Einfluß die Verwendung der türk. Fragepartikel mi, z. B. χαστάζ μι ήσου; 'warst du krank?'

Eine Frage, auf die eine bejahende Antwort erwartet wird (vgl. lat. nonne), wird mit bév eingeleitet, z. B. bèv eiv 'διγορο τὸ ρόδο, 'ist nicht schön die Rose?' = 'die R. ist doch schön?' Solche Fragen haben bisweilen den Sinn einer gemilderten (höflichen) Bitte, vor allem in der Redensart bè μοῦ λές; 'sagst du mir nicht' = 'sag mir bitte'.

2. Die Nunnee des Zweisels (auch der Abweisung) kann durch τόχο (τάχατη), func (στόσως), μήνα), μήτως, μήτρα(ξ) μ. 8, ρόα (δροτίς), μην πάζε) (d. 1. πότε(ε)) καί, μην πάζει ο με αυτώ απαρεσθτόκει werden, z. Β. τόχο θεν καταλαβοίνεις; 'begreist du etwa nicht?', μην ην εταες τίπτος; 'hast du vielleicht etwas versprochen?', μη δεν τό 'Ερρις; 'du wußlest es wohl micht?', μήνα τό φτα μα ο ρόα, βραφαν; 'hat etwa unner Essen euch nicht geschmecht?', μητως oder μητάριζο σού είπα; 'habe ich dir etwa gesagt?' = 'ich sagte dir doch nicht', ρόα δεν τον όλ λήπασι; (III 1)' 'beduerst du ihn denn nicht?', μπονά φίλησες την κόρη (III 5) 'hast du etwa das Madchen gekθû?' |

Über den Modus potentialis in der Frage s. § 191. 1 und 195.

Die Ergänzungsfragen werden durch Fragepronomina (§ 151f.) oder -adverbia (nari 'warun?', ποῦ, πότε usw. § 126, ποῦ τόχα 'wo etwa') eingeleitet; die Partikel σάν vor dem Fragewort bedeutet 'eigentlich, doch', z. Β. σάν τί μὲ θέλεις; 'was willst du eigentlich von mir?', σάν πῶς τοὺ λὲ' ἡ λόγους; (Texte III 11) 'wie sagt doch das Sprüchwort?'

§ 256. Ausrufesätze haben gern die Form verkürzter Aussage-, Befehls- oder Fragesätze; z. B. γιατρός καλός! γιατρικά καλά! 'ein guter Arz!' gute Heilmittel' n. a. Straßenausrufe; τί καλά! 'wie schön!', τί ζωή χαρούμενη! 'was für ein frohes Leben!' Der Ausrufesatz kann durch ποῦ verdeutlicht werden, z. B. τώρα δά ποῦ ξερντεί 'gerade ist er weggegangen!', ῆσυχα ποῦ είναι τὰ βουνά, ῆσυχα ποῦ εἰν οἱ κάμποι! (wie) ruhig sind die Berge, (wie) ruhig die Felder!', τί βάσανο ποῦ εἰναι! 'was für eine Oual sis es!'

ygl, außerdem Grüße und Segenswünsche: καλλη μέρα ˈgulen Tag; καλλη όγτα ˈgite Nachi; καλή σπρα ˈgulen Abend; διρα καλή (σου) ˈwillkommen', καλλη ἀντάμωσι ʿauf Wiedersehen', στό καλό 'lebewohl', καλό ταϊδη, καλό καταυόδιο ˈgilücliche Reise', γειά σου 'Gesundheit, Prost', καλή δρείξι ψιαλα Αρρείτί, περαντιά ˈgule Besseurig'; σκάσε ˈgeh zum Teufel'

\$ 257. Verkürzte Ausrufe und Befehlssätze sowie Vokative sind bisweilen zu Interjektionen geworden; vgl. που! wie! bah! (έμπρος! 'vorwärts!' πίσω! 'zurück!' στάσου! 'halt!' διάβολε')! ri διάβολο! 'Teufel auch!' Θέ μου! 'ach Gott!' Παναπά μου! 'Heilige Muttergottes!' προσοχή! 'anfgepaßt!' καρδιά! 'Mut!' Ψέματα! 'Schwinde!!' διάβεα! 'wers glaubt!' σώπα! 'still!'

Echte (alte) Interjektionen sind: (Zuruf) ε'! οδ! ντε! 'vorts'! (Verwunderung) ἀ! οδ! πώ, πώ! ώ, ὤ! (Zweifel) μνα! (Klage und Schmerz) ἀχ! ώχ! αχι αχι ωχι ωχι ωχι σι ωχι όχι ωχι οδι φτο σούτ! (Freude) ωχ! (Lachen) χά, χά, χά! Bemerke ferner lautmalende Gebilde wie κοάκ! πούω! πόω! πόω! μπώ! μπώ!

Auch Wörter wie örfru! eöret [48]at 'hech!' μπράβο! (häufig als Zeichen der Zustimmung gebraucht, meist mit Pronnome μπράβο σου, μπράβο σος) oder βάβρο! 'aufgepaß!' sind vom Standpunkt der neugr. Volksaprache reine Interjektionen, weil sie, aus der Schnftigprache oder dem Italienischen stammend, keine Beziehung zur sinnvollen Sprache dem Italienischen stammend, keine Beziehung zur sinnvollen Sprache dem Italienischen stammend, weine Beziehung zur sinnvollen Sprache dem Italienischen stamtenen, die durch starke Verstümmelung sinnvoller Wortformen entstanden sind, wie d\u00e4\u00fch\u00fc\u00e4\u00fcn\u00fcr\u00fc\u00fc\u00fcn\u00fc\u00fc\u00fc\u00fcn\u00fc\u00fc\u00fcn\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\u00fc\

## b) Verbindung der Sätze.

§ 258. Die Sätzc können ohne irgend ein satzverbindendes Wort aneinander gereiht werden; bisweilen wird dadnrch eine besondere Wirkung (Lebhaftigkeit, Steigerung) erzielt, vgl. z. B.

<sup>1)</sup> Auch in mannigfachen Verstümmelungen wie z. B. διάντρε, διάτανε.

Texte 1a, 11 22-13 oder νὰ μὴ δείξ πουθενά, χάθκωμ (III 11) zeig es niemand, sonst sind wir verloren'. Asyndetische Wiederholung des Verbums erhöht die Anschaulichkeit des Verlaufs eines Vorgangs, z. B. πίνει, πίνει 'er trinkt (und) trinkt' (vgl. auch § 188, 2 Anm.). Ähnlich wirkt die Wiederholung eines andern Satzgliedes, z. B. μαῦρος ἡταν, κατάμαυρος, μαῦρο καὶ τ' ἄλοτό του (Ia, 8) 'schwarz war er, ganz schwarz, schwarz (war) auch sein Roß'.

Als satzverbindendes Mittel lebhaft fortschreitender Erzählung dient gelegentlich eine Frage oder ein Ausruf, z. Β. ού παρατηδς, τί είπεν μι τοὺ νοῦ τ; (III 11) = 'der Adoptivsohn sagte hierauf', sähnlich ζ, τί είπεν ξι αὐτός (ib); oder ποῦ αὐτός 'τοῦ πλὶ ... κροῦ' (ib) etwa 'und er, er verbirgt ... das Huhn'. Darauf beruht es, daß γιατί und τί 'warum?' oft die Bedeutung 'denn' haben; γιατί = 'denn' steht sogar vor eineu Bragesatz, vgl. γιατί είμαι άξα 'γιὑ; (III 4) 'denn bin jeh würdig?'

§ 259. Wenn asyndetisch miteinander verbundene Sätze in engster logischer Abhängigkeit zu einander stehen, so kann ein Teil der ganzen Satzgruppe zu einem Nebensatze, ja sogar zu einer Adverbialbestimmung oder Partikel herabsinken, z. B. έχουνε δὲν ἔχουνε παράδες, το ίδιο τοὺς κάνει 'ob sie Geld haben oder nicht, es ist ihnen gleichgültig', θές δὲ θές, θά μὲ πλερώσης 'ob du willst oder nicht, du wirst mich bezahlen', ας είναι, τὸ πλερώνω 'meinetwegen (mag es sein) will ich bezahlen', ήτανε ένας βασιλέας, Ύπνος τ' ὄνομά του 'es war ein König Hypnos mit Namen', λοιπόν, είχε δèν είχε, εὐτός ἀνεβαίνει (Texte I d, 5) 'also mir nichts dir nichts geht er hinauf', τρέχα ρώτα, τό 'μαθε = 'durch vieles Laufen und Fragen hat er es erfahren'; ebenso αψε σβήσε 'zünd' an lösch' aus' = 'mir nichts dir nichts' (ol γαμπροί δὲ γίνουνται α. σβ. Schwiegersöhne kommen nicht so mir nichts dir nichts'), μαθέ(ς) (§ 218 Anm. 1) 'das heißt' oder 'nämlich' (μαθέ[ς], δὲ μὲ πιστεύεις 'das heißt also, du glaubst mir nicht', δέν ήταν κὶ μικρός μαθέ 'er war nämlich nicht mehr jung'), θέλεις - θέλεις (θέλτς - θέλτς Velv.) 'sei es daß sei es daß'.

Der die Wendung door door we stelleunigst vgl. die Fudn.
Texte III 11. Wie vollig ein selbständiger Satz verdankell (z. B. substantiviert) werden kann, zeigen die folgenden Fälle: τό πρόμο δύν είναι καθε γέλασε die Sache ist nicht zum Spielen und Lachen, τό Λαβε με τό τρόψε γρόψε (τε bekam es durch vieles Schreiben', Imper. τό ζιντα = 'der Eingang'.

§ 260. Koordinirende Satzverbindung geschieht durch folgende Konjunktionen:

a) Kopulative: καί (vor Vokalen κι) 'und, auch', καί — καί 'sowohl als auch': vgl. \$ 261.

waí ist auch die übliche Konjunktion zur Verbindung einzelner Worter. Bisweilen hebt es einfach ein einzelnes Satziglie hervor, vgl. 
Εξριν ζ τ'μ'ις 'soll ich es wissen'', τ' fλητιν νς μότος (Γεωτό III 11) 'was 
sagle er nun'', πόν καί κοί θλος (III 12) 'don' to ben, da ging ich hinein', 
οὰ τί δρόλε «Լμιστ' ψιαξι, καί νά μάς ὑδισ' ὁ βοπλιάς τη θυγετέρα του; 
(d, 2) 'in was für einer Seilung sind wir, daß sun gar ale Köngi seine 
Tochter geben sollle?' Vgl. lerner die Wendungen τώρα καί μισή θήρα 
seit einer halben Stunde' und καί καί ναί ναί ναι 
(αικλ inonisch), z. Β. θέλει καί καλά καὶ σύνκι = 'er will nun eben 
(αικλ inonisch), z. Β. θέλει καὶ καλά καὶ σύνκι = 'er will nun eben 
vollends' (eiglt.' und vollendet'), δα τού 'βρούν κι καλά! δντ ό' δρατόμι 
κί καλά μισξι ψεξ; (III 11) 'sie werden es gerade (iron.) finden! haben 
wir es nicht gerade gestenr gegessen''

ούτε (μήτε, ούδε, μηδε oder μουδε)<sup>1</sup>), ούτε (μαν.) κάν 'auch nicht, nicht einmal', a Bo σύτε (κάν) εμίπρε 'er sprach nicht einmal', μηδε τὸν είδα 'ich sah ihn nicht einmal', μηδε τόν είδα 'ich sah

b) Disjunktive: ἡ (γή), auch γιά 'oder', ἡ — ἡ (γιά — γιά)
 'entweder — oder'; θέλεις — θέλεις s. § 259.

Bei Zahlwörtern sehlt die Partikel, z. B. πέντ' έξι '5 oder 6'.

c) Adversative: μά (mundartlich ἀμά oder ἀμμά, ἀμή, ἀμέ, chios μμέ, Lesbos άμ) oder ἀλλά ʿaber, doch, aber doch', μόνε (μόν, mundartlich auch μό) 'jedoch', nach negativem Satz (oder Satzglied) 'sondern'; παρά 'sondern' nach negativem Satz, ferner "aber nicht', z. B. παρά ὁ Γιάννης, ἄς ἐρθη ἀντός '(aber) nicht Johann, (sondern) er selbst soll kommen '(vgl. auch § 158 Anm.); ὅμως, ὡς τόσο 'jedoch, dennoch, indessen', nicht an erster Stelle, daher z. B. ἐδ' ὅμως ἄρματα λαλοῦν 'hier jedoch sprechen die Waffen' oder χι ὅμως 'und doch', χι ὡς τόσο 'and dennoch'.

 d) Kausale: γιαυτό, γιὰ τοῦτο 'deshalb'; über γιατί (τί) s. § 258.

e) Konklusive: λοιπόν (τὸ λοιπόν) 'nun, also', an der Spitze oder im Verlauf des Satzes; ἀμέ 'also', vorangestellt, z. Β. ἀμὲ τί θέλεις; 'also was willst du?'.

Außerdem dienen natürlich Adverbia wie τώρα 'jetzt', τότε(ς) 'da, dann', έπειτα, σστερα 'hierauf', έτσι 'so' usw. zur Verknüpfung der Sätze.

<sup>1)</sup> Ohne Unterschied auch im Behauptungssatz.

Im Pontischen (Texte III 13 c) bemerke die an zweiter Stelle stehende enklitische Partikel πὰ (ἄξτς πα ποῖκα 'so machte ich es nun').

§ 261. Die neugriech Volkssprache hat eine ausgesprochene kommt es, daß Hauptsätze mit & (§ 278. 3) und & τοι (§ 273. schließlich wieder der Funktion von Nebensätzen sich nähern bie weitaus häufigste Konjunktion και wird zur Aneinanderreihung beliebiger Sätze verwendet (auch in Verbindungen wie και τότε, καὶ πάλι usw.); je nach dem logischen Verhältnis der Gedanken kann es 'aber', 'denn', 'oder', 'und daher' bedeuten, vgl. z. B. όχτ' ἀδερφόκ μου, και λιβκυκές μυρίζεις 'ich fürchte dich, mein Brüderchen, denn (weil) du riechst nach Weihrauch', ἀνοιξε, κ' ἐτῶ 'μ' ὁ Κωσταντῆς (ibh 'affine denn ich bit der Κ'.

Der mit kai angefügte Gedanke ist dem Sinne nach dem vorhergehenden Satz oft wie ein Nebensatz untergeordnet. Am häufigsten wird ein Obiektsatz mit vά oder ποῦ z. B. nach den Verben des Wahrnehmens, Hörens, Sehens u. dgl, durch die beliebte Konstruktion mit καί ersetzt, z. Β. άκοὺν πουλιά καὶ λένε 'sie hören Vögel sagen', ήκουσα καὶ σὲ μάλωνε ή κερά σου 'ich hörte, wie deine Mutter dich schalt', μὲ τεῖπε καὶ τὸ ἐσείοισα (III 12) 'er sagte mir, ich solle ihn lausen und ich tat esl', βλέπει τὸ φωγὸ κ' ἔρχεται 'er sieht den Armen kommen', τὸν είδα κ' ἐπήγαινε 'ich sehe ihn gehen', θωρῶ τὸ πρόσωπό σου κ' ἔγινε σὰν τὴ φωτιά 'ich sehe, wie dein Angesicht feuerrot wurde'; vgl. ferner βρίσκει την κ' έχτενίζουνταν 'er findet sie, wie sie sich kämmte', νά τον καὶ κατέβαινε 'siehe da kam er herab', δὲ Εέρουν οἱ γιατροὶ κι ἀπὲ τὸ βασιλόπουλο γιατρεύεται (Texte Id. 1) 'die Ärzte wissen nicht, womit das Königskind geheilt wird', τους βάνει κάθε νύχτα καὶ ὀργώνουν τὰ χωράφια του (Texte Ic. 6) 'er läßt sie iede Nacht seine Felder bearbeiten'. τούς άφήνει καὶ τούς πιάνουν τὰ λαγωνικά (ib.) er läßt (es geschehen), daß die Jagdhunde sie fangen', γιαυτό ἐμπόρεσε κ' ξφκειασε τόσα κάστρα 'deshalb konnte er soviele Burgen bauen'.

Andere Arten der Unterordnung sind: ξων γνωτίκο πορανικά και χήρα δεν τής πρέται (ch habe ein ganz junges Weih, der Wittenschaft nicht ziemt', είναι τόσο κουτός καὶ δεν τό καταλοβαίνει 'er ist so dumm, αδο er es nicht begreift', ήνταμων τό φίλον τον καὶ δεν τοῦ 'λεγε παρά μνιά ,καλή μέρα' (Τεκτ Ια΄, δ) 'so oft er seinen Freund traf, sagte er ihm nur einen ζοιθυπ Τεμε". Die Vorliebe für Parataxe hat gelegentlich bewirkt, daß eine ursprünglich subordinirende Konjunktion parataktisch empfunden wird und zu koordinirender Anknüpfung dient, z. B. ἐπειδή fast = "denn", dc

Texte la. 21 'und so', on (Id. 6) 'soeben'.

3. Das Neugriechische hat den Reichtum des klassischen Griechisch an astzwerbindende und sonstjenge den Gedanken nuanciereden Partikeln eingebüld. Nur sai (οὐτε, οὐελ), ἡ und die seltener gebrauchten Konjunktionen Δάλ, πλήν, βωμε and erhalten; der Untergang von rɨŋd, βap ist durch Neublidungen ausgeglichen; aber agr. τ², δλ, μόν — δλ, μόντο, μήν, ούν (γού»), ἐτ, ἡλ, τ², ἡ τὸ nɨd nich terestet.

# Nebensätze.

### Vorbemerkungen.

§ 262. Die Vorliebe für Parataxe hat den agr. Reichtum an Nebensatzkonstruktionen stark reduziert. Große und komplizirte Satzperioden können zwar mit den Mitteln der Sprache gebildet werden, sind aber natürlich in Texten der Volkssprache nicht häufig; Beispiele längerer Periodisirung findet man Texte I d, 1 (κι αὐτή τὰ πῆρε καl πῆγε καl κλείστηκε usw., zugleich eine längere indirekte Rede enthaltend), II b, 1 ("Aν ήξεραν . . . usw. im vorletzten Absatz), II b, 2 ("Ο δάσκαλος ἀφήκε . . . im viertletzten Absatz). Von agr. Konjunktionen sind völlig verschwunden έπεί, οπότε (οπόταν), άχρις und μέχρις, εί, έφ' ψ; ψς steckt nur noch in σάν (\$ 263 Anm. 1, 272, 281) und καθώς (\$ 273, 281); über δπως vgl. § 281, über öti § 267 Anm. 2, 270, 273 (über bióti § 276 Anm. 1, μολονότι \$ 278, 2); Wore dient völlig anderm Zweck (\$ 275). Nur agr. Iva (ngr. vd) hat sein Gebiet weit über die ursprüngliche Gebrauchssphäre ausgedehnt, was vor allem durch den Verlust des Infinitivs bedingt war (vgl. § 263 Anm. 3, 266 f., 277. 4 Anm. 1, 278. 1 Anm., 279 Anm. - 282. 1). Ferner sind erhalten (z. T. mit lautlicher Umbildung) δτε und δταν (\$ 272), άμα, ένῶ ένόσω (\$ 273), άφοθ (\$ 273. 276), πρίν (\$ 274), ξως in ως ποθ (\$ 275), έπειδή (§ 276), έαν (§ 277-278, 1), είτε - είτε (§ 277. 4 Anm. 2). Die alte Unterscheidung von δτε - δταν u. ä. ist aufgehoben, bzw. nur in das Verbum verlegt oder wird durch vo bewirkt. Neubildungen sind (abgesehen von mundartlichen Formen) die Verwendung der Relativpartikel (δ)ποῦ (§ 267 f., 271, (278, 2, 279, 281, 1, 282, 2) und die Konjunktionen δσο (+ ποῦ oder vá) § 275. 281. 1 Anm. 2), μ' όλο ποῦ (§ 278. 2), πριχοῦ, προτοῦ (§ 273), ἀγκαλὰ καί (§ 278. 1), γιά νά (§ 280). Endlich sind parataktische Konstruktionen zur Nebensatzbildung verwendet, vgl. § 261, 273. 2, 277. 4 Anm. 3, 278. 3.

### Attribut- und Substantivsätze.

§ 263. Attributive Relativsätze werden in der Regel durch die indeklinable Relativpartike no (6που, 6που, 6που, nool) eingeleitet (s. § 149); mit dem Beziehungswort kann der Relativsatz eng verschränkt werden durch eine Wortstellung wie z. B. δ rüpprıς που δριρώτητος δ καημένος . . . 'der arme Georg, der krank geworden ist...' Die syntaktische Gruppe Beziehungszort+Relatiseatz vertritt einen Objektsatz (bzw. agriech. Ace. +Partizip) in Fällen wie eide rhy άλωποῦ ὅπου ἔρχουνταν μαζὶ μὲ τὸ ὁράκο (Texte 1d, 3) 'er sah den Fuchs zusammen mit dem Draken herankommen' (γε] auch § 201 und 266. 3).

Das Tempus des Relativsatzes ist nur durch die Natur des erzählten Vorgangs bedingt, z. Β. ηδρε κάτη παιδιά, ποῦ σκότυναν ένα σκωλί (Id. 2) 'er fand einige Kinder, welche im Begriff waren, einen Hund zu töten'. Relativsätze konsekutiven oder finalen Charakters werden mit ποῦ νά gebildet, z. Β. Δοθρωποι ποῦ νὰ προσέχωνται (II b, 6) 'Menschen, auf die man aufpassen muß', τλώσσα ποῦ νὰ μοιάξη μὲ την ἀρχαία (II b, 1) 'eine Spraehe, die der alten gleichen soll', κανένα θενατικό δὲν ἡλθε στὸν κόσμο, ποῦ νὰ μην ἀφήκε καὶ μερικοῦς νὰ δηγηθοῦν (III b, 2) 'kein Ungluke kam in die Welt, welches nieht einige zum Erzählen übrig gelassen hätte' (zum Indik. Aor. vgl. § 195); über den Konjunktiv in Fällen wie πρώτο πουλάκι ποῦ διαβῆ πάνεται τὸ καημένο (Ia, 24<sub>3</sub>) s. § 264.

 Ein kausal gefärbter Relativsatz liegt vor in der Konstruktion τὰ ἔρριξε ὅλα, σὰν ἀδιόρθωτα ὁποῦ ἡταν, κάτω (II b, 2) 'er warf alles, unkorrigirt wie es war, hinab'.

2. Der Relativsatz ποῦ θὰ 'πη = 'das heißt' ist Apposition zu einem ganzen Satz.

3. Eine attributive Ergänzung kann auch durch vd ausgedrückt werden, z. Β. άλλον τρόπον νὰ ἔἠοŋ δέν είχε 'er hatte kein anderes Mittel zu leben', ἤρθεν ἡ ὥρα νὰ πεθάνη 'es kam die Todesstunde', ὧ τοῦ θάματος νὰ γίνουν όλα 'o über das Wunder, daß alles geschaḥ'.

§ 264. Relativisehe Substantivsätze werden entweder durch einfaches (ό)ποῦ, bzw. αὐτὸς (ἐκεῖνος) ποῦ 'derjenige welcher' oder durch ὁπος, ὁποιος, ὁποιος, ὁποιος επι eingeleitet, z. B. πόχουν παιδιά, δς τὰ κρῦφουνε (Tæte Ia, 8) 'wer Kinder hat, möge sie verbergen', ὁποῦ 'ὑπα κολοβίκος γεννὰ καὶ ὁ κότος του 'wer Glück hat, dem legt auch sein Hahn Eier', τοῦ εἰπε ὁσα τὰ 'πε ὁ βασλιάς' sie sagte lim alles, was der König ihr gesagt hatte' (bemerke das Tempus!), ὅποιος πύγεται καὶ τὰ μαλλιάν του πόνει 'wer ertrinkt, greift nach seinen Haaren'; ὅσος und ὅποιος richten sich außerdem im Kasus nach der Konstruktion des Hauptsatzes ("Attraktion des Relativs"), z. B. πῶς ἀταπῶ όποιον φορεί τὸυὑματα θλυμένα (Tæte Ila, 15) 'wie lieb' ieh den, der Trauerkleider trigt', σ΄ ὅποιον ἔχει θὰ ὁσθὴ 'wer hat, dem wird gegeben werlen', ἀπ' ὁσουν κόριον ἤτον κάς, κανέ-

ναν δὲν τοὺν ἄφνιν ἡ καρδjά . . . (III 11) 'keinen von allen Leuten, die dort waren, ließ das Herz . . .'

Über das Tempus gilt das \$ 263 Gesagte; es steht also z. B. Präsens oder Imperfekt, wenn die Handlung kursiv oder iterativ ist. Der Koni. Aor. wird dagegen verwendet, 1) wenn in einem an sich zeitlosen Satz iterativen Charakters (in einer allgemeinen Sentenz) die Handlung des Nebensatzes gegenüber dem Hauptsatz vollendet ist, oder 2) wenn die Handlung sich auf ein einzelnes Ereignis der Zukunft bezieht: z. B. 1) δποιος καή στὰ λάχανα, φυσάει καὶ τὸ γιαούρτι 'wer sich (einmal) am Gemüse verbrannt hat, bläst auch die Sauermilch', ὅποιος σ' άγάπη μπερδευτή, κάλλιο του νὰ πεθάνη 'wer sich in Liebe verfangen hat, für den ist es besser zu sterben', 2) ὅτι βρῆς, είναι δικό σου 'was du finden wirst, gehört dir', ὅποιος μαρτυρήση τὸν κλέφτη, θὰ πάρη μετάλο δώρο 'wer den Dieb anzeigt, wird eine große Belohnung erhalten'. Für δποιος κι αν 'wer (auch) immer', ὄσος κι ἄν 'wie groß auch', ὅτι κι ἄν 'was (auch) immer', ὅπου κι ἄν 'wo immer' (wofür auch ὅποιος καὶ νά usf. gesagt werden kann) gilt dasselbe.

Auch ποιός hat gelegentlich die Bedeutung 'derjenige, welcher', z. B. άλλοί του ποιός νά ντέση ( $Texte\ 1a, 24_{44}$ ) 'wehe dem, der sich darin verstrickt'.

§ 265. Komplizite Relativkonstruktionen werden vermieden durch de Zerlegung in koordinite Geffige, z. B. πρωμεύον γυλλι, που δ' τ Δγτί- Εις καί σκάνει ein erhitztes Glas, welches springt, wenn man es berühr!. Selten sind Konstruktionen wie ein Δολουλο, δτου δπους τό γβοισε ... (μπορούσε νὰ τὸ κάμη μάλωμα (Τε-τε 1α, 1) 'Ποι quem qui invenisset ... αι αιτιπι facere posset' oder τὸ λυὸ σου μάτα, που που σούν κυτάτουν τὴν καρλά τοῦ κάνουν λυὸ κομμάτια (Ia, 24<sub>m</sub>) ... deine zwei Augen, die demienigned als Herz zerreißen, den sie ansehen, den sie darsehen, den sie demienigned ans

§ 266. Der Substantivsatz mit vá+Konjunktiv Präs. oder Aor. (vgl. § 190) ist vor allem austelle der verschiedenen Gebrauchsweisen des altgriech. Infinitivs oder Acc. c. Iuf. getreten, nämlich

1) als Subjekt: z. B. nach γίνεται 'es geschieht, ist mög-lich', καταντά 'es tritt ein, daß...', πρέπει 'es gezient sich, man muß' (πρέπει νὰ δουλεύης 'du mußt arbeiten') und sonst, vgl. z. B. τί κακό νὰ ζή κανέις μὲ ἀνθρώπους ἀγενές (Π a, 8) 'wie übel ist es, mit Nichtadligen zu leben'.

Der Satz mit vá kann durch Vorsetzung des Artikels formal substantivirt werden, z. Β. τό νά άγαπῆς είναι πράγμα φυσικό (*Texte* la, 21) 'daß du liebst, ist eine natürliche Sache'; ein solcher vá-Satz kann auch

von einer Präposition abhängen (μὲ τὸ να . . . 'dadurch daß, indem', ἀπὸ τὸ να . . . 'davon daß').

- Ergänzung eines Adjektivs, z. Β. εἰμαι ἄξα νὰ δέχωμαι τὸ βασιλέα στὸ σπίτι μου; (ΙΠ 4) \*bin ich würdig, den König in mein Haus aufzunehmeu?\*
- 3) als Obiekt nach allen möglichen Verben, z. B. wollen, wünschen, bitten, verlangen, auffordern, können, sich bemühen, streben, einverstanden sein, erlauben, lassen, versprechen, schwören, (sich) erinnern, rergessen u. ä., also θέλω να γράψω 'ich will schreiben', πιθυμώ νὰ γράψης 'ich wünsche, daß du schreibst', σὲ παρακαλώ να το κάνης 'ich bitte dich, es zu tun' usf., ferner nach den Verben sehen, hören, finden, muchen, bewirken u. ä., also κανείς δέν τους είδε ποτέ να κάνουν το σταυρό 'niemand sah sie iemals das Kreuz machen', ποιὸς είδε κόρην δμορφη νὰ σέρν' ὁ πεθαμμένος; (Ia, 11) 'wer sah schon ein schönes Mädchen von einem Toten geführt werden?'1), ἄκουσα νὰ λένε 'ich hörte sagen', ἄκουτσε νὰ λέη ή κόρη 'sie hörte das Mädchen sprechen' oder ήκουσαν τ' ἀηδόνι νὰ λαλη 'sie hörten die Nachtigall singeu', ἥκουσα ἄλλη ν' ἀγαπᾶς (Ia, 18) 'ich hörte, daß du eine andere liebst', τά βραν κυνηοὶ νὰ πίνουν (ΗΙ 8) 'Jäger fanden sie beim Trinken', ποτές δὲ θὰ κάμετε τὸν κόσμον νὰ σᾶς πιστέψη 'niemals werdet ihr bewirken, daß die Welt euch glaubt', σὲ κάμω νὰ πιαστής ich mache, daß du gefangen wirst. Über konkurrirende Konstruktionen vgl. § 263, 267,

Bemerke me kánni pepáni neben na pepáni me kánni in Bova (Texte III 1) 'du machst mich sterben'.

§ 267. Nach den Verben des Sagens steht vá regelmäßig, wenn der Nebensatz eine Aufforderung oder Willensäußerung enthält, z. B. ὁ βασιλιάς τσ' είπε νά τοιμοστή γιά τό τόμο 'der König sagte ihr, sie solle sich für die Hochzeit richten, và τοὺ 'mộc νὰ μοῦ δώση τὴ θυγατέρα του τυναίκα 'sag ihm, er soll mir seine Tochter zum Weibe geben', τοῦ είπαν οἱ δράκοι νὰ πηγαίνουν μὲ τὴν ἀράδυ 'es sagten ihm die Draken, sie wollten der Reile nach gehen', τὴν άλλη μέρα τοῦ είπαν, νὰ τοῦ διώσουν ἔνα ταγάρι φλουριά καὶ νὰ πηγαίνη στὸ σπίτ του 'am andern Tag sagten sie ihm, sie wollten ihm einen Sack Gulden geben, und er solle heimwärts ziehen'.

Eine Aussage wird nur nach Wendungen wie λές, έλεγες, νόμιζες (§ 195) durch νά eingeleitet, z. Β. λές νὰ μὴ εἰναι τίποτε

<sup>&#</sup>x27;) Man beachte zugleich, wie die Passivkonstruktion vermieden wird.

'man könnte sagen, es ist nichts' = 'es scheint nichts zu sein'. Im übrigen werden Aussagesätze nach den Verben des Sagens, Meinens u. ä. in der Regel mit πάς oder noß gebildet, z. B. λέγει (είπε), πάς (ποῦ) θόλαι 'er sagt(e), daß er wolle' oder λέγει (είπε), πάς (ποῦ) ὁ φλας του δ ν ῆρθε 'er sagt(e), daß sein Freund nicht gekommen sei', ὁ Λάζαρος τοὺς είπε, πάς ξχει εὐκαρύστησι, καὶ νὰ πάρη (Texte I d, 3) 'IL sagte ihnen, daß er Lust habe und daß er mitnehmen wolle ...'

1. Ein Saiz mit wüç (oder ποῦ) kann auch zu andern Verben als denn des Sagens die Ergänung als Subjekt oder Übjekt hölden, sowie ein Attribut vertreten, z. B. τί με μέλει ποῦ Θυμάνετς: 'was liegt mir daran, daß ihr zitmit', 'δομάζω πῶς bèt rö ἐξρεις lich wunders mich, daß da en nich weilt'), 'μοῦρομη πῶς (roŋ) βρθες 'lich Irene mich, daß du gekommen bist', ἐθῦμωνε πῶς bèt 'βρθε 'er war böse, daß er nichk am', höλα, πῶς θὰ 'μοβουσμε bot 'βρίς λιώλες χρόνια πόωυ, ἐριζο-βόλησε βοθειά (Tærte Ilb, 2)' der Gedanke, daß wir 2—3000 Jahre zurück-kehren werden, hat sich festgewurzelt'.

Die Verwendung von δτι st. πῶς entstammt der Schriftsprache.

§ 268. Zwar ist nach vá der Konjunktiv Rogel, doch steht der Indikativ eines historischen Tempus, wenn die Zeitstufe der Vergangenheit sonst unbezeichnet bleibt, z. B. πρέπα νά πήρομε στραβό όρφιο 'wir müssen einen falschen Weg eingeschlagen haben', μπορεί να μ' σταμπος 'es ist möglich, daß du mich geliebt hast', ραίνεται νά μὴν άκουσε 'es scheint, daß er nicht gehört hat', δὲ θυμούμαι ν' ἀπάντησα 'ich erinnere mich nicht entgegnet zu haben'. Das Imperfekt ist ferner in einem irrealen Satzgefüge gestattet (aber nicht Regel), z. B. ἀς είχα (γιά) νά 'bva 'hätte ich doch, um zu geben'.

 Ungewöhnlich ist jedoch κ' ἐπόρεσεν νὰ γλότωνεν (Texte III 13 c) 'er konnte nicht frei kommen'.

In den Sätzen mit πῶς (πού, ön) steht der Indikativ desjenigen Tempus, das durch die Aussage an sich erfordert wird, Δε Β. Αξτα (είπε) πῶς είδε 'er sagt(e), daß er gesehen habe', είπε πῶς δὲν ἔχει (είχε) καρό 'er sagt(e, daß er keine Zeit habe thatte), πῶντεχον πῶς τὸν ἐκοτένισων sie meinten, hin getötet zu haben', μιὰ πέρδικα καυκήστηκε πῶς δὲν εἰρέθη κυνητός νὰ τὴνε κυνητήσι (Texe I a, 16) 'cin Rebhuhn rühnte sich, daß sich kein Jäger gefunden habe, es zu eriggen', firaw πκαριβ-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Oder mit Vorausnahme des Subjekts θαμάζομαι τὸν οὐρανὸ πῶς στέκει χωρίς στύλο (Texte la, 24<sub>18</sub>) 'ich wundere mich, daß der Himmel ohne Saule steht'.

μένος, πῶς δὲν τοῦ μιλεῖς (Id, 5) 'er war ärgerlich, daß du nicht mit ihm sprichst (sprichest)', τὴν εἰχε 'δεί στὸν ἴπνο του πῶς θὰ τὴν πάρη τυνακα 'er hatte im Traum geschen, daß er sie zum Weib nehmen werde', ἐμαθαν πῶς θὰ ἔρθη 'sie erfuhren, daß er kommen werde'.

Über die indirekte Rede s. § 270.

2. Nur ausanhrasweise wird das Tempus vom Standpunkt des Berichtenden gewählt, z. B. city, fept πως σ' ανότ τό μέρος έφτρων τό φυτό εκίνο (1d, 7) 'er halte gefunden, daß in dieser Gegend jene Pflanze wuchs (wache)' oder III 3 τής δεναν δτι δ βαολιάς ατήγιανα στό σπίτι της 'sie sagten ihr, daß der König in ihr Haus ging' neben τής είπε δπι δ βοαλιάς πητίναι 'daß. .. gehe'.

3. Nach den Verben des Fürchtens sieht sowohl πῶς wie μή(πως) oder và μή, z. Β. φοβοῦμαι πῶς τὸ παρακόνει (παράκανε) 'ich fürchte, daß er übertreibt (übertrieben hal)', φοβοῦμαι πῶς δὲ θὰ 'ρθη oder μὴ (δὲν) ἔρθη 'ich fürchte, daß er (nicht) kommen wird (kommt)'.

Die indirekte Frage kann natürlich ebensowohl Subjekt und Attribut Objekt sein, z. B. rt korzdoßaug ω fr γλο Δλαγτ γοττα, είνω γιά μένα μυστήριο (Texte Ilb, 2) 'was wir mit dieser Ånderung gewonnen haben, ist für mich ein Geheimnis', 'το Σέγτημα, ποιά γλώσσα θα νικέηση, ἡ κορόσουσα ἡ ἡ λημοτική, δεν (είναι διλάφορο γιά τη γιοκολληγιός) φιλολογία 'die Frage, welche Sprache, die Schrift'e oder Volkssprache, siegen wird, ist für die neugriechische Literatur nicht gleichghlig'.

Bisweilen wird ein indirekter Fragesatz (wie der Satz mit νά § 266. I Anm.) durch Vorsetzung des Artikels substantivirt, z. B. ερώναγα τό που νά εῖν' ἡ μάννα σου (I a, 19) 'ich fragte, wo deine Mutter wohl sein mag'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bemerke auch θυμούμαι ἀκόμα, σάν ἢλθε ὁ πρώτος δημοτικός διδάσκαλος στό χωριό μας (II b, 2) 'ich erinnere mich noch, wie der erste Volksschnllehrer in unser Dorf kam'.

Auch ein Ausrufesatz in Frageform bleibt in abhängiger Stellung unverändert, z. B. ξέρεις, τί καλὴ καρδιὰ ποῦ ἔχει 'du weißt, ein wie gutes Herz er doch hat'.

§ 270. Aus den vorigen Paragraphen ergibt sich, daß die in direkt Rede nur durch den Wechsel der Personenbezeichung und durch die Einleitung mit πως 'daß' oder δw 'ob' sich von der direkten unterscheidet, sowie daß Imperative durch die Konstruktion mit vd (oder auch πως vd) ersetzt werden, sofern nicht schon die direkte Rede dies Konstruktion aufweist; auch alle Arten von Nebensätzen innerhalb der indirekten Rede werden neder im Modus noch im Tempus verändert. Ebrigens werden lange indirekte Reden in der Volkssprache vermieden; ein größeres Beispiel indet sich (außer dem schon § 282 angeführten) Teret Id, 1: κυσβerrausen, day αν σε «Ανουν κακ», «'dima« ανώμεος τοις, καίς όκαι ποῦ διλ πάγουν ναί λουστούν, ναίς καί ποῦ διλ πάγουν ναί λουστούν, ναί με im Boses zu-cocolo kappropring insw. sie redeten davon, wi sie im Boses zu-cocolo kappropring insw. sie redeten davon, wi sie im Boses zu-cocolo kappropring insw. sie redeten davon, wi sie im Boses zu-cocolo kappropring insw. sie redeten davon, wi sie im Boses zu-conden gehen würden, die ältere (Schwester) einen Sack Perlen mit-nehmen solle' insw.

Pallis (Texte II 6) verwendet πῦς wie agr. ὅτι auch zur Einführung einer direkten Rede. Im Dialekt von Silli (Kappad.) wird in gleicher Weise ὅτὸ, d. i. agr. ὅτι, verwendet.

#### Adverbialsätze.

S 271. Adverbialsätze des Ortes werden durch relative Ortsadverbine gebildet, z. Β. πῆτ καί που ῆταν ἀραγμένα τὰ καράβα 'er ging dorthin, wo die Schiffe lagen', το καράβι ἄσησα νὰ πηταίνη ὅπου το ρίξη ἡ τόχη 'er ließ das Schiff fahren, wohin es der Zufalb bringe(n werde). Sätze wie cκα ποῦ πάγαικαν 'dort, wo sie gingen' — während sie gingen' u. ä. kommen den Temporalsätzen nahe.

§ 272. Temporalsätze. Eine einfache Zeitbestimmung wird gewöhnlich durch die Konjunktion σάν (aus agr. ώς ἄν) oder ὅντας (auch ὅταν[ε], ὅντα, ὅντε, ὅντες) ausgedrückt.

1) Vergangenheit: a) σάν oder δντας mit Indik. Aor. zur Angabe eines Zeitpunktes, z. Β. ὁ βασιλιάς σάν δκουσ' αὐτό, χάρηκε 'als der König das hörte, freute er sich', σάν τά 'mpev ὁ φτιγχός, ἡσυλλοούνταν Ιντα νά κάμη τόσα γρόσα (Texte I.d, 4) 'als der Arme es bekommen hatte, überlegte er (fortwährend), was er mit soviel Geld machen sollte', ὅντας κίνησε, τὸν περικέσσι οἱ θυγατέρες του 'als er abreiste, baten ihn seine Töchter'; b) mit Imperfekt zur Angabe eines Zeitraums, d. h. wenn die Zeitangabe einen dauernden (nicht abgeschlossenen) Vorgang bezeichnet, oder zur Angabe einer wiederholten Handlung, z. B.

ὄντας γύριζε, ηὖρε κάτι παιδιά 'als er auf dem Rückweg begriffen war, fand er einige Knaben', σάν ήκουενε κάθε βράδυ τά γέλουα, ήπαραξενευγούντανε 'als er jeden Abend das Lachen hörte, wunderte er sich', ὄντας ξιπαινε, έλεγε 'so oft sie eintrat, sagte sic'.

2) Gegenteart oder Zukunft, a) σάν oder δντας u. ñ.¹) mit Konj. Aor. zur Angabe eines Zeitpunktes, z. B. σάν ή άνοιδι γυρίση, τὴ φωλιά του ποῦ θὰ στήση; 'wenn der Prühling zurückkehrt, wo wird er sein Nest bauen?', δντας ἰδητε τὸ δράκο, νὰ φωνάζετε 'sobald ihr den Draken erblickt, rufet (in einem fort)'; δντας χριαστής τίποτε, νὰ ζίφης τὴ βούλα (Texte 1 d, 2) 'sobald du etwas nötig hast, so drehe (gedesmal) den Siegelring.'

Wenn die Zeitstufe der Zukunft deutlich hervorgehoben werden soll, so steht őv $\tau\alpha\varsigma$  mit dem Futurum, vgl. z. B. Texte I a,  $5_{\tau}$ .

b) Mit dem Präsens zur Angabe eines Zeitraumes (vgl. 1, b) oder einer Wiederholung, z. B. δταν σξ συλλογίζωμαι, τρέμω κι άναστενάζω 'wenn (so oft) ich an dich denke, zittere und seufze ich'; vgl. ferner Texte I a, 24, 25, I c, S.

Das Futur kann wie bei a) stehen, vgl. δντε θά Εεχωρίζωμε, Ιντα θά μοῦ χαρίσης; (1a,  $24_{26}$ ) wenn wir den Abschied feiern werden, was wirst du mir schenken?

8 278. I. Wie odu und övraç wird καθώς (Jou úς καθώς) 'als' (mit ladik. Aor.) oder 'während' (mit lumperfekt), ferner mundartlich. B. divra, φόντες (aus dφ' δτε), im Pontos duov ντο und στα sowie τι, in Καρρασιότειο σόμον συνανεικό. Βι δινατικο έφου (aus h. de γου καθ) 'nachdem' mit ladik. Aor. (γε], auch § 876)', 'obad als 'mit ladi. Aor. (γε] auch § 876)', 'obad als 'mit ladi. Aor. (γε] auch § 876)', 'obad als 'mit ladi. Aor. (γε] auch § 876)', 'obad als 'mit lad. Aor. (αν (futurisch) Κορί. Αοτ.; 'αν 'oder Łodou 'während' mit ladik. Pots. (soet Imperf.; 'oud vi 'm Begriff...', z. B. σιμά νά 'proto' 'gerade im Begriff wæren war en sew grugelen'. '... auch en Temperf. 'yelesmal wenn', 'δεί πού (+1 lumperf.) 'glesmal wenn', 'δεί πού (+1 lumperf.) 'da vo' 'wikhrend' excelute werden, wan sie es auch formal incht sind.

2. Gelegentlich haben parataktische Gefüge die Bedeutung von Temporalsätzen erhalten, vgl. z. Β. μόλις τύχη . . . συφορά 'sobald ein Unglück eintritt', θα θυμώση, μιά καὶ νουίση 'er wird zornig werden, sobald er merken wird', δεκίνη σκιάζτηκε, έτσι τόν είδε δέαφνα 'jene ersetrak, als sie ihn plötzlich sah'.

§ 274. Die Zeitbestimmung 'bevor' wird durch πρίν oder πρὶ νά (πριτά, προτοῦ, πριχοῦ + νά) mit Konj. Aor. oder Präs. ausgedrückt:

 Vergangenheit: δὲν τὸν ἄφησε, προτοῦ νὰ τῆς ὁρκιστῆ 'sie ließ ihn nicht los, bevor er ihr schwur', πρὶν μπῆ στὴ

<sup>1)</sup> övrac u. ä. scheint in diesem Falle vor odv bevorzugt zu sein.

Χαλκή, τοῦ ἔστελνε παρηγοριά (*Texte II* b, 4) 'bevor sie in die Ch. eintrat, pflegte sie ihm Trost zu spenden'.

2) Gegenwart (oder Zukunft), z. Β. φεύτα, πριτά σοῦ σύρουν θυμιατό (Texte Ia, 10) 'goh weg, bevor sie dir Weihrauch spenden', παίργει λουτρό, πρὶν καθίζη στὸ φατί του 'er nimmt immer ein Bad, bevor er sich zu Tisch zu setzen pflegt'.

§ 275. Die Pronominalform ögo dient zur Einleitung von Temporalsätzen mit der Bedeutung 'solange als' oder '(solange) bis'. Im ersten Fall (verstärkt όσο ποῦ) steht der Indik. Präs. oder das Imperfekt, z. B. δὲ θὰ δακρύσω, δσο ἐσὰ κοντά μου μένεις 'ich werde nicht weinen, solange du bei mir weilst' (vgl. aber auch Texte II a, 3, 8), δσο (ποῦ) ζοῦσε, ἐδούλευε 'solange er lebte, arbeitete er'. In der Bedeutung '(solange) bis' wird ὄσο ποῦ (oder auch ἴσα μὲ ποῦ) mit dem Indik, Aor. verbunden, wenn der angeführte Vorgang als tatsächliches, den Fortschritt der Handlung bestimmendes Ereignis erzählt wird, z. B. πέρασε λόγγους καὶ κάμπους, ὅσο ποῦ ἔφτασε στὰ ριζιὰ τοῦ Souvoû 'er durchwanderte Wälder und Felder, bis er an den Fuß des Berges kam'. Dagegen steht ὅσο νά (oder ὡς ποῦ νά, ὥστε νά) mit Konj. Aor., wenn es sich um ein zu erwartendes Ereignis handelt oder wenn der Nebensatz nur die Funktion einer Zeitbestimmung hat, z. B. μόνο έφτα μερών ζωή θέλω να μοῦ χαρίστε, ὄσο νὰ φτάσ' ὁ 'Οδυσσεύς 'ich will, daß ihr mir nur sieben Tage Leben schenket, bis O. eintrifft', όσο νὰ πάη ἡ μάννα στὴν ἄρκλα, τὴν ηὖρε γιομάτη ψωμί 'bis die Mutter zum Kasten kam (kommen konnte), fand sie ihn mit Brot gefüllt, ώστε να βγή στην πόρτα της, έβγήκεν ή ψυγή της 'bis sie zur Türe kam, entwich ihre Seele'.

Bemerke ferner δσο γλύτωσε, θά τὸν ἔτρωγαν (Texte Id, 3) 'bis er sich befreit hätte, hätten sie ihn gefressen'.

§ 276. Ein Kausalsatz wird entweder mit ἀφοῦ, ἐπειδή(ς) ± καί 'da' oder mit γιατί 'weil' (im Pontos τὄήγλ, τσούγκι) eingeleitet; darnach steht der Indikativ des durch den Vorgang bedingten Tempus.

1. διότι 'weil' entstammt der Schriftsprache.

2. yanı konkurrint gelegentlich mit vd,  $\pi$ 00 oder  $\pi$ 00; nach Verben der Gemütsbewegung (vgl. § 267 Anm. 1), z. B. Ζούλεψε γιατί  $\eta$  προγονή dης và πdρ' τὶ βισιλέ τὸ γιὸ (Texte III 12) 'sie wurde neidisch, weil (daß) ihre Stieflochter den Sohn des Königs bekommen sollte'.

§ 277. Kondizionalsätze werden in der Regel durch ἄν (ᾶν καί) 'weuu', bisweilen durch ἀνίσως (καί), ᾶν τυχόν, ᾶν τύχη καί, ᾶν είναι καί 'wenu etwa, falls' eingeleitet.

- 1) Die Bedingung gehört der Vergungenheit an, die Folge der Vergangenheit oder der Gegen wart: Indik. Aor. (Imperf.) un Vordersatz, Ind. Aor. (Imperf.) oder Pris. im Nachsatz; z. B. άν τό 'κανες, κολά 'κανες 'wenn du es getan hast, hast du gut getan', άν ἀποφάσισες, δὲ μπορείς ν' ἀλλάξης τη γνώμη σου 'wenn du dich entschieden hast, so kannst du deine Meinung nicht ändern'.
- 2) Bedingung und Folge gehören der Gegenwart an; a) die Bedingung ist allgemein gulig (tritt beliebig oft ein) oder ist oft anderender Vorgang (kursive Aktionsart): Präsens in Vorderund Nachsatz; z. B. μπορείς å θέλης 'du kannst, wenn du wilkt, α δτν πστεύης, δτα κοντά μου να ίδης 'wenn du es nicht glaubst, so komm her zu mir und sieh'; b) die Bedingung ist ein punktueller oder ein im Hinblick auf die Folge abgesehlossener Vorgang; Vordersatz Konj. Aor. Nachsatz Präsens, z. B. δτ φεύτιμ, å δτ μου δώκης τὰ 'κατό τρόσα (I.d. 5) 'ich gehe nicht weg, wenn du mir die 100 Piaster nicht gibst', å δτ βρεθή, δτν περάζει 'wenn es nicht gefunden wird, schadet es nicht'.
- 3) Bedingung und Folgo gehören der Zukunft au; a) die Bedingung ist ein wiederholter oder dauernder Vorgang: Prisasis im Vordersatz, Futur (oder ein imperativischer Ausdruck) im Nachsatz; z. B. ἀν πεινάς, δὲ θὰ σ' ἀφήσω νηστική (Texte II a, 20) wenn ud Hunger leidest (leiden wirst), so werde ich dieh nicht nüchtern lassen'; b) die Bedingung ist ein punktueller oder im Hinblick auf die Folge abgeschlossener Vorgang: Koni, Aor. in Vordersatz, Futur (oder ein imperativischer Ausdruck) im Nachsatz; z. B. ἀν τυχύν . δυμάσης, θὰ σοῦ φέρω . . . νερό (II a, 20) 'wenn du Durst bekommen wirst, werde ich dir Wasser bringen', ἀν παραβῶ τὸν δρκον, ν' ἀστράψ' ὁ οὐρανὸς καὶ νὰ μὲ κατακάψη (II a, 1) 'wenn ich den Eid brechen werde, soll der Himme blitzen und mich verbrennen', θὰ τὸ κάνω σῦρο, ἀν μπορότω 'lich werde es morgen tun, wenn ich Kann' (genauer: 'wenn ich in die Lage versetzt werde zu können').
- 4) Das Kondizionalverhiltnis ist irreal; im Vordersatz steht das Imperfekt, im Nachsatz der Condicionalis (§ 230. 233), gleichgültig, ob es sich um Gegenwart oder Vergangenheit handelt, z. B. ἀν τὸ ἡξευρα, ὸὲ θὰ ρωτοῦσα 'wenn ich es wüßte (gewußthithe), würde ich nicht fragen (gefragt haben)', ἀ ὸὲν πῆτωνα ἐχτὲς στὸ θέατρο, θὰ εἰχα τὴ δουλεαί μου τελευμένη 'wenn ich gestern nicht ins Theater gegangen wäre, hätte ich meine Arbeit fertig'.

- 1. Kondizionalstize können auch mit vå gehildet werden; z. B. akla åv kövave tå mahåt ov, tå µdkuvev (Tærte 14, 4) 'wenn seine Kinder redeten, so schalt er sie (immer wieder)' oder vå töve könn y dyrddog, rhy tåkukuvev (ib.) 'wenn sei im lachen machte, schalt er sie (immer wieder)', vå röv lögt, eð å röve kuvnnög (wenn du ihn siehst, wirst du ihn bedauren, µhaðou d'pyric, kærda, byt «innervi (Il.) (holme dd'l) 'wenn man einen Apfel geworfen hätte, wäre er nicht zu Boden gefallen'. Die Entstehung dieses Gebrauches von val erklätt sich aus Eflan wie ἡ καρλύμ μου πονεί, vå oðg ckodow (Il b, 1) 'mein Herz schmerzt mich, daß (wenn) ich euch zuhöre'.
- Bemerke ferner ἐξὸν ἄν 'außer wenn', εἶτε(ς) εἶτε(ς) 'sei es daß ... oder daß', z. Β. εἶτες ἔρθη, εἶτες δὲν ἔρθη, εἶτω θὰ πάω 'mag er kommen oder nicht, ich werde gehen'.
- 3. Auch eine direkte Frage kommt bisweilen einem Bedingungssatz nahe, z. Β. θθλετε Είνη γλώσσα; πάρτε τὴν καθαρεύουσα (IIb, 1) 'wollt ihr eine ſremde Sprache? — So nehmt die Reinsprache'; τὸν θύμωσες; φεύτα ἀπό κοντά του 'hast du ihn erzürnt, so geh ihm aus dem Weg'.
  - § 278. Konzessivsätze werden gebildet:
- 1) mit κι ἄν, ἄν καί oder ἀγκαλὰ (d. i. ἄν καλὰ) καί 'aunch wenn, wenn auch, obgleich'; die Konstruktion ist den Kondizional-sätzen ähnlich; z. Β. ἀν καὶ τὸ γύρεψε μὲ οῦλα τὰ μέσα, δὲν ἐμπόρεσε νὰ εῦρη 'obgleich er es mit allen Mitteln gesuch hatte, konnte er doch nicht finden', κι ἄν τὰ ντερβένα τούρκεψαν, ὁ Στέργιος είναι ζωντανός 'wenn auch die Pässe türkisch geworden sind, so lebt doch noch St.', τί σ' ἀφελεί, κι ἄν ζήσης, καὶ είσαι στὴ σκλαβιά; (Tæxte II. a, 1) 'was nützt es dir, auch wenn du lebst, falls du Sklave bist?'

Für ἀν kann auch (καί) vd eintreten (vgl. § 277. 4 Ann. 1), z. B. καί γερὸς và firav, δ' abpuerodocu vach wenn er krālīgi (gewesen) wāre, so wūrde er doch krank (geworden) sein', vd ακάση, θὰ τὸ κάμω 'mag er auch krepieren, ich werde es doch tun'. Selten ist ἔστωντας (καί vd) 'ungeachtet dessen daß'.

- 2) mit μ' δλο ποῦ (μ' δλον ὁποῦ, μολονόπ) + Indik., z. B. μ' δλο ποῦ ἦταν καλὸς καιρός, δὲν ἐκινοῦσε τὸ καράβι 'obwohl gutes Wetter war, bewegte sich doch nicht das Schiff von der Stelle'.
- 3) durch Beiordnung eines Satzes mit (κ) ἀς, wonach auch er Indikativ eines Präteritums stehen kann (γgl. § 195); z. Β. τὰ ἀστρα . . . λάμπουν δλομόνωχα, κι ὰς μὴν τὰ βλέπη κανένως (*Texte* II b, 1) 'die Sterne leuchten ganz allein, wenn sie auch keiner sieht', [τὸ απαδί] μοσχοβούσε ἀρχοντά, κι ἀς ἦτον τρυνωμένο (II.a, 15) 'es verriet vornehme Abkunft, mochte es auch ent-blüßt sein'.



- 1. Etwas andere Konstruktionen sind: δς ħdav καὶ τυρλό, ħdav λαμμά ὁμορφο (III 12) 'war es auch blind, so war es doch schön', ἀς μὴν Θκεγε ποιός τό 'κανε, μὰ ὡς δκεγε πῶς ὁ φταθεί 'wenn er auch nicht sagen wöllte, wer es getan hat, so hätte er doch sagen sollen, daß er nicht schild ist'.
- Bemerke ferner ὅσο κι ἄν οder ὅσο καὶ να (mit Konj.) 'wie sehr (viel) auch' und καὶ oder ἔτσι + Adjektiv + ποῦ, z. Β. φοβούντανε, ἔτσι (καὶ) μεγάλος ποῦ ἤτανε 'er fürchtete sich, so groß er auch war'.
- § 279. Konsekutivsätze werden mit ποῦ (ὁποῦ, ὅπου) + Indik, gebildet, wenn das wirkliche Eintreten der Folge festgestellt werden soll, z. Β. ήτανε πολλά φίλοι, ποῦ ὁ ἔνας τὸν ἄλλο δὲν ἡξεχώριζε 'sie waren sehr befreundet, so daß der eine sich vom andern nicht trennte', άρρώστια μ' ξρριξε τοῦ θανάτου, ποῦ 'πέσαν τὰ ξανθὰ μαλλιά 'Krankheit warf mich todkrank nieder, so daß die blonden Haare abfielen', μᾶς ἐκοίμισε τόσο βαθειά, ποῦ τίποτε πλιά δὲ μπορεῖ νὰ μᾶς Ευπνήση 'er schläferte uns so tief ein, daß uns nichts mehr aufwecken kann'. Bei einer bloß gedachten oder erwarteten Folge steht ποῦ νά, z. B. δὲν είναι καὶ τόσο πράμα ποῦ và 'πης 'es ist keine so große Sache, daß man davon zu reden braucht', μ' ἔρχεται νὰ φωνάξω δυνατά, ποῦ ὅλος ὁ κόσμος νὰ μ' ἀκούση 'es kommt mich an laut zu rufen, daß die ganze Welt mich hören kann'; beachte ferner τόσο μικρὸς είναι, ποῦ λὲς πῶς είναι παιδί 'er ist so klein, daß man meinen könnte (vgl. § 195), er sei ein Kind', ή Εὐρώπη ἀπὸ τότες ὡς έσήμερα άλλαξε σ' ένα τέτοιο βαθμό, ποῦ καὶ ὁ Βύρωνας ἀκόμη νά ζούσε, θὰ μᾶς ἔγραφε διατριβές γιὰ τὲς θεωρίες τοῦ Δαρβίνου (Texte II b, 2) 'Europa hat sich von damals bis heute in solchem Grad verändert, daß auch Byron, wenn er noch lebte, Abhandlungen über Darwin schreiben würde'.

Auch einfaches vd kann konsekutive Bedeutung haben, z. Β. είναι νά χάση κανείς τό μυαλό του \*es ist um den Verstand zu verlieren\*. Über konsekutives καί s. § 261.

§ 280. Finalsätze mit vá bezeichnen Ziel oder Zweck einer Handlung nach Verben wie gehen, kommen, senden, geben, sich anschicken u. dgl., z. B. ήρτα và Eτορευτώ 'ich kam, um zu beichten', và μοῦ διόσης κάτται và φάω 'gib mir etwas zu essen'; πηταίνω vá heißt in übertragener Bedeutung 'ich bin im Begriff etwas zu tun'). Die Absicht oder das treibende

<sup>&#</sup>x27;) Daher kommt es, daß die erstarrte Form der 3. S.  $\pi d$  oder 2. S.  $\pi d$ o in Formeln wie  $\pi d$  vd, v d  $\alpha$  vd, u, dgl. mit einfachem vd usw. nahezu identisch ist (vgl. Ann. 2 und § 193. 2 Anm., 224. 3 Anm. 3, 255 Anm.).

Motiv werden deutlicher durch γιά νά eingeleitet, z. B. ξοργτ γιά να μήν ξωντιγρίση πιά "er ging weg, um nicht wiederzukehren", τί λόγια νά βρῶ γιὰ νὰ μὲ πιστέψετε "was für Worte soll ich erfinden, damit ihr mir glaubet". Verneint (γιὰ) νὰ μι΄ οἰder einfaches μή, z. B. μὲ πονημό περπάτει, μὴ σὰ νοιώσουν οἱ γειτόνοι "gehe vorsichtig, damit dich nicht die Nachbarn bemerken".

- 1. Die Grenze zwischen vd und γιὰ vd ist fließend, γgl, ἐνα καλό δτ νάντε, · , απόλα στόν κάτω κόσμο, νὰ κατεβαίσουν οἱ διὸερφές usw. (Texte Ia, 8) 'ein Gutes macisti du nicht, eine Brücke in die Unterwelt, damit die Schwestern hinabsteigen können' und νὰ μοῦ δύσης κ' ἐνα καραβί καλό, γιὰ νὰ πάνω στὰ ἐνα 'gih mir ein gutes Schift, damit ich in die Fremde gehe', ferner είναι ποραπολύ κουτός γιὰ νὰ τό καταλάβη fer ist zu dumm, um es zu hegreifen'.
- 'damit etwa' heißt τάχατις (γιά) vá 'damit etwa nicht', μήπως oder μήν πά(ς) καί, (γιά) νά μήν τύχη (λάχη) καί . . ., kürzer μή τύχη (λάχη) καί . . . oder μή τυχό(ν).
- 3. Der Satz mit vå hångt bisweilen so lose mit dem Hauptsatz zusammen, adå der selbst einem Hauptsatz sich hähert; ygi. δλη. νόχτα διν ἡβούλωσονε μότι στὴ συλλοή: τὴν άλλη μέρα μηλε όξ εκροσάματο να πόρι ωνε. (Zæret i, 4) 'die gazue Nacht schlöß er sich nuge über das Nachdenken, um am andern Tag weder an die Tagesarbeit zu gehen' usw. = 'und er ging am andern Tag weder...'
- § 281. Adverbialsätze der Art und Weise werden gebildet
- 1) mit καθύς, όπως, αιαθι αἀν ποῦ, κατά πῶς, κατά ποῦ wie, se wie, gemiß wie', z. Β. ἐκαμε (κάνει) καθώς (ὅπως, σὰν ποῦ) εἰπε (θέλει) 'er tut (tat), wie or gesagt hatte (will)', καθώς βλέπετε, ἔχω δίκαιο 'wie ihr seht, habe ich recht', κατά ποῦ (καθώς) λέει ὁ λόγος 'wie man zu sagen pflegt', ἔλα κατὰ πῶς εἰσω 'komm so, wie du bist'.
- 1. Pontisch ἄμον ντό, z. B. ἄμον ντό θέλνε, έφτειάτνε (Texte III, 13 a) 'wie sie wollen, tun sie'.
- 2. Bemerke ferner die Wendungen δσο μπορείς γληγορώτερα 'so schnell als möglich' (u. ä.) und δσο νά πής zur Hervorhebung eines Adjektivs, z. B. μιά βοσκοπούλα δμορφη δσο νά πής 'eine Hirtin so schön wie man nur sagen kann' d. i. 'unvergleichlich schön'.
- 2) mit σά(ν) νά 'wie wenn, als ob', z. B. ὁ γέρος σὰν νὰ μὴν τ' ἄκουσε, γυργὰ 'der Alte dreht sich um, wie wenn er nicht gehört hätte', τοῦ φάνηκε σὰν νὰ κατρακιλοῦσε τὸ σπίτι 'es schien, wie wenn das Haus zusammenstürzen wollte'.
- 'tun, als ob' heißt κάμνω πῶς, καμώνομαι πῶς mit Indik., z. Β. ἔκαμε πῶς γλίστρησε 'sie tat, als oh sie ausgeglitten wäre', ἔκαμε πῶς κυνηγάει

τό παιδί 'er tat, als ob er dem Knaben folgte', καμώνεστε πῶς μηδέ Εέρετε 'ihr tut, als ob ihr nicht einmal wüßtet'.

- In selbständigem Satz bedeutet σάν να 'gewissermaßen', z. B. σάν νά μετανοιώνω πού τό είπα (Τεκτέ Π b, 2) 'gewissermaßen bereue ich, daß ich es gesagt habe'.
  - 3. Über Vergleichungssätze mit παρά s. § 120 Anm. 1.
- § 282. Außer den angeführten Satzarten sind endlich zu bemerken;
- χωρίς νά oder δίχως νά 'ohne daß', z. Β. ἐπέρασε χωρίς νὰ τόνε χαιρετίση 'er ging vorbei, ohue ihn zu gr
  üßen'.

χώρια νά "außer daß, außer wenn", z. B. άλλον τρόπον νὰ ζήση δὲν είχε χώρια Εύλα νὰ κόφτη (Texte II a, 2) "er hatte kein anderes Mittel zu leben, außer wenn er Holz fällte".

μακρειά νά, μόνο νά oder φτάνει μόνο νά "sofern nur", z. B. ἡταν ἀταθὸς ἄθρωπος, μακρειά νὰ μὴ τόνε θυμώσης "er war ein gutmütiger Mensch, sofern man ihn nur nicht in Zorn versetzbe".

2. ποῦ 'indem', zur Angabe niherer Umstände oder des Zusammenfallens (der Identität) versehiedener Vorgänge, z. B. καλά 'καμες ποῦ ἡρθες 'du hast gut daran getan, daß du ge-kommen bist', ἡρθε ποῦ δὲν τοῦ εἰπα νὰ 'ρθῆ 'er kam, ohne daß ich ihm gesagt hatte, er solle kommen'.

μόνο ποῦ (πῶς) \*abgesehen davon, daß', z. Β. εἰναι ἔξυπνο παιδί, μόνο ποῦ δὲ δουλεὐει καθώς πρέπει \*es ist ein kluger Junge, nur arbeitet er nicht, wie sich's gehört'.

## Bejahung und Verneinung.

§ 283. ναί, verstärkt ναίσκε "ja", μάλιστα (auch zusammen ναί, μάλιστα) "jawohl".

ἴσως, τάχα, τάχατες, τάχατις 'vielleicht'.

ἀλήθεια 'fürwahr', σωστά 'richtig, es stimmt', σίγουρα (βέβαια) 'gewiß'.

όχι, verstürkt όχι δά, όχισκε, όσκε 'nein'; auch zur Vernenung eines Nomens, z. B. θέλεις κρασί η μπίρα; — όχι κρασί, προτιμώ μπίρα 'willst du Wein oder Bier? — Nicht Wein, ich ziehe Bier vor'. — Über μή 'nein' s. § 284.

καθόλου, διόλου (auch ντίπ, im Pontos und sonst [türk.] híτζ) 'keineswegs' als Antwort; eine starke Verneinung ist ferner ψέματα! 'keineswegs' (eigentlich 'Lügen!').

Die Zurufe μιλιά! λέξι! oder τσιμουδιά! bedeuten ein Verbot 'kein Wort' d. h. 'ruhig!'

Die Negation wird oft durch die Geste unterstützt bzw. ausgedrückt, jedoch nicht durch ein Schütteln, sondern ein leichtes Zurückneigen des Hauptes (eventuell mit einem leisen Zungen-Schnalzlaut).

S 284. Zur Negation eines Satzes (Verbums) dienen die Partikeln δέ(v) und prohibitiv μή(v) 'nicht'; sie stehen unmittelbar vor dem Verbum, von dem sie nur durch ein Pronomen conjunctum oder θά getrennt werden können (δὲν τὸ θέλω, δὲ θὰ θοῦς, δὲ φοῦ το είπο, δὲ θὰ σοῦ τὸ είπολ

Anstelle von δέν lautet die Negation im Pontos κί (= altjonisch οὐκί), in Kappadokien (Pharasa) τζό.

Die Negation un wird gebraucht

- selbständig als Abwehr, z. B. μή, κύρ Λάζαρε! (Texte I d, 3) 'tu' es nicht, Herr L!'
  - 2) im Hauptsatz in den § 193 und 194 genannten Fällen,
- 3) im Nebensatz immer hinter νά, auch wenn dieses mit dem Indikativ verbunden wird, z. B. ἀπὸ τὸ νὰ μὴν εἰχε παράδες 'infolge davon, daß er nicht Geld hatte'. Über μή nach den Verben des Fürchtens s. § 268 Anm. 2, im Finalsatz § 280.
- 4) beim Partizip des Präsens (vgl. § 236), z. Β. μὴν Εέροντας 'nicht wissend', θέλοντας καὶ μή 'ob er will oder nicht'.
- § 285. Die Negation kann durch καθόλου, διόλου verstärkt werden, z. B. δὶν είπα καθόλου 'ich sagte keineswegs, durchaus nicht'. Die Negationspartikeln σῦτε, οιδέ, μήτε, μηδέ nicht einmal' bzw. wiederholt 'weder noch' werden ohne jeden Unterschied gebraucht; wenn das Verbum vorausgeht, so steht davor die einfache Negation, z. B. δὶν ἔχω οῦτε (μήτε) μιὰ πεντάρα 'ich habe nicht einmal ein 5-Centimes-Stück', νὰ μὴ πάσης μήτε γρόσια μήτε φλουριά 'nimm weder Piaster noch Gulden', aber οῦτε μιὰ πεντάρα ἔχω oder μηδέ λυράκι πιὰ ῆκουενε μηδέ ἔλοια (Τεπε 1d, 4) 'weder Saitenspich förte er mehr noch Lachen'.
- Bemerke ferner die Verwendung von κιόλας: δέν ἔφαγα κιόλας 'ich habe nicht einmal gegessen'.
- Die Negation kann pleonastisch im vd-Satz nach Verben des Hinderns stehen (ist jedoch nicht notwendig), z. B. δέ σ' ἐμποδίζω νά μὴ μιλῆς 'ich hindere dich nicht am Sprechen'.

## Wortstellung.

§ 286. Die neugriechische Volkssprache hat im ganzen die Freiheit der agr. Wortstellung bewahrt, d. h. es sind alle Kombinationen in der Reihenfolge der Satzglieder möglich. Nur im Nebensatz ist die Stellung des Verbums gebunden (s. § 289). Im übrigen gelten für die Wortfolge bestimmte Normen, so daß die von der Regel abweichende Stellung eines Satzgliedes demselben einen besonderen Nachdruck gibt.

Die normale Wortstellung des Neugriechischen scheint in ihren Hauptzügen all zu sein, d. h. sicherlich bis in die Zeit der alten Κοινή zu reichen.

8 287. In der zweigliedrigen Aussage ist die regelmäßge Wortfolge Subjekt—Prädikat; einleitende Partikeln (τώρα, τότες u. dgl.) rufen an sich keine Änderung hervor. Inversion von Prädikat und Subjekt wird jedoch durch einen vorhergehenden Nebensatz begünstigt, z. B. öτας ἀπλησίασ' ὁ δράκος, ἐφώναξαν τὰ παιδιά 'als der D. sich näherte, riefen die Kinder'

Aber auch sonst erhält das Verbum durch Inversion oft reine Anfangsstellung oder folgt unmittelbar einer einleitenden Partikel, wenn entweder das Verbum als das Ergebnis einer vorhergehenden Handlung gekennzeichnet werden soll (also besonders nach καΐ), z. B. Είνως τὴ βούλα, κ' ἡρθ' ὁ 'Αράπης 'er rieb den Siegelring, und da kam der  $\Lambda'$ , oder wenn der Subjektsbegriff das Hauptmoment der Erzählung bildet, z. B. ἡταν μιά στιχή τινακία κ' ἐξις ἐνα ποιδί' τes war eine arme Frau, die hatte ein Kind', ἐκεὶ ἐκάθονταν οἱ δράκοι 'dort wohnten die D.', τότες το' εἰτ' ὁ βασλιάς 'darauf sagte der König', ἡρθε κ' ἡ ἀρόδα τοῦ Λάζαρου 'es kam nun auch Lazarus an die Reihe'.

Ferner zieht ein betontes und daher an die Spitze gestelltes Adverbium das dazugehörende Verbum an den Anfang, z. B. καί πάλι τὸν ξμάλωσ' ἡ μάννα του καθώς καί πρῶτα (Texte Id, 2) 'und wiederum schalt ihn die Mutter wie zuerst'.

Ein pronominales Subjekt folgt gerne dem Verbum, z. Β. ήρθεν ένας 'es kam einer', έφυγε κείνος 'jener ging wog', πηγαίνουμε 'μεῖς 'wir gehen', δέν τό 'σφαΐα έγιδ, μόν' ἡ δέρεφό μου (Id. 1).

§ 288. In einem mehrgliedrigen (durch Objekte und abreibale Bestimmungen erweiterten) Satze herrscht durchaus Mittelstellung des Verbums, indem Objekt oder (bzw. und) adverbiale Bestimmung folgen, z. Β. κι ὁ βασιλιάς ἐφιὐναξε τὴ θυγατέρα του oder τὸ παιδι πῆτε στὴ μάννα του. Endstellung sit ungewöhnlich und hat besondere Gründe; vgl. z. Β. κ. ἐὐτὺς τὸ καράβι ἐκίνησε 'und sofort ging das Schiff weg' (wo das betonte Adverb an den Anfang getreten ist, ohne das Verb nach sich zu zielenen, weil auch dieses hervorgehoben werden soll), τὸ

πολύ κυριλέητο κι ὁ πατάς βαρείται το 'das viele Kyrieleison bekommt auch der Pfarrer satt' (wo die beiden gegensätzlichen Hauptbegriffe nebeneinander in den Vordergrund gestellt werden) oder ὁ λόος είς τὴν ώρα του χλια φλουριά ἀξίζει (wo das Objekt durch die Stellung hervorgehoben wird).

Anfangsstellung (mit Inversion von Subjekt und Prädikar) ist durch gleiche Umstände wie bei § 287 bedingt, z. B. πητε πάλι ή μάννα του στὸ βασλιά 'es ging wiederum seine Mutter zum König', 'ξεε ὁ τοῖχος αὐτά 'die Mauer hat Ohren'. Außerdem ist Inversion häufig, wenn eine Adverbialbestimmung oder ein Objekt den Satz eröffnen und wenn auf dem Verbum kein Nachdruck liegt: so wird die reguläre Mittelstellung des Verbums erreicht; z. B. μπ ἀφορά fivær ένας βασλιάς 'es war einmal ein König' (vgl. auch § 287), τὸ πρωϊ σκώθηκε τὸ παιδί 'des Morgens erhob sich der Knabe', τέχνη θέλει τὸ πριόνι (Ib, 17) 'Kunst braucht (wen) die Säge (handhabt)'.

S 289. Im Nebensatz folgt ausnahmslos das Verbum umittelbar oder nur durch Negation und Pron. conjunctum getrennt auf die einleitende Konjunktion (νά, σάν usw.), fast ausnahmslos auf das Fragewort und das Relativum, z. Β. στέκα ν δυ κ΄ τὰν ψίχα τη βοάλα 'bleib stehen, damit auch ich ein wenig den Siegelring sehe', σάν τρυτ' ή βοσλοστούλα μὲ τὸν Αράπη 'als die Königstochter mit dem Araber geflohen war, τὸν τρώτησε πόσο κοστίζει τὸ βιβλίο 'er fragte ihn, was das Buch koste', τοῦ eime δσα το' eiπ' ὁ βασιλιάς 'sie sagte ihm, was der König ihr gesagt hatte'.

Aunahmen finden sich nur nach πού (zur Hervorhebung des Verbums), z. B. βρχ καιρός, πού δ ένας ἡπαντρεύτηκε (Texte Id, δ) 'es kam eine Zeit, wo der eine sich verheiratete', und im Aussagesatz mit πώς, wo die Stellung des Hauptsatzes bevorzugt ist, z. B. βέρει πώς έκεινής δ ώγτρας ήταν στη δυολειά (Id, δ) 'er wuße, daß im Mann bei der Arbeit sei'.

8 290. Das direkte und indirekte Objekt folgt in der Regel unmittlebar auf das Verbum, wobei das direkte Objekt dem indirekten vorhergeht, falls nicht auf letzterem ein stärkerer Ton liegt (ἐδωκε καὶ της μπρής τὸ τρώμια Tezte Id. 1). Wenn Subjekt und Prädikta invertirit werden (s. § 288), so bleibt das Objekt in der Regel am Ende, z. B. καὶ πήρε ὁ δράκος τὸ δέντρο, δεὶ τὸ σκολὶ τῆς γάτας; thetorische Gründe können die Verschiebung des Objekts nach vorn bewirken, γεl μοῦ πήρε τη Βολιά ὁ λόσθπε καὶ τὴ τυγαίκα (Id. 2) der A. nahm mir sowohl den Ring wie das Weib'. Das wirkungsvollste Mittel zur Hervorhebung des Objekts ist jedoch die Stellung unmittelbar vor dem Verbum (wodurch jenes leicht an den Anfang des Satzes gelangt), z. Β. ὁ λόος είς την ώρα του χίλια φλουριά ἐξίζει oder τὰ γρόσια σου δεν τὰ θέλιν 'dein Geld will ich nicht'.

\$ 291. Adverbium und Adverbialbestimmung folgen in der Regel auf das Prädikat, und zwar das Adverbium unmittelbar, die Adverbialbestimmung hinter dem Objekt oder dem Adverbium, z. Β. τότες ἔστειλε πάλι τὴ μάννα του στὸ βασιλιά 'dann sandte er wieder seine Mutter zum König', τρέγει λοιπὸν εὐτὺς κάτω στής μάννας του 'er läuft nun sofort hinunter zu seiner Mutter'. Inversion von Subjekt und Prädikat zieht das Adverbium ebenfalls nach dem Anfang hin, aber nicht die Adverbialbestimmung, z. B. πήγε πάλι ή μάννα στὸ βασιλιά die Mutter ging wieder zum König', aber πήγαν οί δράκοι για ξύλα 'die D. gingen, um Holz zu holen'. Wenn Adverbium oder Adverbialbestimmung leicht hervorgehoben werden soll, so steht ersteres am Ende des Satzes (hinter sonstigen Erweiterungen des Verbums) oder auch vor dem Verbum, die letztere unmittelbar vor dem Verbum, z. B. έζησαν όλη τη ζωή τους καλά sie lebten ihr ganzes Leben hindurch glücklich', ὁ Γιώργις πάλι ἔκανε τὸ λάθος 'G. machte (schon) wieder den Fehler', ό δράκος μὲ μεγάλη τρόμαρα ἄφ'κε τὰ φλουριά 'der D. ließ ganz entsetzt das Geld zurück', αὐτή ἔκανε κι άλλη φορά τὸ ἴδιο 'sie machte dasselbe noch einmal'.

Natürlich geht die Adverbialbestimmung auch dann dem Objekt voraus, wenn dieses durch einen Relativsatz erweitert ist, z. Β. τότες δ διάβολος ἀπολάει ἀπό την καπότα του τό λαγό, δ ὁποῖος . . . (I d, 6).

Die stürkste Betonung wird durch Anfangstellung erreicht; diese tritt gern dann ein, wenn ein Adverb oder eine
Adverbialbestimmung von einem Satz zum andern überleitet
oder eine Situation einleitet (also besonders bel Zeit- und Ortsbestimmungen; z. B. γάγγορο νά φύγης 'geh nur schnell weg',

ἀπ' τὰ παιδιά τοῦ κὸρ Λάζαρου ἐσπόχτηκες; (Tæte Id, 3) 'σο

απ Κindern des Herrn L. hast du dich gefürchtet?', σ' ὀχτιὰ
μέρες διορία τὸ γιατρεῶυ 'in acht Tagen Prist heile ich es';

πάλι αὐτὴ ἔβολε τὸ δαχτυλίδι στὸ τάσι μέσα 'wiederum legte
sie den Ring in die Schüssel', τὴν ἄλλη μέρα ὁ Χριστὸς τοῦ
λέει τοῦ διαβόλου 'Tags daranf sagt Ch. zum Teufel'; μιὰ φορά

ἡτανε δυὸ παλληκόρια 'es waren einmal zwei Jünglinge'; vgl.

auch den Anfang von Id, 7 und Ib, 5.

\$292. Im Nebensatz sind Objekt und Adverb(ialbestimmung) vom Verbum, das nach § 289 an den Anfang rückt, häufig getrennt, z. B. να μας δώσ' ὁ βασιλιάς τη θυγατέρα του "daß uns der König seine Tochter gebe', καθώς πῆρε τὸ σκυλὶ τὴ βούλα 'als der Hund den Siegelring genommen hatte', νὰ 'δῶ κ' ἐγώ ψίχα τη βούλα 'damit auch ich ein wenig den Siegelring sehe', όσο νὰ πάη ἡ μάννα του στὴν ἄρκλα bis seine Mutter zum Kasten ging': nur in Sätzen mit ποῦ (ὅπου), πῶς (ὅπ) können wie im Hauptsatz (s. § 290 f.) Objekt oder Adverbialbestimmung vor das Verbum gestellt und dadurch hervorgehoben werden, z. B. που ό ένας τὸν ἄλλο δὲν ἡξεχώριζε 'so daß der eine vom andern sich nicht trennte', πώς σ' αὐτὸ τὸ μέρος ἐφύτρωνε τὸ φυτὸ ἐκεῖνο 'daß an diesem Ort jene Pflanze wachse'. In Sätzen mit vá u. a. Konjunktionen muß ein stark betontes Satzglied vor die einleitende Konjunktion gestellt werden, z. B. άλλο δὲ γαλεύω ..., μοναγά ένα ζιαφέτι νά μοῦ κάμης 'anderes verlange ich nicht, nur daß du mir ein Bankett veranstaltest', bè μπορῶ, κάθε μέρα νὰ ἔρχωμαι 'ich kann nicht jeden Tag kommen'; die Voranstellung von Objekt oder Adverbialbestimmung ist jedoch seltener als im Hanptsatz.

§ 293. Das Adjektiv und Partizip steht in der Regel vor seinem Beziehungswort. Nachstellung tritt ein,

 wenn das Adjektiv betont ist, z. Β. γιατρὸς καλός 'ein guter Arzt', μιὰ φορεσιὰ σωστή 'ein richtiges Gewand'.

Beachte auch die Segenswünsche ὤρα καλή und εἰς έτη πολλά (vgl. § 256, 257 Anm.).

2) wenn das Attribut das wesentliche Moment, die wesentliche Bereicherung des Gedankeninhalts im Satzzusammenhang ist, z. B. ἐκαμαν ἔνα γάμο λαμπρό 'sie feierten glilazend Hochzeit', μιὰ φορεσιὰ φράτκικη 'ein Gewand nach fränkischer Art', μέσ ' τὰ χόρνια τὰ πολιά 'in alter Zeit', in Altertum'.

3) wenn das Attribut selbst erweitert ist, z. Β. ἔνα σαράτι μεγαλύτερο ἀπ' τοῦ βασιλιά 'ein Schloß, das größer ist als das des Königs', ἔνα Ζιαφέπ πολὺ μεγάλο 'ein sehr großes Gelage'.

4) wenn das Adjektiv în einem prădikativen Verhâltnis zum Substantiv steht, z. Β. ὁ Λάζαρος μὲ μετάλη δυσκολία πῆγε τὸ ἀσκὶ ἀδειο στὸ πητάδι Τ. brachte mit vieler Mühe den Schlauch leer bis zur Quello' (den leeren Schlauch' müßte heißen τὸ ἀσκὶ τὸ ὁδοο nach § 57).

- § 294. Der attributive Genetiv steht in der Regel hirre seinem Nomen, wird aber schon bei leichter Emphase vorangestellt und zwar vor den Artikel, aber hinter eine etwaige Präposition, z. Β. μάς στιγμής όπομονή δέκα χρονών ρεχάτι 'ein Augenblick Geduld bedeutet zehn Jahre Ruhe', τῆς μικρότερης τὸ χρυσό βεργί 'der goldene Shab der jüngsten (Tochter)', σ' αὐτής τῆς στωχής κόρης τὸ σπίτι 'im Hause dieses armen Müdchens'.
- Bemerke die freie Stellung des Genetivs Texte Id, 5 το σωθοιο θα παίρω του σπιτιού, wo das betonte Objekt an den Anfang gezogen wird, nicht aber der dazu gehörige attributive Genetiv.
- Im Pontos und in Kappadokien ist die Voranstellung des Genetivs Regel.
- § 295. Die Nebensätze mit vá (nà vá), die indirekten Fragesätze, die Aussagesätze mit πῶς (ποῦ), die Folgesätze, die Vergleichungssätze folgen in der Regel auf den Hauptsatz; nur Sätze wie νὰ τὰ κοντολοοῦμε 'um es kurz zu sagen' bilden eino feste Ausnahme. Temporalsätze gehen ebenso regelmäßig voran, wobei ein einzelnes (betontes) Glied des Hauptsatzes oder ein gemeinsames Satzglied an die Spitze treten kann, z. B. of δράκοι σὰν ἄρτησε ὁ Λάζαρος, ἐφοβήθ'καν 'als L. ausblieb. fürchteten sich die Draken', ὁ βασιλιάς σὰν ἄκουσ' αὐτό, γάσηκε 'als der König das hörte, freute er sich'; Nachstellung ist abgesehen von Sätzen mit 'bis, solange als, bevor' seltener, z. Β. αὐτὸς φοβήθηκε σάν τοῦ εἶπαν πῶς εἶναι τὸ βασ(ι)λόπουλο (Texte Id. 1) \*dieser fürchtete sich, als sie ihm sagten, daß es der Königssohn sei'. Kausalsätze können dem Hauptsatz vorhergehen oder folgen (solche mit γιατί folgen), ebenso Kondizionalsätze. Relativsätze schließen sich ihrem Beziehungswort an und geraten daher bisweilen in den Hauptsatz hinein, z. B. τὸ παιδὶ τὸ σαράτι, ποῦ τὸ παράγγελες, τό 'φκειασε (Texte Id, 2) 'der Junge hat das Schloß, das du bestellt hast, gemacht'; aber die Sprache hat in der Verwendung von kai statt Relativsatz (\$ 261) und in den Stellungsregeln des Hauptsatzes Mittel, um diese Einschiebung zu vermeiden, z. Β. καὶ πέφτει ή βούλα ποῦ τὴν είχε κρυμμένη 'und es fällt der Siegelring zu Boden, den er verborgen hielt'.
- Doch kann der Relativsatz von seinem Beziehungswort auch getrennt werden, z. Β. μονάχα τὴ βούλα θέλω ὅπ' ἔχεις στὸ χέρι σου (Texte Id, 2) 'nur den Siegelring will ich, den du an deiner Hand hast'.

 Relativische Subjekt- (auch Objekt-)Sätze mit ὅποιος, ὅτι, (ὁ)ποῦ, ὅσοι gehen dem Hauptsatz gerne voran. Beispiele s. § 264.

§ 296. Da die neugriechische Wortstellung nur in ganz wenigen Fällen streng gebunden ist, so kann sie aus künstlerischen Gründen mannigfach variirt werden; am freisten waltet darin unter dem Einfluß des Metrums die Poesie: Abweichungen von der regelmäßigen Wortstellung finden häufiger statt, auch ohne daß es der Gedankeninhalt erfordert. Man vergleiche etwa die Auseinanderreißung zusammengehöriger Satzglieder in folgenden Beispielen: ἀπ' τὴ μύτη του ίδέτε, ἡ εὐτένεια πῶς τρέχει (Texte IIa, 8) seht, wie der Adel aus seiner Nase träufelt, ποιάς μάγισσας θὰ τὰ λυτρώση χέρι; (IIa. 23) 'welcher Zauberin Hand wird sie befreien?', τῆς πατρίδος ένας νὰ τένη ἀρχητός (IIa, 1) 'einer soll Führer des Vaterlandes sein', μέσ' τ' οὐρανοῦ άρμενίζει την ήσυχη έρημιά (IIa, 13) 'schwebt mitten in des Himmels stiller Einsamkeit', uè μάτι βλέπω φλογερό (IIa, 9) 'mit brennendem Auge sehe ich'; die wesentlichen Satzglieder umrahmen die inhaltlich unwichtigen. Ein beliebtes Kunstmittel ist der Chiasmus, z. B. τὸ στράτεμά μου σύναξε, μάσε τὰ παλληκάρια (Ia, 2) 'mein Heer sammle, sammle die Pallikaren', παρακαλούν οί γέροντες, τ' άγώρια τονατίζουν (Ia. 7) es bitten die Greise, die Kinder fallen in die Kniee', me kánni peþáni, na peþáni me kánni esti (III, 1) 'du läßt mich sterben, sterben läßt mich du', ποῦ δὲν βλέπει μάτι ξένο, δὲν ἀκούει ξένο αὐτί (II a, 20) 'wo nicht ein fremdes Auge sieht, nicht ein fremdes Ohr hört'.

Die Behandlung dieser Dinge gehört jedoch nicht in die Grammatik, sondern in die Stilistik: die Grammatik hat nur die in der natürlichen Sprache gegebenen Voraussetzungen und Ausdrucksmittel festzustellen.

# TEXTE.

# I. Volksliteratur.

#### a. Volkslied.

# 1. "Η άλωσι τῆς Κωνσταντινούπολις.

Καλότρια έματέρευε ψαράκια στο τητάνη, Καὶ μιὰ φωνή, ψηλή φωνή ἀπάνωθεν τῆς λέτει· "Τάψε, τριά, το ματερειοὶ κ' ἡ Πόλι θὰ τουρκέψη." "Όταν τὰ ψάρια πεταχτοῦν καὶ βτοῦν καὶ Ζωντανέψουν, Τότες κι ὁ Τούρκος θενὰ μπὴ κ' ἡ Πόλι θὰ τουρκέψη." — Τὰ ψάρια πεταχτήκανε, τὰ ψάρια Ζωντανέψων, Κι ὁ ἀμιρᾶς εἰσέβηκεν ἀτός του καβαλλάρις.

h.

Πήραν την πόλι, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη, Τήραν και την Άτα Σοφιά, το μέτα μοναστήρι, Τποί χε τριακόσια σήμαντρα κ' έξήντα ολυ καμπάνες Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς καὶ διάκος. Σιμά να βτοίν τὰ όπα τι ό βασιλιάς του Κόσμου, Φυννή τοὺς ήρτ' ἐξ οὐρανοῦ, ἀτγέλων ἀπ' τὸ στόμια ,,Αφήτ' αὐτή την ψαλωμοὺά, νὰ χαμπλώσουν τ' ἄτρα κό καὶ στείλτε λόγο στη Φρατικά, νά 'ρτουνε νὰ τὰ πάσουν, Να πάρουν τὸ χρυσό σταυρό καὶ τ' ἄτρα τὸ βατγέλιο Καὶ την άγτα τράπεζα, νὰ μη την ἀμωλύνουν. Σὰν τ' ἄτουστε γὶ δέσποινα, διακρύζουν οἱ εἰκόνες: Σὰν τ' ἄτουστε γὶ δέσποινα, διακρύζουν οἱ εἰκόνες: Τίδια μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πόλε δικά σας εἰναι.\*

## 2. 'Ο Διάκος.

Τρία πουλάκια κάθουνταν στοῦ Διάκου τὸ ταμπούρι. Τό 'να τηράει τὴ Λιβαδιὰ καὶ τ' ἄλλο τὸ Ζητούνι. Τὸ τρίτο τὸ καλύτερο μοιριολογά καὶ λέγει: Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σὰν καλιακούδα: Μὴν ὁ Καλύβας ἔρχεται, μὴν ὁ Λεβεντογιάννης; Οὐδ' ὁ Καλύβας ἔρχεται, οὐδ' ὁ Λεβεντογιάννης: 'Ομέρ Βρυώνης πλάκωσε μὲ δεκοχτώ χιλιάδες. 'Ο Διάκος σὰν τ' άγροίκησε, πολύ τοῦ κακοφάνη· Ψηλή φωνήν ἐσήκωσε, τὸν ποῶτο του φωνάζει: ...Τὸ στράτεμά μου σύναξε, μάσε τὰ παλληκάρια. Δός τους μπαρούτη περισσή καὶ βόλια μὲ τὲς φούντες. Γλήγορα καὶ νὰ πιάσωμε κάτω στὴν Άλαμάνα. Ποῦ 'ναι ταμπούρια δυνατά κι δμορφα μετερίζια." Παίρνουνε τὰ λαφρά σπαθιά καὶ τὰ βαρειά τουφέκια, Στήν Άλαμάνα φτάνουνε καὶ πιάνουν τὰ ταμπούρια: "Καρδιά, παιδιά μου," φώναξε, "παιδιά, μη φοβηθήτε. Σταθήτ' άντρειὰ σὰν "Ελληνες καὶ σὰ Γραικοὶ σταθήτε". Έκεῖνοι φοβηθήκανε κ' ἐσκόρπισαν στοὺς λόγγους. \*Εμειν' ό Διάκος στη φωτιά με δεκοντώ λεβέντες. Τρεῖς ὥρες ἐπολέμαε μὲ δεκοχτὼ χιλιάδες. Σκίστηκε τὸ τουκρέκι του κ' ἐγίνηκε κομμάτια. Σέρνει καὶ τὸ λαφρὸ σπαθὶ καὶ στὴ φωτιά γουμάει. \*Εκοψε Τούρκους ἄπειρους κ' έφτα μπουλουκμπασίδες. Καὶ τὸ σπαθί του σκίστηκεν ἀπάν' ἀπὸ τὴ φούγτα, Κ' ἔπεσ' ὁ Διάκος ζωντανὸς είς τῶν ἐχτρῶν τὰ χέρια. Χίλιοι τὸν πῆραν ἀπὸ μπρὸς καὶ δυὸ χιλιάδες πίσω. Κι 'Ομέρ Βρυώνης μυστικά στό δρόμο τον έρώτα: "Γένεσαι Τούρκος, Διάκο μου, τὴν πίστι σου ν' ἀλλάξης, Νὰ προσκυνᾶς εἰς τὸ τζαμί, τὴν ἐκκλησιὰ ν' ἀφήσης:" Κ' ἐκεῖνος τ' ἀπεκρίθηκε καὶ μὲ θυμὸ τοῦ λέγει· "Πάτε κ' ἐσεῖς κ' ἡ πίστι σας, μουρτάτες, νὰ χαθήτε. Έγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, Γραικὸς θανὰ πεθάνω. "Αν θέλετε γίλια φλωριά και γίλιους μαγμουτιέδες. Μόνον έφτα μερών ζωή θέλω να μού γαρίστε. "Οσο νὰ φτάσ' ό 'Οδυσσεὺς κι ό Βάτιας ό Θανάσις." Σὰν τ' ἄκουσ' ὁ Χαλὶλ μπέης, ἀφρίζει καὶ φωνάζει: ...Χίλια πουγγιά σάς δίνω 'γώ κι άκόμα πεντακόσια. Τὸν Διάκο νὰ γαλάσετε, τὸν φοβερὸ τὸν κλέφτη: Γιατί θὰ σβήση τὴν Τουρκιὰ κι ὅλο μας τὸ ντεβλέτι." Τὸν Διάκο τότε παίρνουνε καὶ στὸ σουβλὶ τὸν βάζουν. 'Ολόρτο τὸν ἐστήσανε κι αὐτὸς χαμογελοῦσε. Τούς ἔβριζε τὴν πίστι τους, τούς ἔλεγε μουρτάτες:

"Σκυλιά, κι ἄν μὲ σουβλίσετε, ἔνας Γραικὸς ἐχάθη· "Ας εἶν' ὁ "Οδυσσεὺς καλὰ κι ὁ καπετὰν Νικήτας." Αὐτοὶ θὰ φάνε τὴν Τουρκιάν, θὰ κάψουν τὸ ντεβλέτι."

# 3. 'Ο Στέργιος. (Thessalien)

Κι ᾶν τὰ ντερβένια τούρκεψαν, τὰ πῆραν 'Αρβανίτες, 'Ο Στέρτιος είναι Ζωντανός, πασάδες δεν ψηφάει. 'Όσο χοινίζουνε βουνά καὶ λοιλουδίζουν κάμποι Κ΄ ἔχουν οΙ ράχες κριὰ νερά, Τούρκους δεν προσκυνοθμε. Τάμε νὰ λιμεριάσωμεν όποῦ φωλιάζουν λύκοι, Σε κορφοβούναι, σὲ στηλές σὲ ράχες καὶ ραχοίλες. Σκλάβοι στὰς χώρες κατοικοῦν καὶ Τούρκους προσκυνοῦνε, Κ΄ ἐμεῖς τὰ χώρεν ἔχομε ρημιάς κι ἄτρια λαγκάδια. Παρὰ μὲ Τούρκους, μὲ θεριὰ καλύτερα νὰ Ζοῦμε.

Ebendasselbe in phonetischer Transskription (zur Veranschaulichung der Aussprache, vgl. § 2):

R an da derecha türkipuen, ta piran Arvantles, o Skrijos ins somdanis, pasddes dembzifdi, doo y'enfaune rund R tuludfaun kelmil, R kyun i rely'es ktrd nerd, Türkisa dembroakinime, paime na limertsaomen opsi fo'd'aun lilki, ae korfosika, se apit'es, se rely'es Re rayilles, skledi stex yörne kulikin R Türkisu prouksinine, Remta ja yo'an kyome rimikés R dy'a langddja, pard me Türkisa, me þerkt allatera na zimne.

## 4. 'Ο άποχαιρετισμός τοῦ κλέφτη.

"Μάννα, σοῦ λέω, δὲν ήμπορῶ τοὺς Τούρκους νὰ δουλεύω, Δὲν ήμπορῶ, δὲ δύναμαι, ἐμάλλιασ' ἡ καρδιά μου. Θὰ πάρω τό τουφέκι μου, νὰ πάω νὰ γένω κλέφτης, Νὰ κατοικήσω στὰ βουνὰ καὶ στὰς ψηλὲς ραχούλες, Νά 'χω τοὲς λόγγτους συντροφιά, μὲ τὰ θεριὰ κουβέντα, Νά 'χω τὰ χύνια γιὰ σκεπή, τοὺς βράχους γιὰ κρέββάτι, Νά 'χω μὲ τὰ κλεφτόπουλα καθημερνό λιμέρι. Θὰ φότιμ, μόννα, καὶ μὴν κλάίς, μόν' δὸ μου τὴν εὐχή σου, Κ΄ εὐχήσου μέ, μοιννούλα μου, Τούρκους πολλούς νὰ σφάξω. Καὶ φότεψε τρανταφυλλιὰ καὶ μαθρο καρυοφύλλι Καὶ πότιξέ τα Ζάχαρι καὶ πότιξέ τα μόσκο: Κι δσο π' ἀνθίζουν, μάννα μου, καὶ βτάνουνε λουλούδια, Ό τός σου οὲν ἀπθέσεν καὶ πολεμέει τοὺς Τούρκους: Κι ἀν ἔρθη μέρα δλιβερή, μέρα φαρμακωμένη, Καὶ μαραθούν τὰ δυὸ μαζί καὶ πέσουν τὰ λουλούδια, Τότε κ' ἐτὰ θὰ λαιβωθὰ, τὰ μαύρα νὰ φορέσης." — Δώδεκα χρόνοι πέρασαν καὶ δεκαπέντε μήνες, Γι' ἀνθίζαν τὰ τραντάφυλλα κι ἀνθίζαν τὰ μπουμπούκια. Καὶ μιάν αὐτὴ 'νοιξέπιση, μιὰ πρώτη τοῦ Μαΐου, Ποῦ κελαϊδούσαν τὰ πουλιά κι ὁ οὐρανὸς γελούσε, Μὲ μιαζ ἀτράφτει καὶ βροντὰ καὶ τίγεται σκοτάδι: Τὸ καρυοφύλλι στέναξε, τρανταφυλλιά δακρύζει, Μὲ μιᾶς ξεράθηκαν τὰ δυὸ κ' ἐπέσαν τὰ λουλούδια · Μαζί μ' αὐτὰ σωμάστηκε κ' ἡ δόλια του μαννούλα.

### 5. Οί Κλέφτες καὶ ἡ ἄνοιξι. (Epirus)

"Ησυχα ποῦ είναι τὰ βουνά, ἵσυχοι ποῦ εἰν' οἱ κάμποι! Δὲν καρτεροῦν εθάνατο, γεράματα δὲν Κχουν, Μοῦν καρτεροῦν τὴν ἀνοιξι, τὸ Μαῖ, τὸ καλοκαίρι, Νὰ ἱοδον τοὺς Βλάχους στὰ βουνὰ, νὰ ἱοδον τὲς Βλαχοπούλες, Ν΄ ἀκούσουν τὰ Βλαχόπουλα λαλύντας τὲς φλογέρες, Βόσκοντας τὰ κοπάλια τους μὲ τὰ χοντρὰ κουδούνια. "Όντας θὰ στήσουν τὰ μαντριά, τὴν ἀρτυσιά νὰ φτειάσουν, Θὰ βτοῦν καὶ τὰ κλεφτόπουλα νὰ παίζουν, νὰ χορεόουν. Συχνὰ συχνὰ θὰ ροβολὰν στοὺς κάμπους τῶν Φερσάλων, Νὰ πάνουν Τορόκους Κυντανούς, νὰ γδύνουν ακοτωμένους, Νὰ φέρνουν τρόπια καὶ σλιωριὰ κ' ἐκεῖ νὰ τὰ μοιράζουν, Καὶ νὰ χαρίζουν κάνα οὐο στὲς ἀσπρες Βλαχοπούλες, Κλέφτοντας καὶ κάνα φιλί καὶ γλικοπατηνοὰκι.

### 6. Χελιδόνισμα.

Χελιδόνι ἔρχεται, Θάλασσαν ἀπέρασε, Τή φωλιά θεμέλιωσε, Κάθισε κ' ἐλάλησε· Μάρτι, Μάρτι χιονερὲ Καὶ Φλεβάρι βροχερὲ. Ὁ Ἀπρίλις ὁ γλυκός "Εφτασε, δὲν είν" μακρύς: Τὰ πουλάκια κελαίδοῦν, Τά όρνθαι νά τεννούν 'Αργινούν να ιὰν ελυστούν. Τά κοπάδια Εαρχινούν Ν΄ ἀναβαίνουν στὰ βουνιά, Τά κατσίαι νά πηδούν Καὶ νά τρώτουν τὰ κλαδιά 'Ζώα, ἄνθρωτιο, πουλιά Καὶρονται ἀπό καρδιάς ''Επαψαν τὰ ἀπαγωτιά Καὶ τὰ χιόνια κι ὁ βοριάς. ''Αργι', μάρτι χιονερέ καὶ Φλεβάρι λασπερέ. ''Ηργι' ''Απρίλις ὁ καλός, ''Μάρτι πρίτε, Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι - Ολεβάρι πρίτε - Ολεβάρι - Ολεβάρι - Ολεβάρι - Ολεβάρι -

### 7. Ό Χάρος καὶ οἱ Ψυχές.

Γιατ' είναι μαῦρα τὰ βουνὰ καὶ στέκουν βουρκωμένα; Μην ἀνεμος τὰ πολεμὰ; μήνα βροχή τὰ δέρνει: Κι οὐδ ἀνεμος τὰ πολεμὰ ει οὐδ βροχή τὰ δέρνει: Μόνε διαβαίν' ὁ Χάροντας μὲ τούς ἀπεθαμμένους: Σέρνει τοὺς νιοὺς ἀπὸ μπροστά, τοὺς τέροντες κατόπι, Τὰ τρυφερά παιδόπουλα στὴ σέλλ' ἀραλιασμένα. Παρακαλοῦν οἱ τέροντες, τ' ἀτώρια τονατίζουν: «Χάρε μου, κόνεψ' εἰς χωριός, κόνεψ' εἰς κριά βρόσι, Νὰ ποῦν οἱ τέροντες νερό κ' οἱ γιοὶ νὰ λιθαρίσουν, Καὶ τὰ μκκρὰ παιδόπουλα νὰ μάσουν λουλουδάκια." «Κι οὐδ' εἰς χωριό κονεώ 'τὰ κι οὐδ εἰς κρία βρύσι, "Ερχοντ' οἱ μάννες τηὰ νερό, γνωρίζουν τὰ παιδιά των "Ερχοντ' οἱ μάννες τηὰ νερό, γνωρίζουν τὰ παιδιά των "Ευρχοντ' οἱ μάννες τηὰ νερό, γνωρίζουν τὰ παιδιά των "Ενγωρίζονται τ' ἀντρόγενα καί χωρισμός δύς Χρουν."

# Χάρος. (Cefalonia)

Ακούστε τί διαλάλησε του πρικού Χάρου ή μάννα: "Πόχουν παιδιά, ᾶς τὰ κρύψουνε, κι ἀδέρφια, ᾶς τὰ φυλάξουν, Γυναίκες τῶν καιλῶν ἀντρῶν νὰ κρύψουνε τους ἀντρες! Κι ὁ Χάρος συτριβίζεται τιὰ νὰ βτη νὰ κρουσέψη: Μὰ νὰ τον καὶ κατέβαινε στοῦ κάμπους καβελλάρις. Μαῦρος ἡταν, κατόμαυρος, μαῦρο καὶ τ' ἀλογό του, Σέρνει στελέττα δίκοπα, σπαθιά ξετυμνωμένα:

Στελέττα τά 'χει γιὰ καρδιές, σπαθιά γιὰ τὰ κεφάλια. Στέκω και τὸν περικαλώ, τὰ γέρια σταυρωμένα: ..Χάρο, γιὰ δὲ πληρώνεσαι, γιατί δὲν παίρνεις ἄσπρα; Πάρε τοῦν πλούσιων τὰ φλωριὰ καὶ τοῦ φτωχῶν τὰ γρόσια, Καὶ πάρε καὶ τοῦν πένητων τ' ἀμπελογώραφά τους!" Κ' ἐκεῖνος μ' ἀποκρίθηκε σὰ σκύλος μανιαμένος: ..Νά γαρούν οί πλούσιοι τὰ φλωριά καὶ οί φτωγοὶ τὰ γρόσια. Νὰ γαίρουνται κ' οἱ πένητες τ' ἀμπελογώραφά τους! Κ' έτω παίρνω δμορφα κορμιά, τ' άττελοκαμωμένα, Νὰ τσηγαρίζω τσ' άδερφές, νὰ λαχταρίζω μάννες Καὶ νὰ χωρίζω ἀντρόγυνα, τὰ πολυαγαπημένα." "Ω θὲ μεγαλοδύναμε, πολλά καλά ποῦ κάνεις, Πολλά καλά μας ἔκαμες, μὰ ἔνα καλὸ δὲν κάνεις: Γιοφύρι μέσ' στὸ πέλαγο, σκάλα στὸν κάτω κόσμο, Νὰ κατεβαίνουν οἱ ἀδερφές, νὰ κατεβαίνουν οἱ μάννες, Ν' άνεβοκατεβαίνουνε καλών άντοών τυναϊκες.

## 9. 'Ο Χάρος καὶ ὁ τσοπάνης. (Arachova)

Τὸ βλέπεις κείνο τὸ βουνὸ ποῦ 'ναι ψηλὸ καὶ μέτα, Ποχ' άνταρούλα στην κορφή και καταχνιά στη ρίζα; Άπέκεινα κατέβαινε ένας ντελή λεβέντης, Φέρνει τὸ φέσι του στραβά καὶ τὸν γαμπά στριμμένο. Κι ό Χάρος τὸν ἐβίτλισεν ἀπὸ ψηλή ραγούλα. Βτῆκε καὶ τὸν ἀπάντησε σ' ἔνα στενὸ σοκάκι. ..Καλή μέρα σου. Χάρο μου." - ..Καλώς τον τὸν λεβέντη. Λεβέντη, ποῦθεν ἔργεσαι, λεβέντη, ποῦ παγαίνεις:" "Γώ; 'πὸ τὰ πρόβατ' ἔργομαι, στὸ σπίτι μου παγαίνω, Πάγω νὰ πάρω τὸ ψωμὶ καὶ πίσω νὰ γυρίσω." "Λεβέντη, μὄστειλε ό Θιὸς νὰ πάρω τὴν ψυχή σου." "Δίχως άρρώστια κι άφορμή ψυχή δέν παραδίδω. Γιά · ἔβγα νὰ παλέψωμε σὲ μαρμαρένι ' άλωνι, Κι ἄν μὲ νικήσης, Χάρο μου, νὰ πάρης τὴν ψυχή μου, Κι ἄν σὲ νικήσω, Χάρο μου, νὰ πάρω τὴν ψυχή σου." Πιαστήκαν καὶ παλέψανε δυὸ νύγτες καὶ τοεῖς μέρες. Κι αὐτοῦ τὴν τρίτη τὴν αὐτὴ κοντὰ στὸ τιόμα τιόμα Φέρν' ὁ λεβέντης μιὰ βολά, τοῦ Χάρου κακοφάνη, 'Απ' τὰ μαλλιὰ τὸν ἄδραξε, στὴ τῆν τὸν ἀβροντάει, Άκουν το νιον και βόγγιζε και βαρυαναστενάζει. ,. Άσε με, Χάρο μ', ἄσε με τρεῖς μέρες καὶ τρεῖς νύχτες:

Τές δυό νά φάτω καὶ νὰ πιῶ, τὴ μιὰ νὰ σερτιανίσω, Νὰ πάω, νὰ διιῶ τοὺς φίλους μου, γὰ διῶ καὶ τοὺς δικούς μου, Πόχω τγονάκα παρανά, καὶ χήρα δὲν τῆς πρέπει, Πόχω καὶ δυὸ μικρούτσικα, κι ὀρφάνια δὲν τοὺς πρέπει, Πόχω τὰ πρόβατ' ἀκουρα καὶ τὸ τυρὶ στὸ κάδι.<sup>α</sup> Κι αὐτοῦ κοντὰ στὸ δελινό τὸν καταβάν ὁ Χάρος.

# Mοιρολόγι. (Cefalonia)

"Εὐτοῦ ποῦ ἐκίνησες νὰ πὰς στ' ἀγύρικο ταξίδι, Στὸν θεὸν σ' όρκίζω νὰ μοῦ 'πῆς, πότε νὰ σὲ προσμένω, Νὰ ρίξω ρόδα στὴν αὐλή, τραντάφυλλα στὴν πόρτα, Νά φτειάσω τιόμα νὰ τευτής καὶ δείπνο νὰ δειπνήσης. Νὰ στρώσω καὶ τὴν κλίνη σου, νὰ πέσης νὰ πλατιάσης." ... Α φτειάσης γιόμα, γέψου το, και δείπνο, δείπνησέ το, Κι α στρώσης και την κλίνη μου, πέσε, κοιμήσου απάνω! Κ' έτὼ πάτω στη μαύρη τῆς, στ' ἀραχνιασμένο χῶμα, Κ' έχω τὴ τῆς τιὰ πάπλωμα, τὸ χῶμα τιὰ σεντόνι, Καὶ γεύομαι τὸν κουργιαχτό, δειπνάω ἀπὸ τὸ χῶμα Καὶ πίνω τ' ψριοστάλαχτο τσή πλάκας τὸ φαρμάκι." "Αν ἀπεφάσισες νὰ πάς, νὰ μὴ ματαγυρίσης, "Ανοιξε τὰ ματάκια σου κ' ίδὲς μιὰ μπάντα κι ἄλλη Κι ἄφσε ύτεια στο σπίτι σου κ' ύτεια στούς έδικούς σου Καὶ σήκω πάρε μίσεψε, σηκώσου πάρε φεύγα, Πριτά σοῦ σύρουν θυμιατό, σὲ ψάλλουν οἱ παπάδες, Πριτά σὲ περιλάβουνε τσή τής οἱ κλερονόμοι."

## 11. 'Ο Βουρκόλακας.

Μάννα, μὲ τοὺς ἐννιά σου τιοὺς καὶ μὲ τὴ μιά σου κόρη, Τὴ κόρη τὴ μονάκριβη τὴ πολυαταπιμένη, Τὴν εἰχες διόδεκα χρονῶν τό 'ἔμος δὲ σοῦ τὴν εἰδε, Στὰ σκοτεινὰ τὴν ἐλουζες, στ' ἄφετγια τὴν ἐπλέκες, Στ' ἀστρη καὶ στὸν αὐτερινὸ τσ' ἐφκειανις τὰ σγουρά της: 'Όποῦ σοῦ φέρναν προδεινόν ἀπό τὴ Βαθυλύνη, Νὰ τὴν παντρέψης μακρειά, πολύ μακρειά στὰ ἔΕνα: 'Οχτ' ἀδερφοὶ δὲ θέλοινε κι ὁ Κωσταντίνος θέλει: "Αδς τηνε, μάννα, δός τηνε τὴν 'Αρετή στὰ ἔΕνα, Στὰ ἔΕνα 'κεῖ ποῦ περβατιῦ, στὰ ἔΕνα ποῦ παγαίνω, Νά 'χω κ' ἐτὰν ποργίσης λα' χω κ' ἐτὰν κονίκι."

.. Φρόνιμος είσαι, Κωσταντή, κι ἄσχημ' άπηλογήθης: Κι ᾶν μόρθη, γιέ μου, θάνατος, κι ᾶν μόρθη, γιέ μ', άρρώστια, Κι ἄν τύχη πίκρα γὴ χαρά, ποιός θὰ μοῦ τήνε φέρη;" Τὸ Θιὸ τῆς ἔβαλ' ἐγγυτὴ καὶ τοὺς άγιοὺς μαρτύρους, "Αν τύχη κ' ἔρθη θάνατος, ἄν τύχη κ' ἔρθ' άρρώστια, Κι ἄν τύχη πίκρα γὴ χαρά, νὰ πάη νὰ τήνε φέρη. Καὶ σὰν τὴν ἐπαντρέψανε τὴν Άρετὴ στὰ ξένα, Κ' ἐμπῆκε γρόνος δίσεφτος καὶ μῆνας ὀργισμένος Κ' ἔπεσε το θανατικό κ' οἱ ἐννιὰ 'δερφοὶ πεθάναν. Βοέθηκ' ή μάννα μοναγή σάν καλαμιά στὸν κάμπο: Στ' όντώ μνήματα δέρνεται, στ' όντώ μοιριολογάει, Στοῦ Κωσταντίνου τὸ θαφτὸ τὲς πλάκες άνασκιύνει: ...Σήκου, Κωσταντινάκι μου, τὴν Άρετή μου θέλω. Το Θιο μου 'βάλες έγγυτη και τους άγιους μαρτύρους, "Αν τύχη πίκρα γὴ χαρά, νὰ πὰς νὰ μοῦ τὴ φέρης." Τ' ἀνάθεμα τὸν ἔβγαλε μέσ' ἀπὸ τὸ κιβούρι: Κάνει τὸ σύγνεφ' ἄλογο καὶ τ' ἄστρο σαλιβάρι Καὶ τὸ φεγγάρι συντροφιά καὶ πάει νὰ τήνε φέρη. Παίρνει τὰ ὄρη πίσω του καὶ τὰ βουνὰ μπροστά του, Βρίσκει την κ' έγτενίζουνταν όξου στό φετγαράκι: Άπὸ μακρειά τη γαιρετά κι άπὸ μακρειά της λέγει: ...Περβάτησ', 'Αρετούλα μου, κυράνα μας σὲ θέλει." ... Άλλοίμον' άδερφάκι μου, καὶ τ' είναι τούτ' ἡ Ϣρα: Άνίσως κ' είναι γιὰ χαρά, νὰ βάλω τὰ χρυσά μου. Κι ᾶν είναι πίκρα, πές μου τα, νά 'ρτω κατά πῶς είμαι." "Περβάτησ', 'Αρετούλα μου, κ' έλα κατά πώς είσαι." Στή στράτα ποῦ διαβαίνανε, στή στράτα ποῦ παγαίναν, 'Ακούν πουλιά καὶ κιλαδούν, άκούν πουλιά καὶ λένε. "Ποιὸς είδε κόρην όμορφη να σέρν' ὁ πεθαμμένος;" , Ακουσες, Κωσταντάκι μου, τί λένε τὰ πουλάκια; Ποιὸς είδε κόρην ὄμορφη νὰ σέρν' ὁ πεθαμμένος;" "Λωλά πουλιά κι ας κιλαδούν, λωλά πουλιά κι ας λένε." Καὶ παρακεί που πάγαιναν, κι άλλα πουλιά τοὺς λένε: ...Τί βλέπομε τὰ θλιβερά, τὰ παραπονεμένα. Νὰ περβατοῦν οἱ ζωντανοὶ μὲ τοὺς ἀπεθαμμένους!" , Ακουσες, Κωσταντάκι μου, τί λένε τὰ πουλάκια: Πῶς περβατούν οί ζωντανοί μὲ τοὺς ἀπεθαμμένους." "Πουλάκια 'ναι κι ας κιλαδούν, πουλάκια 'ναι κι ας λένε." "Φοβούμαι σ', άδερφάκι μου, καὶ λιβανιές μυρίζεις." , Έχτες βραδύς επήγαμε πέρα στον "Αϊ-Γιάννη,

Κ' έθύμιασέ μας ὁ παπάς μὲ περισσὸ λιβάνι." Καὶ παρεμπρός ποῦ πήτανε, κι ἄλλα πουλιά τοὺς λένε: ... Ω Θὲ μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμα κάνεις. Τέτοιαν πανώρια λυτερή να σέρνη πεθαμμένος." Τ' ἄκουσε πάλ' ή 'Αρετή κ' ἐράνισ' ή καρδιά της. ... Άκουσες. Κωσταντάκι μου, τί λένε τὰ πουλάκια; Πές μου, ποῦ 'ν' τὰ μαλλάκια σου, τὸ πιγωρὸ μουστάκι;" ...Μετάλη άρρωστια μ' εύρηκε, μ' έρριξε του θανάτου, Ποῦ 'πέσαν τὰ ξανθὰ μαλλιά, τὸ πιγωρὸ μουστάκι." Βρίσκουν τό σπίτι κλειδωτό κλειδομανταλωμένο, Καὶ τὰ σπιτοπαράθυρα ποῦ 'ταν άραγνιασμένα. ... Ανοιξε, μάννα μ', ἄνοιξε καὶ νὰ τὴν 'Αρετή σου." , "Αν είσαι Χάρος, διάβαινε, κι άλλα παιδιά δὲν ἔχω. Ή δόλια ή Άρετούλα μου λείπει μακρειά στά Εένα." , Ανοιξε, μάννα μ', ἄνοιξε, κ' ἐγώ 'μ' ὁ Κωσταντής σου· Έγγυτη σόβαλα το Θιό και τούς άγιούς μαρτύρους. "Αν τύνη πίκοα γὴ γαρά, νὰ πὰ νὰ σοῦ τὴ Φέρω." Κι ώστε νὰ 'βτή στὴν πόρτα της, ἐβγήκεν ἡ ψυχή της.

# 12. Τὸ γιοφύρι τῆς "Αρτας. (Corfu)

Σαράντα πέντε μάστοροι κ' έξήντα μαθητάδες Τρεῖς χρόνους ἐδουλεύανε τῆς Αρτας τὸ γιοφύρι· "Ολημερίς έχτίζανε κι άπὸ βραδύ γκρεμειέται. Μοιριολογούν οί μάστορες καὶ κλαίν οί μαθητάδες: ,, Άλλοίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στές δούλεψές μας, Όλημερίς νὰ χτίζωμε, τὸ βράδυ νὰ γκρεμε<u>ι</u>έται." Καὶ τὸ στοιχειὸ ποκρίθηκεν ἀπ' τὴ δεξιὰ καμάρα: "Aν δὲ στοιχειώσετ' ἄνθρωπο, τεῖχος δὲ θεμελιώνει· Καὶ μὴ στοιγειώσετ' ὀρφανό, μὴ Εένο, μὴ διαβάτη, Παρά του πρωτομάστορα την ώρια τη γυναίκα. Πδογετ' άρτὰ τ' άποταγειά, πδογετ' άρτὰ στὸ τιόμα." Τ' ἄκουσ' ὁ πρωτομάστορας καὶ τοῦ θανάτου πέωτει. Κάνει γραφή καὶ στέλνει την μὲ τὸ πουλὶ τ' ἀηδόνι· ,,'Αργὰ ντυθή, άργ' άλλαχτή, άργὰ νὰ πάη στὸ γιόμα, Άργὰ νὰ πάη καὶ νὰ διαβή τής Άρτας τὸ γιοφύρι." -Καὶ τὸ πουλὶ παράκουσε κι άλλιῶς ἐπῆγε κ' εἶπε· "Γοργά ντύσου, γοργ' ἄλλαξε, γοργά να πάς τὸ γιόμα, Γοργά νὰ πὰς καὶ νὰ διαβῆς τῆς "Αρτας τὸ γιοφύρι."

Νά τηνε καὶ ξανάφανεν ἀπὸ τὴν ἄσπρη στράτα: Τὴν εἶδ' ὁ πρωτομάστορας, ραγίζετ' ἡ καρδιά του. Άπὸ μακρειά τοὺς χαιρετά κι ἀπὸ μακρειά τοὺς λέγει. ,,Γειά σας, χαρά σας, μάστορες, καὶ σεῖς οἱ μαθητάδες, Μὰ τί ἔχει ὁ πρωτομάστορας κ' εἶν' ἔτσι χολιασμένος;" "Τὸ δαχτυλίδι τόπεσε στὴν πρώτη τὴ καμάρα, Καὶ ποιὸς νὰ μπη καὶ ποιὸς νὰ βγη, τὸ δαχτυλίδι νά βρη; " "Μάστορα, μὴν πικραίνεσαι κ' έγὼ νὰ πὰ σ' τὸ φέρω· 'Ετώ νὰ μπῶ κ' ἐτὼ νὰ βτῶ, τὸ δαγτυλίδι νά 'βοω." Μηδὲ καλά κατέβηκε, μηδὲ στη μέσ' ἐπῆτε· ...Τράβα, καλέ μ', την άλυσο, τράβα την άλυσίδα, Τί όλον τὸν κόσμ' ἀνάγειρα καὶ τίποτες δὲν ηὖρα." --"Ένας πηχάει μὲ τὸ μυστρὶ κι ἄλλος μὲ τὸν ἀσβέστη. Παίρνει κι ό πρωτομάστορας καὶ ρίγνει μέγα λίθο. "Άλλοίμονο στή μοΐρα μας, κρίμα στό ριζικό μας, Τρεῖς ἀδερφάδες ἥμασταν κ' οἱ τρεῖς κακογραμμένες, Ή μιά 'χτισε τὸ Δούναβι κ' ἡ ἄλλη τὸν Αὐλῶνα, Κ' έγὼ ή πλιὸ στερνότερη τῆς "Αρτας τὸ γιοφύρι. Καθώς τρέμ' ή καρδούλα μου, νὰ τρέμη τὸ γιοφύρι, Κι ώς πέφτουν τὰ μαλλάκια μου, νὰ πέφτουν οἱ διαβάτες." "Κόρη, τὸν λόγον ἄλλαξε κι ἄλλη κατάρα δώσε, Πόχεις μονάκριβ' άδερφό, μη λάχη και περάση." Κι αὐτή τὸν λόγον ἄλλαξε κι ἄλλη κατάρα δίνει. ...Σίδερον ή καρδούλα μου, σίδερο τὸ τισφύρι. Σίδερο τὰ μαλλάκια μου, σίδερο κ' οἱ διαβάτες. Τί ἔχω 'δερφὸ στὴν Εενιτειά, μὴ λάχη και περάση."

# 13. Ναννάρισμα.

(Cypern)

Νανά νανά τὸ τρούδι μου Καὶ τὸ παλληκαρούδι μου, Κοιμήσου τρούδι μ' ἀκριβό, Κ' ἔχω νὰ σού χαρίσω: Τὴν "Αλεξάντριαι Ζάχαρι Καὶ τὸ Μισίρι ρύζι Καὶ τὴν Κωσταντινούπολι Τρείς χρόνους νὰ ὁρίζης: Κὶ ἀκόμη ἄλλα τριὰ χωριά, Τρία μοναστηράκα: Στὲς χώρες σου καὶ στὰ χωριὰ Νὰ πὰς νὰ σεργιανίσης, Στὰ τρία μοναστήρια σου Νὰ πὰς νὰ προσκυνήσης.

#### 14. Ἡ ἔενιτειά.

...Σ' ἀφήνω τειά, μαννούλα μου, σ' ἀφήνω τειά, πατέρα, Εχετε γειά, 'δερφάκια μου, καὶ σεῖς ξαδερφοπούλες. θά φύγω, θά ξενιτευτώ, θά πάω μακοειά στά ξένα: Θὰ φύτω, μάννα, καὶ θὰ 'ρτῶ καὶ μὴν πολυλυπειέσαι. Άπὸ τὰ ξένα ποῦ βρεθώ, μηγύματα σοῦ στέλνω Μὲ τὴ δροσιὰ τῆς ἄνοιξις, τὴν πάγνη τοῦ γειμῶνα Καὶ μὲ τ' ἀστέρια τ' οὐρανοῦ, τὰ ρόδα τοῦ Μαΐου. θανά σοῦ στέλνω μάλαμα, θανά σοῦ στέλν' ἀσήμι, θανά σοῦ στέλνω πράματα π' οὐδὲ τὰ συλλογειέσαι." "Παιδί μου, πάαινε στὸ καλὸ κι ὅλ' οἱ ἄγιοι κοντά σου, Καὶ τῆς μαννούλας σου ἡ εὐχὴ νά 'ναι γιὰ φυλαχτό σου, Νὰ μὴ σὲ πιάνη βάσκαμα καὶ τὸ κακὸ τὸ μάτι. Θυμήσου με, παιδάκι μου, κ' έμὲ καὶ τὰ παιδιά μου, Μὴ σὲ πλανέσ' ἡ ξενιτειὰ καὶ μᾶς άλησμονήσης." ..Κάλλιο, μαννούλα μου γλυκειά, κάλλιο νὰ σκάσω ποῶτα, Παρά νὰ μὴ σᾶς θυμηθῶ στὰ ἔρημα τὰ ἔένα." -Δώδεκα χρόν' ἀπέρασαν καὶ δεκαπέντε μήνες. Καράβια δὲν τὸν εἴδανε, ναύτες δὲν τόνε ξέρουν. Πρώτο φιλί - 'ναστέναξε, δεύτερο - τὸν πλανάει, Τρίτο φιλί φαρμακερό - τη μάνν' άλησμονάει.

# Ό μπιστικὸς φίλος. (Kreta)

Οιλον τόν κόσμο τύρεψια, πονέντε καὶ λεβάντε, Μὰ βριῶ 'να φίλο μποτικό σύν καὶ τὸν ἀπατό μου. Δὲν ηόρα φίλο μποτικό μηδ' ἀδερφό καλλιόν του Σάν τὸ σπαθάκι μ' ἀδερφό, σὰν τὸ πουττί μου φιλο. Κὶ ὅπου καυτάς καὶ πόλεμος, πολέμα σὰ σπαθί μου, Κὶ ὁποῦ 'ναι τάμος καὶ αραξ. ἔδδιαζε σὰ πουττί μου.

# 16. Ή πέρδικα.

Μιὰ πέρδικα καυκήστηκε σ' ἀνατολή σὲ δύσι, Πῶς δὲν εὑρέθη κυνηγὸς νὰ τήνε κυνηγήση. 'Ο κυνηγὸς σὰν τ' ἄκουσε, πολὺ τοῦ κακοφάνη, Ρίχνει τὰ βρόχια στό παλό, τὰ εδθεργα στούς κόμπους, Τὰ δίχτια τὰ μεταξιατά στὴ βρύσι στὴ χιονάτη: Πάτει ἡ πέρδικα νὰ πή καὶ πάνετ ἀπ' τὴ μότη: "Άχαμνοπάσ" με, κινητέ \* τῶρ' ἡ ψιχή μου βτάνει." Καὶ μὲ τ' ἀχαμνοπάσματα κάνει φτερὰ καὶ φεύγει: ""Ωρα νὰ σ' εῦρη, κινητέ, ἀχαμνοκυνητόρι: Αφηκες \* ἐτοια πέρδικα, νὰ σοῦ τὴν πάρουν ἄλλοι."

# 17. Ἡ χορεύτρια. (Tanzlied, Epirus)

Σήμερα μέρα Πασχαλιά, Σήμερα πανηγύρι, Κι δλες οί κόρες σιάζονται Είς τὸ χορὸ νὰ βγοῦνε. Γιὰ φέρτε τὰ στολίδια μου. Γιά φέρτε τὸ γυαλί μου. Νά στολιστώ, νά γυαλιστώ, Νά βγῶ σὰν περδικούλα, Νὰ πάω νὰ στρώσω τὸ χορὸ Κάτω στὸ μεσοχώρι, Νὰ σκώνω τὰ ματάκια μου, Νὰ ρίχν' ἀστροπελέκια, Νὰ κάμω Τούρκους νὰ σφατούν. Ρωμιούς ν' άλλοπιστήσουν. Νὰ κάμω τὸ Μεγμέταγα Νὰ γάση τὰ δεφτέρια. Νά κάμω τὸν πρωτόπαπα Νὰ γάση τὰ πασγάλια.

### 18. Ἐρωτικὸν παράπονο. (Thera)

Έχτιξε βραδύ ἀπέρασα ἀπό τη γετονιά σου, Ήκουσα καὶ σὲ 'μάλωνε ἡ σκόλα ἡ κερά σου. Καὶ πάλι Εσναπέρασα, θέλω νὰ σ' ἀρωτήσω, Γιὰ νὰ μοῦ 'πὴς τὴν πάκρα σου νὰ σὲ παρηγορήσω. «Κρίνε μου σὰ τὴν πίκρα μου, τὴν παραπόνεσί μου, "Ηκουσα ἀλλη ν' ἀγαπὰς καὶ χάνω τη ζωή μου." Υόματα μοῦ τὰ 'βτάλανε, λιγνό μου κυπαρίσσω." Ψόματα μοῦ τὰ 'βτάλανε, λιγνό μου κυπαρίσσω." "Αφ΄ άλλη νιά δὲν ἀταπῆς, μόν' ἀταπῆς ἐμένα,

Έχτις βραδύ ἀπέρασες, τιατί δὲ μ' χαιρέτας;

"Η μάννα σου κζ ἀφέντης σου, ό δειάς σου κζ ἀδερφός σου

"Ητανε εἰς τ' ἀπλάῖ σου, τ' ἀπλάῖ τὸ δικό σου.

"Εσυ νὰ κλίνης κεφαλή καὶ μάθια πρός ἐμένα,

Κ' ἐτμὰ τὰ καταλάβανα πῶς χαιρετῆς ἐμένα.

"Αὰ κάμω θέλω δυό δοκλειές, τη μιά θὰ ἔετελέψω,

Νὰ πάρω καὶ τσοὶ φίλοι μου τρὰ νά 'ρθω νὰ σὲ ελέψω.

"Αὲ σἴ ἔχω πλὸ μήτ ἄνθρωπο μήτε καὶ παλληκάρι,

"Αὲ μὲ κλέψης μιὰ βροδεά νίγτα μὲ το φεττάρι".

Η χαμένη εὐκαιρία.
 (Epirus)

Δικό μ' ήταν τό φταίξιμο, 'λε χάσω τόσο τρέξιμο.
''Ήρθα καὶ σ' ηύρα μοναχή Καὶ δὲ σ' ξόρτασα φιλί- Σ' ἐκότταζα 'ναχόρτατα Κ' ἐκάθομουν κ' ἐρμίτατα, τὸ ποῦ νὰ ἐτὐ ἡ μάννα σου Κὶ ὁ ἄτριος ὁ πατέρας σου ''Η μάννα σου στὸ Τιάννενα, Κ΄ ἀφὲντης σου στὰ Γιάννενα, Κ΄ ἐσῦ κοντὰ στὸν μπουταλά, Μὲ τὰ ματάκαι γαμπλά.

 Τὸ σταμνὶ τσακισμένο. (Āgāisches Meer)

Οῦλες οἱ βέρτες εἰν' ἐνδώ, Καὶ μιὰ βεργούλα τι' ἀταπῶ, Πάτια στὴ βρόσι τιὰ νερό, Πάτια κ' ἐτιὰ κάτια νὰ πιῶ, Νὰ τῆς ενακίσια τὸ σταμνί, Νὰ πάη στὴ μάνα τα' ἀδειανή: "Μάννα μου, στραβοπάτησα Κ' ἔτεσα καὶ τὸ τσάκισα." "Δὲν εἰν' στραβοπατήματα, μός εἰν' στραβοπατήματα."

# 21. 'Ο παπάς άγαπητικός.

(Konstantinopel)

Μιὰ ἔμορφη κοπέλα εἰς τὸ σπίτ' ένὸς παπά. Γιὰ νὰ τὴν ξομολογήση, είνε πάγει μιὰ φορά: Σὰν τὴν είδε τόσ' ώραία, κατανύχτη ό παπᾶς Καὶ τῆς λέει "Καλῶς ὁρίστε, τ' εἶν' αὐτὸ ποῦ μὲ ἔητᾶς:" "Δέσποτά μου, γὰ σ' όρίσω, ήρτα νὰ ξεγορευτώ· Γιὰ νὰ μοῦ τὰ συγχωρήσης τσ' άμαρτιὲς ποῦ θὰ σοῦ 'πῶ." "Μή φοβάσαι, κορασιά μου, δέν άσπλαγχνος είν' ό θεός, 'Ως καὶ μένα συγχωράει ποῦ 'μαι πιδ άμαρτωλός." "Δέσποτά μου, νὰ σ' όρίσω τὴν ἀλήθεια τὴ σωστή, Άγαπούσα ένα νέον καὶ τὸν ἀγαπῶ πολύ," ..Τό να άγαπας, παιδί μου, είναι πράγμα φυσικό, Μὲ εὐλάβειαν μονάγα καὶ σ' τὸ συτγωρῶ κ' ἐτώ." "Δέσποτά μου, μιὰν ἡμέρα, ποθ καθόμαν μοναγή. Πέρασε κι αὐτός ό νέος καὶ μοῦ δίδ' ἔνα φιλί." "Ενα σοῦ 'δωκε, κυρά μου, ἢ μὴ σοῦ 'δωκε πολλά; "Αν ἀπὸ τό 'να καὶ πάνω, ἔστωσαν συγχωρητά." "Ενα ένα, δέσποτά μου, ένα **ένα μοναχά**· Πλήν θωρώ τὸ πρόσωπό σου κ' ἔγινε σὰν τὴ φωτιά." ... Έ, παιδί μου, είναι πράγμα ποῦ τό 'χω ἀπό παιδί, 'Ως κ' έγὼ θὰ σὲ φιλήσω, κι ὁ θεός μὲ συγχωρεί."

# 22. Έξομολόγησι

(Chios)

Σαράντα μέρας μελετῶ Νὰ πάτω στὸν πνευματικό · Πάτω μιὰ κυριακή πρωί Καὶ τὸν εὐρίσκω στὸ κελλί. "Παπᾶ μου, ξεμολόγα με, Τὰ κρίματά μου ρώτα με." Τὰ κρίματά σου 'ναι πολλά, Άγάπη νὰ μὴν κάμης πά." Αν κρίνητής ἐσύ, παπα. Αν κρηνη καὶ τὴν παπαδιά, Τότε κ' ἐτὼ θεν' ἀρνηστω Τὴν κόρη σ' όποῦ ἀγαπῶ."

# 23. Η ἄσχημη νύφη.

(Epirus)

Φίλοι, γιατί δὲν τοώτε καὶ δὲν πίνετε: Μήνα καὶ τὸ ψωμί μας δὲ σᾶς ἄρεσε; Στέλνουμε στούς τειτόνους καὶ τ' άλλάζουμε. Μήνα καὶ τὸ κρασί μας δὲ σᾶς ἄρεσε: Βαγένια ἔχουμε κι ἄλλα καὶ τ' άλλάζουμε. Μήνα καὶ τὰ φαγιά μας δὲ σᾶς ἄρεσαν; Μαγείρισσες είν' κι άλλες και τσ' άλλάζουμε. Μήνα ή καψονύφη δὲ σᾶς ἄρεσεν; Ή γύφη ὅπως κι ἄν είναι δὲν ἀλλάζεται.

#### 24. Disticha.

1.

Άγάπη θέλει φρόνησι, θέλει ταπεινοσύνη, Θέλει λαγού περπατησιά, άϊτού γληγοροσύνη.

Άνάμεσα στὸ στήθι σου δίχτυ χρυσοπλεμένο: Πρώτο πουλάκι ποῦ διαβή, πιάνεται τὸ καημένο. Πρώτο πουλί πόδιάβηκε, έγώ 'μουνα, κυρά μου · Παρακαλώ σ', άφέντρα μου, δός μου τὴ λευτεριά μου.

Άπὸ τὴν πόρτα σου περνῶ, τ' άχνάρι σου γνωρίζω, Σκύβω καὶ τὸ τλυκοφιλώ καὶ δάκουα τὸ τεμίζω.

Αὐτὰ τὰ μαθρα μάτια ὅταν τ' ἀνοιγοκλεῖς Κι δταν τὰ χαμηλώνης, σαγίτες μὲ βαρεῖς.

Αὐτὴν τὴ φλόγα ποῦ θωρεῖς, πρῶτ' ἤτανε τσιμπίδα, Τώρ' είν' φωτιά καὶ καίομαι, δὲν ἔχω πλιὸν ἐλπίδα.

Βάσανα, πίκρες καὶ καημοί, ἀφήστε τὴν καρδιά μου. Γιατί τὴ φλόγα δὲ βαστῶ, ποῦ καίει τὰ σωθικά μου.

Γιά μαθρα μάτια χάνομαι, γιὰ γαλανὰ πεθαίνω, Γιά 'κειά τὰ καταγάλανα στὸν "Αδη κατεβαίνω.

0

Δὲν ἥξευρα πῶς ὁ σεβντᾶς χορτάρ' εἶν' καὶ φυτρώνει, Κ' ἐφύτρωσέ μου στὴν καρδιὰ καὶ πλιὰ δὲν ξεριζώνει.

9.

Δὲν εἶναι μιά, δὲν εἶναι δυό, τρεῖς εἶν', ἀνάθεμά τες· Πέτε μου ποιὰ ν' ἀπαρνηθῶ, ποῦ 'ν' ὅλες μαυρομάτες.

10.

Δὲ νοστιμίζουν τὰ βουνὰ μὲ δίχως πρασινάδα, Κι ἀγάπη δίχως κάκιωμα δὲν ἔχει νοστιμάδα.

11.

Δυὸ ἀστέρια σ' λαμπιρὰ εἶναι τὰ δυό σου μάτια, Ποῦ ποιὸν κυττάξουν, τὴν καρδιὰ τοῦ κάνουν δυὸ κομμάτια.

12.

Έγροίκουνα τὰ κάλλη σου κ' ήλθα νὰ τὰ Εανοίξω, Καὶ δὲ μοῦ δίδ' ὁ νοῦς μου πλιὸ νὰ φεύγω νὰ τ' ἀφήσω.

13.

Έρωτα πονηρὸ πουλί, γιατί νὰ μὲ γελάσης,
Νὰ πάρης τὴν καρὸούλα μου ἐσὺ νὰ τὴν χτικιάσης;

14.

Έρωτα ποῦ μ' ἐλάβωσες, δός μου καὶ τὸ βοτάνι, Γιατί δὲ βρίσκω γιατρικὸ στὸν κόσμο νὰ μὲ γιάνη.

15.

Έσύ 'σαι, κόρη μ', ό γιατρὸς κ' ἐγώ 'μ' ό λαβωμένος, Δός μου το, κόρη, τὸ φιλί, νὰ γιατρευτὴ ό καημένος.

16.

Ή ἀγάπ', ἀνάθεμά την, στὴν ἀρχὴ εἶναι γλυκειά, Καὶ στὴ μέση πιπερίζει καὶ στὸ τέλος εἶν' πρικειά.

17.

Ή Μοΐρα ποῦ μ' ἐμοίρανε, ἥτανε μεθυσμένη, Μ' ἐμοίρανε γιὰ νὰ περνῶ ζωὴ δυστυχισμένη.

18.

Θαμάζομαι τὸν οὐρανὸ πῶς στέκει χωρὶς στύλο, Θαμάζομαι, πουλάκι μου, πῶς δὲ μὲ κάνεις φίλο.

Θαμάζομαι σὰν περπατεῖς, πῶς δὲν ἀνθοῦν οἱ ρούτες Καὶ πῶς δὲ τένεσ' ἀετὸς μὲ τὲς χρυσὲς απερούτες.

20.

Κόρη, στὸ παραθύρι σου γαρουφαλιά δὲν πρέπει, Τί ἐσὺ εἶσαι τὸ γαρούφαλο, κι ὁπόχει μάτια, ἄς βλέπη.

21.

Μ' ἐφίλησες κι ἀρρώστησα, φίλει με τιὰ νὰ τιάνω, Καὶ πάλι μεταφίλει με, μὴν πέσω κι ἀπεθάνω.

22.

Μὴ μὲ μαλώνης, μάννα μου, κ' ἐτὰ νὰ σοῦ τὸ 'πῶ, Πόσες βολὲς μ' ἐφίλησε ὁ νιὸς ὁπ' ἀταπῶ.

23.

Μιὰ σπίθα λαμπιρότατη στὴ στάχτ' εἶναι κρυμμένη: Έτσι κ' ἐμᾶς ἡ ἀγάπη μας κρυφὴ κ' ἐμπιστεμένη.

24.

Νά 'τον τὸ στήθος μου γυαλί, νὰ βλέπης τὴν καρδιά μου, Νὰ διῆς πῶς τσηροφλίστηκαν μέσα τὰ συπκά μου. Μικρὴ φωτιά, τρανὸς φανὸς καίγεται στὴν καρδιά μου, Κ' ἐγέλα στὸ κεφάλι μου καὶ μέσ' στὰ συπικά μου.

25.

Νόστιμα ποῦ 'ν' τὰ χείλη σου, σὰν τ' ἀνοιτοσφαλίξης, Μέλι τρέχουν τὰ μάθια σου, ὅντας θὰ μοῦ μιλήσης.

26.

"Οντε θὰ ξεχωρίζωμε, ἴντα θὰ μοῦ χαρίσης; — "Ένα φιλὶ στὸ μάγουλο νὰ μὴ μ' ἀλησμονήσης.

27.

Θ ξένος εἰς τὴν ξενιτειὰ πρέπει νὰ βάφη μαῦρα,
 Νὰ κουμπανιάρ' ἡ φορεσιὰ μὲ τῆς καρδιᾶς τὴ λαῦρα.

28.

"Οποιος σ' ἀγάπη μπερδευτή, κάλλιο του νὰ πεθάνη, Τὸν ὕπνο του στερεύεται καὶ τὴ ζωή του χάγει.

"Οποιος τὰ λόγια σου γροικὰ καὶ τσ' ὄρκους σου πιστεύγει, Στὴ θάλασσα πιάνει λαγοὺς καὶ στὰ βουνὰ ψαρεύγει.

30.

"Οσ' ἄστρα ἔχει ὁ οὐρανὸς τὴν νύχτα ἁπλωμένα, Τόσες βολὲς σ' ἀνεζητῶ, πουλί μου, τὴν ἡμέρα.

31.

"Όταν γελάς, γελοῦν βουνά καὶ κάμποι λουλουδίζουν, Τὰ Εωτικά μαζώνονται καὶ σὲ καλοτυχίζουν.

32.

Ούλος ό κόσμος εἶν' δεντρὶ κ' ἐμεῖς τὸ πωρικό του, 'Ο Χάρος εἶν' ὁ τρυγητής· σέρνει τὸ μερτικό του.

33.

Περδικούλα πλουμισμένη ποῦ στὰ δάση περπατεῖς, Βρόχια καὶ βερτιὰ θὰ στήσω, νὰ σὲ κάμω νὰ πιαστῆς. Κι ἄν εἰς τὰ βερτιὰ μου πέσης, περδικούλα πλουμιστή, Κάμαρα θενὰ σοῦ κάμω δλ' ἀπὸ χρυσὸ φλωρί.

34.

Ποῦ πάρη χίλια πήρπυρα καὶ κακουδιὰ τυναῖκα, Τὰ χίλια πὰν στ' ἀνάθεμα κ' ἡ κακουδιὰ ἀπομένει.

35.

Σαγίτ' ἀπ' ἀρχοντόσπιτο μ' ἔχει σαγιτεμένο, "Ολ' οί γιατροί μ' ἐκύτταξαν καὶ μοῦ εἶπαν πῶς πεθαίνω.

36.

Σαράντα βρύσες μὲ νερὸ κ' ἐξήντα δυὸ πηγάδια Δὲ μοῦ τὴ σβήνουν τὴ φωτιὰ πόχω στὰ φυλλοκάρδια.

37

Στέλλω σου χαιρετίσματα χιλιάδες τὴν ἡμέρα Μὲ τὰ πετάμενα πουλιά, ποῦ στέκουν στὸν ἀγέρα.

38.

Στοὺς κρίνους, στὰ τριαντάφυλλα ζητῶ τὴν ἐμορφιά σου, Μὰ χάνονται κοντὰ σ' ἐσέ, στὰ κάλλη τὰ δικά σου.

Τὰ μάτια μου τὰ μάλωσα νὰ μὴ σὲ ξαναϊδοῦνε, Κι αὐτεῖνα τὰ μαριόλικα ὅταν σὲ ίδοῦν γελοῦνε.

40.

Τὰ μάτια σου μοθ ρίξανε σαΐτες άσημένιες. Καὶ στὴν καρδιά μ' ἐμπήκανε κ' ἐβγήκαν ματωμένες.

41.

Τής θάλασσας τὰ κύματα τρέχω καὶ δὲν τρομάζω. Κι δταν σὲ συλλογίζωμαι, τρέμω κι ἀναστενάζω.

43.

Τής κορασίδας τὰ μυαλά τυρίζουν σὰν τὸ μύλο: "Έναν ποῦ διώχνει σήμερα, αὔριο τὸν πιάνει φίλο.

Τοῦ ἔρωτα τὸ δίχτυ είναι μεταξωτό, Άλλοί του ποιὸς νὰ ντέση· δὲ ματαβγαίνει πλιό.

45

Τὸ κάστανο θέλει κρασὶ καὶ τὸ καρύδι μέλι. Καὶ τὸ κορίτσι φίλημα πουργὸ καὶ μεσημέρι.

Τρέμει τὸ ψάρι, στὸν ψαρά σίντα ἐβγάν' ή τράτα, Τρέμει κ' έμ' ή καρδούλα μου, σίντα σὲ διῶ στὴ στράτα.

Τρία καλά στὸν ἄνθρωπο, ἡ ὁμορφιά, ἡ γνῶσι, Κ' ἐκεῖν' ὁπόχει στὴν καρδιὰ νὰ μὴ τὸ φανερώση.

Φωτιά τρώει τὸ σίδερο καὶ σάρακας τὸ ξύλο, Καὶ σὺ μοῦ τρώς τὰ νιάτα μου σὰν ἄρρωστος τὸ μήλο.

48.

Χαρήτε τούτην τη ζωή, γιατ' ό καιρός διαβαίνει, Κι δποιος να 'μπή στη μαύρη γής, αὐτὸς δὲ ματαβγαίνει.

 Χελιδονάκι θὰ τενῶ, στὰ χείλη σου νὰ κάτσω, Νὰ σὲ φιλήσω μιὰ καὶ δυό, καὶ πάλε νὰ πετάξω.

50.

"Ωρα καλή σου, μάτια μου, καὶ νὰ καλοστρατίσης, Στή στράτα νὰ μὲ θυμηθής καὶ πίσω νὰ γυρίσης.

# b. Sprichwörter.

1.

'Ακριβός θαρρεῖ κερδίζει, μὰ φυρὰ καὶ δὲν τὸ νοιώθει.

 Άλήθεια χωρὶς ψέματα φαγί χωρὶς άλάτι.

3.

Έχει ό τοῖχος αὐτιὰ κι ό λόγγος μάτια.

4.

Λέγε τὴν ἀλήθεια, νά 'χης τὸ θεὸ βοήθεια.

5.

Μὲ τὸ δικό σου φάγε καὶ πιὲ καὶ πραγματιὰ μὴ κάμνης.

Μιάς στιγμής ύπομονή δέκα χρονών ρεχάτι.

7.
 Νὰ μὴ χρουστὰς σὲ πλούσιο, φτωχόν νὰ μὴ δανείζης.
 8.

Ό λόος εἰς τὴν ὧρα του χίλια φλουριὰ ἀξίζει.

9.

Οί πολλοί καραβοκύριδες πνίγουν τὸ καράβι.

Όποιος καἢ στὰ λάχανα, φυσάει καὶ τὸ γιαούρτι.

"Οποιος πνίγεται καὶ τὰ μαλλιάν του πιάνει.

12

"Οπου ἀκοὺς πολλὰ κεράσια, Βάστα καὶ μικρὰ καλάθια.

13.

Όποῦ 'ναι καλορίζικος, γεννὰ καὶ ὁ κότος του.

14."Οτι θὰ κάμης κι ὅτι θὰ ᾿πῆς,Τί θὰ συνέβη πρῶτα νὰ στοχαστῆς.

15.

Παπούτζι ἀπὸ τὸν τόπο σου κι ᾶς εἶναι μπαλωμένο.

Τὰ πολλά πολλά κουμάντα, τὸ καράβι μὲ τὴ μπάντα.

17.

Τέχνη θέλει το πριόνι Κι δποιος το κρατεί να 'δρώνη.

> 18. δ παι 19.

Τὸ πολὺ κυριελέησο κι ὁ παπᾶς βαρειέται το.

Τοῦ γιωργοῦ ή δουλειὰ στ' άλώνι φαίνεται.

20.

Υστερνοί συλλογισμοί Εξε πάνε στο σολδί.

### c. Rätsel.

1.

Δώδεκα καλογεράκια Κυνηγειούνται κυγηγειούνται Καὶ ποτέ δὲν πιάνουνται.

('Ανεμόμυλος)

.

Ψαλίδι χρυσοψάλιδο Κόβει καὶ καλά Κόβει καὶ κακά.

(Γλῶσσα)

3.

Έχω 'γώ, ἔχεις καὶ 'σύ,
''Αλλος ἕνα κι ἄλλος δυό,
Κι ἄλλος μηδὲ τίποτε.

(Γονιοί)

Μέσα σ' ένα τετράτωνον φαντάσματα καθίζουν. (Καθρέφτης)

5. Μέσ' στὴ μέση τοῦ χωριοῦ μας

Κρέμετ' ή Μαργαριτοῦ μας Καὶ τινάζει τὰ φτερά της

Καὶ συνάζει τὰ παιδιά της. (Καμπάνα)

6.

Βασιλέας δὲν εἶμαι, Κορώνα φορῶ, Ρολόϊ δὲν ἔχω, Τὲς ὥρες μετρῶ.

(Κόκορος)

Μιὰ καλή νοικοκυρίτσα Χώρ(ι)ς άλεύρι φκειάνει πηττίτσα.

(Μέλισσα)

8.

"Όταν ξχω νερό, πίνω κρασί κι δταν δὲν ξχω νερό, πίνω νερό. (Μυλωνάς)

9.

"Ενα πράγμα πραγματάκι Πάει κι όπίσω δὲν κυττάει.

(Ρέμα)

10.

Χιλιοτρύπητό 'ναι τὸ λαγύνι Καὶ σταλαματιὰ δὲν χύνει.

(Σφουγγάρι)

# d. Volksmärchen und Sagen.

# Τὸ χρυσὸ βεργί. (Epirus)

"Ηταν ένας πραματευτής, όποῦ πραματεύονταν στὶς 'Ινδίες, κ' είχε τρεῖς θυγατέρες. Κὶ δντας κίνησε μιὰ φορά νὰ πάη στὶς 'Ινδίες, τὸν περικάλεσαν οἱ θυγατέρες του, ἡ μιὰ νὰ το' φέρη ἔνα φόρεμα Ινδικό, ἡ άλλη ἔνα φακιόλι Ινδικό κ' ἡ μικρότερη τὸ χρυσό βερτί. Καὶ τὸν έκαταρεμίωνταν, ἄν δὲν τὰ φέρη, νὰ μιλ γικήση τὸ καράβι του. Κὶ ὅντας πῆτε στὶς 'Ινδίες, πῆρε πραμάτειες ὅσες ῆθελε καὶ πῆρε καὶ ττῶν δυὸ θυγατέρων του ἐκείνα ποῦ τοῦ ἔξῆ- πραν· μούνε τῆς μικρότερης τὸ χρυσό βερτὶ λησμόνησε νὰ τὸ πάρρ. Κὶ ὅντας κίνησε νὰ φύτη ἀπ' τὶς 'Ινδίες, μ' ὅλο ποῦ ῆταν καλὸς καιρός, δὲν ἐκινοῦσιε τὸ καράβι. Τότες κάθονταν καὶ σωλογεμίωνταν, κ' ἐνας χωριάτης πέρασε ἀπὸ κοντά του καὶ τὸν ρώτησε, τιατί εἰναι ἔτοι συλλογισμένος. 'Ο πραματευτής δὲν ἡέλησε νὰ τὸ μαρτυρήση. Τότες τὸν περικάλεσε ὁ χωριάτης, νὰ τοῦ τὸ μαρτυρήση. Ό χωριάτης λοιπὸν τοῦ εἰπε' "στοχάσου, μὴν ἔτα- ξες τίποτες" (Ο πραματευτής στοχάσητε καὶ θυμήθηκε κένο, ποῦ

είχε τάξει της θυγατέρας του, καὶ 'ρώτησε τὸ χωριάτη, ποῦ βρίσκεται αὐτὸ τὸ χρυσὸ βεργί. Κι ό χωριάτης τοῦ ἔδειξε ἔνα δρόμο καὶ τοῦ εἶπε, νὰ περβατήση τρεῖς ὥρες κ' ἐκεῖ εἶναι τὸ χρυσὸ βεργί. Κι δ πραματευτής ἔκαμε σὰν ποῦ τοῦ εἶπ' ὁ χωριάτης, κ' ἐπερβάτησε τρεῖς ὥρες καὶ πῆγε σ' ἔναν τόπο κ' ἐκεῖ 'ρώτησε' "ποῦ είναι τὸ χρυσὸ βεργί;" Καὶ τοῦ ἔδειξαν ἕνα παλάτι καὶ τοῦ είπαν, πῶς αὐτοῦ μέσα είναι τὸ βεργὶ κι αὐτὸ είναι τὸ βασ'λόπουλο. Αὐτὸς φοβήθηκε, σὰν τοῦ εἶπαν, πῶς εἶναι τὸ βασ'λόπουλο. Υστερις έθάρρεψε καὶ πήγε στο παλάτι καὶ ζήτησε τὴν άδεια ἀπὸ τὸ βασιλιὰ νὰ μπῆ μέσα, κι ὁ βασιλιὰς τὴν ἔδωκε. Καὶ σὰν τὸν ἐρώτησ' ὁ βασιλιάς, τί θέλει, τοῦ εἶπε, πῶς θέλει νὰ μιλήση μὲ τὸ βασ'λόπουλο. 'Ο βασιλιὰς τὸν πῆγε στὸν όντᾶ. ποῦ κάθονταν τὸ βασ'λόπουλο, καὶ τὸν ρωτάει τὸ βασ'λόπουλο: "τί μὲ θέλεις:" Καὶ κεῖνος τοῦ 'μολόγησε ὅλα ὅσα τοῦ εἶπ' ἡ θυγατέρα του. Τότες τὸ βασ'λόπουλο τὸν πῆρε καὶ τὸν ἔμπασε μέσα σ' έναν όντα, όπου είχε πολλές κοκόνες ζωγραφισμένες, καὶ τὸν ἡρώτησε: "είν' ἡ θυγατέρα σου τέτοια ὅμορφη σὰν τούτες;" Καὶ κείνος τοῦ εἶπε: ...ποῦ! εἶναι χίλια μεράδια ὀμορφύτερη." Τότες τὸν ἔμπασε σ' ἔναν ἄλλον ὀντά, ὅπου εἶνε μιὰ Ζωγραφισμένη, καὶ τὴν εἶνε 'δεῖ στὸν ῧπνο του, πῶς θὰ τὴν πάρη τυναῖκα, καὶ τὸν ρωτάει: "είναι τέτοια δμορφη ή τσιούπρα σου: "Κι αὐτὸς τοῦ είπε: "αὐτὴ ἡ ἴδια είναι!" Τότες τὸ βασ'λόπουλο τοῦ ἔδωκ' ἔνα γράμμα κ' ένα τάσι κ' ένα δαχτυλίδι νὰ τὰ δώση τῆς θυγατέρας του. Τότες τὰ πῆρ' ὁ πραματευτής καὶ πῆγε στὸ καράβι του. Κ' εὐτὺς τὸ καράβι ἐκίνησε, κ' ἔφυγε στὴν πατρίδα του. Σὰν ἔφτασε στὸ σπίτι του, τὸν ρώταγαν οἱ τσιούπρες του : "ξ, πατέρα, μᾶς ἔφερες έκεινα που μας έταξες;" "Τὰ ἔφερα," τὶς είπε κ' ἔβγαλε κ' ἔδωκε κάθε μιανής τὸ τάξιμο. "Εδωκε καὶ τής μικρής τὸ γράμμα, τὸ τάσι καὶ τὸ δαγτυλίδι, τὰ ὁποῖα τοῦ εἶγε δώσ' τὸ βασ'λόπουλο. Κι αὐτή τὰ πήρε καὶ πήγε καὶ κλείστηκε μέσα στὸν ὀντά της, κι ἄνοιξε τὸ γράμμα καὶ τὸ ἀνάγνωσε κ' είδε, ποῦ τῆς ἔγραφε, δντας τον χρειάζεται νὰ βάνη μέσα στὸ τάσι νερό, καὶ νὰ βάνη καὶ τὸ δαχτυλίδι μέσα στὸ νερό, καὶ νὰ λέη τρεῖς φορές. ἔλα, έλα, έλα, χρυσό μου βεργί! καὶ τότες αὐτὸς θὰ ἔρχεται περ'στέρι, καὶ νὰ νίβεται στὸ νερὸ καὶ θὰ γένεται ἄθρωπος, καὶ ν' ἀφήση μιὰν τρύπα στὸ νταβάνι νὰ μπαίνη μέσα. Τότες κι αὐτὴ ἔκαμε καθώς της έγραφε, κ' ήρθε το περ'στέρι, κι άφου έκολύμπησε στό νεοό, ξτιν' άθρωπος κι άφοθ έκουβέντιασαν πολλήν ώρα, κολύμπησε πάλι στὸ νερὸ κ' ἔτινε περ'στέρι κ' ἔφυτε. Καὶ φεύγοντας τσ' ἄφησε μιὰ κάγτα καὶ τσ' είπε νὰ τὴν τσακίση, κι ὅτι εύρη μέσα νὰ τὸ ντυθή. Καὶ σὰν ἔφυς' αὐτός, τὴν τσάκισε κ' ηὖρε μέσα μιὰ φορεσιὰ σωστή, ὁποῦ εἶχε ζωγραφισμένο τὸν οὐρανὸ μὲ τ' ἄστρια. Τὰ ντύθηκ' αὐτή καὶ βγήκ' ἔξω. 'Αφοῦ τὴν είδαν οί άδερφές της, θιάμασαν κι άρχίνισαν να την ρωτούν, και την έφτόνησαν. Αὐτή ἔκανε κι ἄλλη φορά τὸ ΐδιο, καὶ πάλι ἦρθε ό χρυσοβεργής, κι όντας έφυγε, τσ' άφησ' ένα λεφτόκαρο καὶ τσ' είπε, νὰ τὸ τσακίση, κι ὅτι 'βρή μέσα νὰ τὸ ντυθή. Κι ἀφοῦ έφυτε τὸ περ'στέρι, τότες τσάκισε τὸ λεφτόκαρο κ' ηὖρε μιὰ φορεσιά, ποῦ είχε Ζωγραφισμένη τὴ θάλασσα μὲ τὰ κύματα, καὶ ντύθηκε καὶ βτήκ' ἔξω. Πάλι θιάμασαν οἱ άδερφές της, σὰν τὴν είδαν, καὶ τὴν φτονούσαν ἀκόμα περσότερο. Πάλι αὐτὴ ἔβαλε τὸ δαχτυλίδι στὸ τάσι μέσα μὲ νερὸ κ' εἶπε τρεῖς φορές: "ἔλα, έλα, έλα, χρυσό μου βεργί!" Κ' ήρθε, κολύμπησε στό νερό κ' έγιν' ἄθρωπος. Σὰν ἔφυγε, πάλι τῆς ἄφησ' ἔνα σῦκο καὶ τσ' είπε νὰ τὸ κόψη, κι ὅτι 'βρη μέσα νὰ τὸ ντυθή. 'Αφοῦ ἔφυγε, τό 'κοψε κ' ηύρ' ἄλλη φορεσιά, ποῦ ἥταν ζωγραφισμένος ὁ Μάϊς μὲ τὰ λουλούδια. Τὰ ντύθηκε καὶ βτῆκ' ἔξω. Τότες θιάμασαν άκόμα περσότερο οἱ άδερφές της καὶ κουβέντιασαν, πῶς νὰ τσ' κάνουν κακό, κ' εἶπαν ἀνάμεσό τους, πῶς ἐκεῖ ποῦ θὰ πάτουν νὰ λουστοῦν, νὰ πάρ' ἡ μεγάλη ἔνα σακκούλι μαργαριτάρι καὶ νὰ κάμη τάχα πῶς θὰ τὸ χύση καὶ νὰ κάτση πίσω ἀπὸ τσ' ἄλλες νὰ τὸ μαζώξη κ' ἐκεῖ ποῦ θὰ πάγουν οἱ ἄλλες νὰ λουστοῦν, αὐτή τάχα νὰ μαζώνη τὸ μαργαριτάρι, νὰ πάγη στὸ σπίτι καὶ νὰ κάμη κείνο που έκαν' ή μικρότερη — γιατί την είχαν παραμονέψει κ' είδαν, πώς ἔκαμε —, νὰ καμωθή πώς είν' ἡ ἄλλη ἡ μικρή. γιὰ νὰ τῆς δώση κι αὐτῆς τίποτες. Καὶ τὸ πρωῖ, ὄντας πῆγαν νὰ λουστούν, πήρε ή μεγάλη τὸ σακκούλι τὸ μαργαριτάρι, κ' ἐκεῖ ποῦ πήγαιναν στὸ δρόμο, έκαμε πῶς ἐγλίστρησε κ' έγυσε τὸ μαργαριτάρι κ' είπε στις άλλες: "σύρτε σείς μπροστά, κ' έγώ θὰ μάσω τὸ μαργαριτάρι", καὶ καθώς ἔεμάκρυναν οἱ ἄλλες, αὐτὴ τὸ ἔμασε όλο μὲ τὰ σκούπρα καὶ τό 'βαλε μέσα στὸ σακκούλι καὶ πῆγε στὸ σπίτι καὶ πήρε τὸ κλειδὶ ἀπ' τὸν όντα τής μικρής καὶ μπήκε μέσα (ἐπειδής τὴν είχε παραμονέψει, ποῦ τό βαλε τὸ κλειδί) κι ἄνοιξε καὶ τὸ ντουλάπι καὶ πῆρε τὸ τάσι καὶ τὸ γιόμισε νερὸ κ' **ἔβαλε καὶ τὸ δαχτυλίδι μέσα. Μόν' ἡ ἄλλη ἡ μικρότερη εἶχ' ἔνα** μαγαίρι καὶ λησμόνησε καὶ τὸ ἄφησε πάνω στὸ τάσι· κι ὅντας είπε "έλα, χρυσό μου βεργί," ήρθε τὸ βασ'λόπουλο καὶ κολύμπησε. καὶ καθώς ἔκαμε νὰ σκωθή, ἐκόπηκ' ἀπ' τὸ μαγαίρι καὶ σκώθηκε κ' έφυγε. Αὐτή ἀφοῦ είδε τὸ αίμα μέσα στὸ νερό, ἐγόλιασε πολλά· ἄφησε τὸ τάσι μὲ τὸ αίμα μέσα στὸ ντουλάπι κ' ἔφυτε

καὶ πήγε κι ἀντάμωσε καὶ τσ' ἄλλες τὶς τσιούπρες. Κι ὅντας τύρσαν πίσω, πήγ' ή μικρή μέσα στὸν ὀντά της, κι ὅντας ἔμπαινε, έλεγε: "Ελα, χρυσό μου βεργί, νὰ μὲ 'δῆς τώρα, ποῦ πῆγα καὶ λούστηκα!" Καὶ καθώς πήτε νὰ πάρη τὸ τάσι, τὸ τλέπει πομάτο αΐμα. Κλαίει, σκούζει, φωνάζει ' "λέλε μ', τί ἔπαθα!" Σὰν ἔκλαψε πολύ, έβτῆκ' ὄξω. Μούν' ἐκάταλαβε, πῶς τὸ ἔκαμαν οἱ ἀδερφές της, καὶ πηταίνει στὸν πατέρα της καὶ τοῦ λέει: "ἀφέντη, νὰ μοῦ κόψης μιὰ φορεσιὰ φράγκικη καλή καλή, καὶ νὰ μοῦ δώκης κ' ένα καράβι καλό, γιὰ νὰ πάνω στὰ ξένα." Τότες ὁ πατέρας της τσ' ἔκοψε τὰ φράγκικα, καὶ τὰ ντύθηκε καὶ μπῆκε στὸ καράβι, νὰ πάη στις Ίνδίες, γιὰ νὰ τὸν εῦρη, Κ' ἐκεῖ ποῦ πήταινε στὸ δρόμο, είδ' ένα πουλί, ποῦ πήτε νὰ πιάση έν' άλλο, καὶ κείνο τὸ πουλί, ποῦ ήταν καὶ περ'στέρι, τοῦ εἶπε: "δὲ χολιάζεις, ποῦ 'ναι τὸ βασ'λόπουλο ἄρρωστο, κ' οἱ τιατροὶ τὸ ἀπεφάσισαν:" Καὶ τὸ άλλο τὸ πουλὶ τοῦ εἶπε: "δὲ ξέρουν οἱ γιατροί, κι ἀπὲ τὸ βασ'λόπουλο γιατρεύεται." Τὸ ἄλλο τὸ πουλὶ τὸ 'ρώτησε' "μὲ τί γιατρικό γιατρεύεται;" Καὶ κείνο τοῦ εἶπε: "νὰ μᾶς σκοτώσουν ἐμᾶς καὶ νὰ μᾶς πάρουν καὶ νὰ πάρουν κι ὀλίγο νερὸ ἀπὸ κείνην τὴ βρύσι, ποῦ εἶν' ἀγνάντια, καὶ νὰ τὸ φκειάσουν ἀλοιφὴ καὶ ν' άλείψουν το λαιμό του, ποῦ είναι κομμένος, καὶ γιατρεύεται." Ή τσιούπρα κείνη σὰν ἄκουσ' αὐτά, ἐπειδής ἤξερε τὴ γλῶσσα τῶν περ'στεριών ἀπ' τὸ γρυσο βεργί, έκατάλαβε τί είπαν τὰ πουλιά. Τότες ξοοιξ' έναν τουσέκι και τα σκότωσε και τα δυό και τα πήσε καὶ πήρε καὶ νερό ἀπό κείνην τὴ βρύσι κ' ἔφκειασε τὴν ἀλοιφή καὶ πήγε στὸ σαράγι τοῦ βασ'λόπουλου 'ποκάτω καὶ φώναζε. ητιατρός καλός, γιατρός καλός, γιατρικά καλά!" Τὴν ἤκουσ' ὁ βασιλιάς τότες και τη φώναξ' άπάνω και τσ' είπε: ... μπορείς νά τιατρέψης τὸ παιδί μου:" Καὶ κείνη τοῦ είπε: ...νὰ τὸ ἰδῶ!" Καὶ σὰν τὸ είδε, εἶπε τοῦ βασιλιά. ""ς ολτικ πέρες ριορία το πιατρεύκ. καὶ νὰ τὸ βτάλω στὸ κυνήτι." 'Ο βασιλιάς σὰν ἄκουσ' αὐτό, χάρηκε. Οί, άλλοι γιατροί, όποθ τὸν ἄκουσαν, ποθ είπε πῶς τὸ γιατρεύει, είπαν στὸ βασιλιά: "ἄν τὸ γιατρέψη αὐτὸ καθώς λέει, έμας να μας κόψης το κεφάλι." Τότες ο γιατρός πήγε στο βασ'λόπουλο καὶ τὸ ἄλειψε μὲ τὴν ἀλοιφή, καὶ γίνηκε καλύτερα, κ' υστερα άπὸ δυὸ μέρες ἄρχισε νά κρένη, καὶ σάν τοῦ ἔβαλε πολλές φορές την άλοιφή, σ' όχτω μέρες το γιάτρεψε και τον έβγαλε και στὸ κυνήτι. Σὰν τὸν εἶδ' ὁ πατέρας του, γάρηκε πολὺ κ' εἶπε τοῦ γιατροῦ: "τί καλὸ θέλεις νὰ σοῦ κάμω γιὰ τὸ καλό, ποῦ μοῦ ξκαμες:" Κι ό γιατρός τοῦ είπε· "άλλο δὲ γαλεύω ἀπὸ τὴ βασιλεία σου, μοναχὰ ἔνα ζιαφέτι νὰ μοῦ κάμης καὶ νὰ φωνάξης

δλους τούς άρχοντες τσ' 'Ινδίας." Τότες ὁ βασιλιάς τοῦ είπεμοῦτο ποῦ χωλεύες δὲν είναι τίποτε σ' ἰμένα." Καὶ τότες ἀρχίρησε
κ' ἐκαμι' ἐτοιμασίες τιὰ τὸ Σιαφέτι καὶ φιώναΕ' δλους τοὺς ἄρχοντες τσ' 'Ινδίας κ' ἐκαμ' ἐνα Σιαφέτι πολύ μεγάλο, κι ἀφού ἐφετικ
κ' είπαν, είπ' ὁ ημετρὸς τοῦ βασιλιά: "πρόσταξε να τσιμπάσουν,
ηιατί θὰ είπιῶ ἐνα παραμιθει." Τότες ὁ βασιλιάς ἐπρόσταξε καὶ
τσιώπασαν δλοι, κι ἀρχίρησε ὁ ηιατρὸς κ' ἐλετε τὸ παραμιθει,
τοῦτο καὶ τοῦτο καὶ τοῦτο · είπ' δλα δσα ἔπαθε, χωρίς νὰ μορπυρήση ποῦ ήταν ἀιτός. Καὶ τότες σὰν είπε, ποῦς ἡ τοπούπρα
αὐτή γίνηκε γιατρός, φανεφιθηκε κ' είπε: ",ἐγιὰ είμαι αὐτή ἡ τοιούπρα κ' ἡ γυναϊκα τοῦ βασ'λόπουλου, καὶ τὸ βασ'λόπουλο σὰν
άκουσ' αὐτά, τὴν ἀγκάλιασε καὶ τσ' είπε: ",ἐτὰ ὑσια ἡ νύφη μου· α΄
κ' ἐκαμαν ἐνε γίω λοι μπὸ καὶ τοῦς ἐσταφήνωσαν.

# Τὸ φίδι, τὸ σκυλὶ καὶ ἡ γάτα. (Epirus)

Ήταν μιὰ φτωχή γυναίκα κ' εἶχ' ἔνα παιδί, καὶ δὲν εἶχαν ψωμί νὰ φάν. Τότες τὸ παιδί παίρνει καὶ φορτώνει ἀσφάκες: καὶ πήγε καὶ τσ' πούλησε καὶ πήρε δυο παράδες. Καὶ καθώς τύριζε, ηθρε κάτι παιδιά, ποθ σκότωναν ένα φίδι, καὶ τοὺς λέει: ...νάτε έναν παρά καὶ μὴ τὸ σκοτώνετε!" Τοὺς ἔδωκε τὸν παρά, καὶ δὲν τὸ σκότωσαν τὰ παιδιά, καὶ τὸ φίδι τὸν ἐκυνήγησε. Καὶ καθώς πήγε στὸ σπίτι του, είπε τής μάννας του, ὅσα ἔκαμε. Κ' ή μάννα του τὸν ἐμάλωσε καὶ τοῦ εἶπε: "ἐτὼ σὲ στέλνω νὰ πάρης παράδες νὰ φάμε, καὶ σὰ μοῦ φέρνεις φίδια!" Κι αὐτὸς τσ' είπε: "ἄς είναι, μάννα, κάτι θὰ μᾶς φελέση κι αὐτό." Τὸ παιδί πήρε πάλι ἀσφάκες καὶ τὶς πούλησε, καὶ καθώς τύριζε, ηὖρε κάτι παιδιά, ποῦ σκότωναν ένα σκυλί, και τοὺς είπε: "νάτε έναν παρά καὶ μὴ τὸ σκοτώνετε!" Πῆραν τὰ παιδιὰ τὸν παρά κι ἀφήκαν τὸ σκυλί. Τότες αὐτὸ τὸν ἐκυνήνησε πάλι. Τὸ παιὸὶ πῆτε στή μάννα του καὶ τσ' εἶπ' δσα ἔκαμε. Καὶ πάλι τὸν ἐμάλωσ' ἡ μάννα του καθώς καὶ πρώτα. Πήρε πάλι ἀσφάκες καὶ τὶς πούλησε, κι δντας γύριζε, ηὖρε κάτι παιδιά, ποῦ σκότωναν μιὰ γάτα, καὶ τοὺς είπε: "μή τήν σκοτώνετε, νὰ σᾶς δώκω έναν παρά!" Καὶ τοὺς έδωκε τὸν παρά, κι ἄφηκαν τὴ τάτα. Καὶ καθώς πῆτε στὸ σπίτι του, είπε τής μάννας του πάλι δσα έκαμε, κι αὐτή τὸν ἐμάλωσε καὶ τοῦ εἶπε: πέγὼ σὲ στέλνω νὰ πάρης παράδες νὰ φάμε ψωμί, κ' έσύ φέρνεις σκυλιά και γάτες και φίδια!" Τότες αύτός τσ' είπε: μάς είναι, μάννα, κάτι θὰ μᾶς φελέσουν κι αὐτά!"

Ύστερα τό φίδι τοῦ εἶπε· "νὰ μὲ πὰς στή μάννα μου καὶ στόν πατέρα μου καὶ νὰ μὴ πάρης μήτε γρόσια μήτε φλουριά, μογάγα μιὰ βούλα νὰ γαλέψης ὅπ' ἔγει ὁ πατέρας μου στὸ γέρι του, κι ἀπ' αὐτὴ θὰ ίδῆς μεγάλο καλό." Τότες αὐτὸς πῆγε τὸ φίδι στὸν πατέρα του, καὶ τὸ φίδι εἶπε τοῦ πατέρα του: "τοῦτος μ' ἐγλύτωσ' ἀπὸ τὸ θάνατο." Κι ὁ πατέρας τοῦ φιδιοῦ εἶπε σ' αὐτὸν τὸν ἄθρωπο: "τί θέλεις νὰ σοῦ δώκω τιὰ αὐτὸ τὸ καλό, ποῦ ἡκαμες τοῦ παιδιοῦ μου; "Τότες το παιδὶ εἶπε στὸν πατέρα τοῦ φιδιοῦ: "οὕτε γρόσια θέλω οὕτε φλουριά, μονάγα τὴ βούλα θέλω δπ' έχεις στό χέρι σου;" Τότες είπ' ὁ πατέρας τοῦ φιδιοῦ στὸ παιδί: "αὐτὸ ποῦ μοῦ χάλεψες εἶναι πολύ μεγάλο, καὶ δὲ μπορώ νὰ σοῦ τὸ δώκω." Τώρα τὸ φίδι ἔκαμε πῶς κυνηγάει τό παιδί, κ' είπε στόν πατέρα του: "ἐπειδής δὲ θέλεις νὰ δώκης τη βούλα σ' αὐτόν, ποῦ μ' ἐγλύτωσ' ἀπὸ τὸ θάνατο, ἐγὼ πάνω πίσω σ' αὐτόν, γιατί σ' αὐτὸν χρωστῶ τὴ ζωή μου." Τότες δ πατέρας του έδωκε τὴ βούλα στὸ παιδί καὶ τοῦ εἶπε: "ὅντας χρειαστής τίποτα, νὰ ζίφης τὴ βούλα, καὶ θὰ ἔρχετ' ἕνας 'Αράπης, καὶ νὰ τὸν προστάζης ὅτι θέλεις νὰ σου κάνη, καὶ θὰ σοῦ τὸ κάνη."

Τότες ἔφυγε τὸ παιδὶ καὶ πῆγε στὸ σπίτι του. Καὶ τοῦ εἶπ' ή μάννα του: "τί θὰ φάμε, μάτια μου;" Κι αὐτὸ τσ' εἶπε: "σύρε μέσα στην ἄρκλα καὶ βρίσκεις ψωμί." Τότες ή μάννα του τοῦ είπε: "παιδί μου, έγω ξέρω, πως ή ἄρκλα δὲν ἔχει ψωμί, κ' ἐσὺ μοῦ λές, νὰ πάνω νὰ 'βοῶ ψωμί." Αὐτὸ τσ' εἶπε: ..σύοε ποῦ σοῦ λέγω έγώ, καὶ βρίσκεις." Κι ὅσο νὰ πάη αὐτή στὴν ἄρκλα, έζιψε τη βούλα, κ' ήοθ' ὁ ἀράπης καὶ τοῦ εἶπε: ..τί ὁρίζεις. ἀφέντη: Τὸ παιδὶ τοῦ είπε: "θέλω νὰ τιομίσης τὴν ἄρκλα ψωμί." Κι όσο νὰ πάη ή μάννα του στην ἄρκλα, την ηθρε γιομάτη ψωμί καὶ πήρε κ' ἔφαγε. Κ' ἔτσι λοιπὸν ἀπερνούσαν μ' αὐτὴν τὴ βούλα καλά. Μιὰ φορὰ εἶπε τὸ παιδὶ τῆς μάννας του , ,μάννα, νὰ πὰς στὸ βασιλιὰ καὶ νὰ τοῦ 'πῆς, νὰ μοῦ δώση τὴ θυγατέρα του γυναϊκα." ή μάννα του τοῦ εἶπε· "σὲ τί ἀράδα εἴμεστ' έμεῖς, μάτια μου, καὶ νὰ μᾶς δώσ' ὁ βασιλιὰς τὴ θυγατέρα του;" Κ' ἐκεῖνος τῆς εἶπε: ,,νὰ πὰς χωρὶς ἄλλο!" Κίνησε κι αὐτή ή καημένη νὰ πάη στο βασιλιά. Καθώς μπήκε μέσα, εἶπε τοῦ βασιλιά ,,τὸ παιδί μου θέλει νὰ πάρη τὴ θυγατέρα σου γυναῖκα." Τότες τσ' εἰπ' ὁ βασιλιάς: "τοῦ τὴ δίνω, ἄν εἰν' ἄξιο νὰ φκειάκ' ένα παλάτι μεγαλύτερ' ἀπ' τὸ δικό μου." Ἡ γριὰ σκώθηκε καὶ πήγε στὸ παιδί της καὶ τοῦ είπε, ὅσα τσ' είπ' ὁ βασιλιάς. Καὶ κείνην τη νύχτα έζιψε τη βούλα, κ' ἴσια φανερώθηκ' ὁ Ἀράπης καὶ τοῦ εἶπε: "τί ὁρίζεις, ἀφέντη;" Κ' ἐκεῖνος τοῦ εἶπε: "νὰ φκειάκης ένα σαράτι μεγαλύτερο άπ' τοῦ βασιλιά." Κ' εὐτὺς εύρέθηκε σ' ένα μεγάλο παλάτι. Τότες έστειλε πάλι τη μάννα του στό βασιλιά, καὶ τοῦ εἶπε: "τὸ παιδὶ τὸ σαράγι, ποῦ τὸ παράγγελες, τό 'φκειασε." 'Ο βασιλιάς τσ' είπε: "άν είναι άξιο νά φκειάση τή στράτα ἀπ' τὸ παλάτι του ὡς τὸ δικό μου μὲ φλουρί, ἔτσι παίργει τη θυτατέρα μου γυναϊκα." Τότες ή γριά πήγε στο παιδί της καὶ τοῦ εἰπ' ὅλα αὐτά, καὶ τὸ παιδὶ φώναξε τὸν Ἀράπη καὶ τοῦ είπε, νὰ φκειάση τὸ δρόμο όλο μὲ φλουρί. Τὸ ποωί σκώθηκε τὸ παιδὶ καὶ τὸν ηὖρε φλουρένιο καθώς ἐπρόσταξ' ὁ βασιλιάς. Πήγε πάλι ή μάννα του στο βασιλιά και τοῦ εἶπε· "τὸ παιδί μου ξκαμε δλα δσα το πρόσταξες." Τότες δ βασιλιάς τσ' είπε νὰ τοιμαστή γιὰ τὸ γάμο. Κ' ή γριὰ ἔφυγε καὶ πήγε κ' είπε τοῦ παιδιοῦ δσα τσ' εἶπ' ὁ βασιλιάς. Το παιδὶ τότες 'τοιμάστηκε γιὰ τὸ γάμο. Κι ὁ βασιλιὰς φώναξε τὴ θυγατέρα του καὶ τσ' εἶπε δλα δσα ξηιναν καὶ νὰ 'τοιμαστή γιὰ τὸ γάμο. 'Η θυγατέρα του χάρηκε καὶ περικάλεσε τὸν πατέρα της, νὰ τσ' δώση κ' εναν Άράπη νὰ τὸν στέλνη ὅπου θέλει. Κι ὁ πατέρας της τσ' ἔδωκε. "Όντας ἔκαμαν τὸ τάμο, πήρ' ὁ ταμπρὸς τὴ νύφη κ' ἔζησαν πολὺν καιρό καλά.

"Υστερα ή βασ'λοπούλα άγάπησε τὸν Άράπη, καὶ τὴ νύχτα καθώς κοιμώνταν μὲ τὸν ἄντρα της, τοῦ πῆρε τὴ βούλα κ' ἔφυγε μὲ τὸν Ἀράπη· καὶ πήγαν στὴ θάλασσα κ' ἔφκειακαν ἕνα παλάτι μὲ τὴ βούλα καὶ Ἰούσαν μαζὶ κεῖ κοντά στὴ θάλασσα. Σὰν έφυγ' ή βασ'λοπούλα μὲ τὸν 'Αράπη, πῆγ' ἡ γάτα καὶ σγουροτρίβονταν καὶ μιαούριζε καὶ τοῦ έλεγε: "τί έχεις, ἀφέντη;" "Τί νά 'γω, γάτα μου;" τῆς λέει, "τοῦτο καὶ τοῦτο ἔπαθα· τὴ νύχτα ποῦ κοιμώμουν, μοῦ πήρε τη βούλα ὁ Άράπης καὶ τη γυναῖκα κ' **ἔφυγε." "Τσώπα, ἀφέντη," τοῦ λέει ἡ γάτα, "ἐγὼ θὰ σοῦ τὴ** φέρω· δός μου τὸ σκυλί, νὰ τὸ καβαλλικέψω καὶ νὰ πάνω νὰ πάρω τη βούλα." Τότες της δίνει το σκυλί, το καβαλλικεύει ή γάτα καὶ περνάει τὴ θάλασσα. Κ' έκεῖ ποῦ πήγαινε στο δρόμο, βρίσκ' ένα ποντίκι καὶ τοῦ λέει "ἄν θέλης νὰ σοῦ γλυτώσω τὴ Ζωή, νὰ χώσης τὴν οὐρά σου μέσα στὴ μύτη τοῦ Ἀράπη, ὅντας κοιμάται." Το ποντίκι την έχωσε, και τότες ο Άράπης φταρμίστηκε, καὶ πέφτει ή βούλα, ποῦ τὴν είνε κρυμμένη στὴ γλώσσα του. Τὴν ἀρπάζ' ἡ τάτα καὶ καβαλλικεύει τὸ σκυλί· κ' ἐκεῖ ποῦ ξπλεαν στή θάλασσα, λέει το σκυλί της γάτας: "έτσι να ζήσης, γάτα. στέκα νὰ 'δῶ κ' ἐγὼ ψίχα τὴ βούλα!" "Τί νὰ τὴν ίδῆς, μωρέ!" Καὶ καθώς πήρε τὸ σκυλὶ τὴ βούλα, τοῦ πέφτει στὴ

Congr

θάλασσα, καὶ τὴν άρπάζει ένα ψάρι κ' ἔγινε γιλιοπλούμπιστο. Τότες ή γάτα λέει του σκυλιού ...τί μόκαμες, λέλε μου! πώς νά πάνω στὸν ἀφέντη μου δίχως βούλα; έλα τώρα νὰ σὲ καβαλλικέψω!" Καὶ τὸ καβαλλίκεψε πάλι καὶ πήγε 'κεῖ ποῦ ήταν άραγμένα τὰ καράβια. Καὶ σ' ἐκεῖνο τὸ καράβι ποῦ κόνεψαν, ὁ καραβοκύρις είχε πιάσει τὸ ίδιο ψάρι. ή γάτα ἐσγουροτρίβονταν καὶ μιαούριζε πάλι, κι ό καραβοκύρις είπε: "μωρέ, τί καλή γάτα ποῦ μᾶς ἦοθε: βράδυ θὰ πάνω στὸ σπίτι νὰ φκειάσω τοῦτο τὸ ψάρι, καὶ θὰ τῆς ρίξω τ' ἄντερα νὰ τὰ φάη." Ἐκεῖ ποῦ καθάριζε τὸ ψάρι καὶ τσ' ἔρριχνε τ' ἄντερα, πέφτ' ἡ βούλα καὶ τὴν άρπάζ' ή γάτα καβαλλικεύει τὸ σκυλί και πάει στὸν άφεντικό της. Σάν πήγ' ή γάτα κ' είδε τὸν ἀφεντικό της χολιασμένο, μιαούριζε: μάου, μάου. Κι ό ἀφέντης σὰν τὴν είδε, "τὴν ἔφερες, μωρ' γάτα," τής λέει, "τη βούλα;" "Την Εφερα, ἀφέντη," τοῦ λέει, "μόνε νὰ σκοτώσης τὸ σκυλί, γιατί τὴν ἔρριἔς μέσα στὴ θάλασσα, κ' ἔπαθα τόσα κακά, ὄσο νὰ τὴν εύρω πάλι," καὶ τοῦ διηγήθηκε ὅλα ὅσα έπαθε. Τότες αὐτὸς πῆρε τὸ τουφέκι νὰ τὸ σκοτώση, μόν' ἡ γάτα πάλι τὸν ἐμπόδισε καὶ τοῦ είπε: "ἄφσε το τώρα, γιατ' ἐφάταμε τόσον καιρό μαζί ψωμί." Και τότες αύτὸς τὸ ἄφησε. "Υστερα πήρε τη βούλα και την έζιψε, κ' έρχεται ό Άράπης και τοῦ λέει τή προστάζεις, ἀφέντη; "Τώρα νὰ φέρης τὸ σαράγι ποῦ 'ναι στή θάλασσα ἐδώ," τοῦ λέει. 'Αμέσως ὁ 'Αράπης τὸ έφερε. Τὸ παιδὶ μπήκε μέσα, βρίσκει τὸν Ἀράπη, ποῦ κοιμώνταν μὲ τὴ βασ'λοπούλα, καὶ τὸν σκότωσε. Ύστερα πήρε τὴ γυναϊκα του, κ' ἔζησαν ὅλη τὴ ζωή τους καλά.

## Ο κὺρ Λάζαρος κ' οἱ δράκοι. (Epirus)

"Ήταν ένας μπολυματής και τον Ελεταν Λάζαρο. Και μνώ μέρα όπου μπάλωνε, μαζώθηκαν πολλές μυῖτςς, και τράβησε ένα μπάτο και σκόπωσε σαράντα μυῖτςς. Τότες πήτς κ' έφκειακ' ένα σπαθί κ' έγρεωνε' ,μέ μνιά τραθηπό σκόπωσα σαράντα ψυχές. 'Κι άφου τό έφκειακε τό οπαθί, κίνησε και πήτς στή Ενιτειά' καὶ σάν πήτς ενού μέρες μαχρειά από τον τόπον του, ηὖρ' ένα πτήτόι κ' έπατε κ' έκουμθήκει. Ένει έκοθονταν οί δράκοι. Τότες ήρθεν ένας νὰ πάρη νερὸ κ' είδε τὸ Λάζαρο, ποῦ έκοιμώνταν 'είδε καὶ κείνα ποῦ ήταν γραμμένα στό σπαθί του, καὶ πήτς καὶ είπε καὶ τών άλλων. Οί όλλοι τοῦ είπαν, νὰ τοῦ 'τη' νὰ τένουν βλάμηδες. Πήτεν ὁ δράκος καὶ τὸν έφμίναθε καὶ τοῦ είπε, ων ξειε ένας κότος τοῦ είπες. 'Ο Λάζαρος στοῦ είπες κ' ξειε ένας άρτιστη νὰ τένουν βλάμηδες. 'Ο Λάζαρος στοῦ είπες κ' ξειε ένας άρτιστη νὰ τένουν βλάμηδες. 'Ο Λάζαρος στοῦ είπες

πώς θέλει, καὶ τρίνκαν καὶ κάθονταν ἀντάμα. Καὶ τοῦ είπαν οἱ οράκοι νὰ πηταίνουν μὲ την ἀράδαν πὰ νερὸ καθώς καὶ τηὰ ἄιλα. Πῆταν οἱ δράκοι τηὰ Εύλα καὶ τιὰ νερὸ. "Ηρθε κ' ἡ ἀράδα τοῦ Λάζαρου νὰ πάνη νὰ φέρη νερό. Οἱ δράκοι είχαν ἔνα ἀσκί, ὅπου επαιρναν νερό, κ' ἔπαιρνε ὑκικόσιες ὁκάδες νερό. Ό Λάζαρος μὲ μετάλη δυσκολία πήτε τὸ ἀσκὶ ἀδειο στὸ πητάδι, κ' ἐπειδὴ ὸ ἀνπροριῶς νὰ τὸ φέρη τὸ νερό, ἐλὲ τὸ ἐτμὶ στὸ ἀσκί, μόν' ἔσκαφτε λότυρα τὸ πητάδυ. Οἱ δράκοι, σὰν ἀρτησε ὁ Λάζαρος, ἐφοβήθ'καν κ' ἔστειλαν ἔναν νὰ πάη νὰ ἰδη, τί τρίνε. Ό δράκος πήτε καὶ τοῦ είπες "πὶ κάνεις αὐτοῦ, κὸρ Λάζαρε;" "Δὲ μπορώ," τοῦ λέει "κάθε μέρα νὰ ἔρχωμια νὰ παίρνω νερό να φέρω μνιά φορά δλο τὸ πητάδι, τὴ αὐ δελτυλτώσω!" πὶ τῆ ἀνοικα τοῦ θεοῦ, κὸρ Λάζαρε," τοῦ λέει "μή! τιατί ψοφοῦμε ἀπό τὸ ὑψα, πητάνουμε ἴμεῖς στὴν ἀρόδα σου."

Τοῦ ἦρθε ἡ ἀράδα τοῦ Λάζαρου νὰ φέρη καὶ ἔύλα. κ' έπειδή δὲ μπορούσε νὰ φορτωθή ἔνα δέντρο καθώς οἱ ἄλλοι δράκοι, ἔδενε ὅλα τὰ δέντρα μὲ πέτσες. Καὶ σὰν ἄργησε ὡς τὸ Βράδυ, ἔστειλαν πάλι οἱ δράκοι ἕνα δράκο νὰ ἰδῆ, τί κάνει. ...Τί κάνεις αὐτοῦ, κὺο Λάζαρε;" τοῦ εἶπε. "Θέλω νὰ φέρω δλο τὸ ρουμάνι μνιὰ φορὰ γιὰ νὰ ξεγλυτώσω," τοῦ λέει. "Μή! κὺρ Λάζαρε," του λέει, "γιατί θὰ ψοφήσουμε ἀπὸ τὸ κρύο πηγαίνουμε 'μεῖς στὴν ἀράδα σου." Καὶ πῆρε ὁ δράκος τὸ δέντρο καὶ τὸ πῆτε. "Υστερ' ἀπὸ κάμποσον καιρὸ εἶπαν οἱ δράκοι νὰ τὸν σκοτώσουν, κι ἀπεφάσισαν τὸ βράδυ νὰ τὸν χτυπήσουν ὅλοι ἀπὸ μνιὰ τσεκουριά. 'Ο Λάζαρος τὰ ἥκουσ' αὐτὰ καὶ τὸ βράδυ έβαλ' ένα κούτσουρο καὶ τὸ ἐσκέπασε μὲ τὴν κάπα του. Τὸ βράδυ έγτύπησαν τὸ κούτσουρο όλοι ἀπὸ μγιὰ καὶ τὸ ἔκαναν κομμάτια καὶ πάντεγαν, πῶς τὸν ἐσκότωσαν. Ἀφοῦ ἀποκοιμήθ'καν οἱ δράκοι, ὁ Λάζαρος πῆρε τὸ κούτσουρο καὶ τό 'ριξε ὄξω καὶ πλάτιασε, καὶ πρὸς τὰ ξημερώματα ἐβούγγιξε, καὶ τὸν ἤκουσαν οί δράκοι καὶ τὸν ρώτησαν καὶ τοῦ εἶπαν: "τί ἔχεις;" Κι αὐτὸς τοὺς εἶπε, ὅτι κάμποσοι ψύλλοι τὸν ἐτσίμπησαν. Οἱ δράκοι πάντεχαν, ότι ψύλλους ἐνόμιζε τὶς τσεκουριές, καὶ τὴν ἄλλη μέρα τοῦ εἶπαν, ἄν ἔχη παιδιά, γυναῖκα, κι ἄν θέλη, νὰ τοῦ δώσουν ένα ταγάρι φλουριά, καὶ νὰ πηγαίνη στὸ σπίτι του. Ὁ Λάζαρος τοὺς εἶπε, πῶς ἔχει εὐκαρίστησι, καὶ νὰ πάρη κ' ἔνα δράκο άπὸ αὐτοὺς, νὰ τοῦ τὰ Φέρη τὰ Φλουριὰ στὸ σπίτι του. Πῆρε τὸ δράκο φορτωμένο τὸ φλουρὶ καὶ πήγε στὸ σπίτι του. Στὸ δρόμο ὅπου πήγαινε, τοῦ εἶπε τοῦ δράκου: "στάσου, νὰ πηγαίνω νὰ δέσω τὰ παιδιά μου, νὰ μὴ σὲ φάν!" Πήγε κ' ἔδεσε τὰ παιδιά του μὲ κάτι σκοινιά παλιά καὶ τοὺς εἶπε: "δντας Ιδήτε τὸ δράκο, νὰ φωνάζετε κρέας ἀπὸ δράκο." Κι ὅντας ἐπλησίασ' ὁ δράκος, ἐφώναξαν τὰ παιδιά: "κρειάτο ἀπὸ δράκο!" 'Ο δράκος μὲ μεγάλη τρομάρα ἄφ'κε τὰ φλουριὰ κ' ἔφυγε. Στὸ δρόμο ὅπου πήγαινε ό δράκος, ηὖρε μνιὰ άλωποῦ, καὶ τὸν ρώτησε, γιατί εἶναι τρομαρισμένος τόσο. Κι αὐτὸς τσ' είπε, πῶς ὅσο γλύτωσε, θὰ τὸν ἔτρωγαν τὰ παιδιὰ τοῦ κὺρ Λάζαρου. "Άπ' τὰ παιδιὰ τοῦ κὺρ Λάζαρου έσκιάχτηκες;" τοῦ εἶπε: "αὐτὸς εἶχε δυὸ κότες καὶ τὴ μνιά του την έφαγα έψές, και την άλλη θά πάνω νά του την φάω τώρα κι ἄν δὲν πιστεύης, ἔλα κοντά μου νὰ ἰδῆς · δέσου άπ' την οὐρά μου." 'Εδέθ'κ' ὁ δράκος ἀπ' την οὐρὰ τῆς άλωποῦς καὶ πῆγε νὰ ίδη. "Όντας ἐπλησίασαν στὸ σπίτι τοῦ Λάζαρου, ὁ Λάζαρος ἐφύλαε μὲ τὸ ντουφέκι, γιατί ἐσκιάζονταν ἀπ' τοὺς δράκους. Σὰν είδε τὴν άλωποῦ, ὁποῦ ἔρχουνταν μαζὶ μὲ τὸ δράκο, τσ' είπε: "δὲ σοῦ είπα νὰ φέρης μόνον αὐτὸν τὸ δράκο, μούν' νὰ τοὺς φέρης ὅλους." Αὐτὸ ἀκούοντας ὁ δράκος ἔτινε ἄφαντος: κι ἀπὸ τὴ μεγάλη τὴ βία, ὁποῦ ἔπαιρνε τὴν άλωποῦ, έψόφησε. Κι άφοῦ έλευτερώθ'κε άπὸ τοὺς δράκους ό κὺρ Λάζαρος, ἔφκειασε τὸ σπίτι του λαμπρὸ κ' ἔζησε καλά.

## 4. Ό φτωχὸς καὶ ὁ πλούσιος. (Naxos)

\*Ηταν ένας φτωχός μὲ πολλά παιδιά κ' ἡδούλευγαν δλοι μὲ τὴ γυναϊκαν του ὅλη μέρα πᾶσα βράδυ ποῦ 'τανε κουρασμένοι, ήθελα νὰ φάνε τὸ ψωμάκι τωνε ήσυχα κι άνεπαμένα άπέκειο νὰ πιάσ' ὁ πατέρας νὰ παίζη τὸ λυράκι του νὰ γορεύτουνε τὰ παιδιάν του καὶ νὰ περνούνε μιὰ ζωὴ ἀγγελική. Δίπλα ἡκάθουνταν ένας πλούσιος, καὶ σὰν ἥκουενε κάθε βράδυ τὰ τέλοια καὶ τσὶ χαρές τοῦ φτωχοῦ, ἐπαραξενεύτουντανε: "πῶς έγὼ μαθές νὰ μὴν εἶμαι τόσο φκαριστημένος κι ἀνεπαμένος σὰν εὐτός; ὅλη μέρ' άξίνη καὶ τὸ βράδυ ζεύκι," λέει, "νὰ τῶνε δώκω θέλω γρόσα νὰ 'δώ, ἵντα θὰ τὰ κάμουνε." Πάει, βρίσκει τὸ φτωχό, λέει "έπειδή σὲ Εέρω τίμιο ἄθρωπο, νὰ σοῦ δίνω χίλια γρόσα, ν' ἀνοίξης πραμάτια ότι θές, κι ᾶν καζαντίσης, μοῦ τὰ δίνεις, είδεμὴς σοῦ τὰ γαρίζω." "Όλη μέρα πιὰ σὰν τά πηρεν ὁ φτωγός, ἡσυλλοούνταν, ίντα νὰ κάμη τόσα γρόσα: τά 'Φερνεν ἀπὸ 'δώ, τά 'Φερνεν ἀπὸ 'κεί' "ν' ἀνοίξω πραματευτάδικο, νὰ τὰ βάλλω στὸν τόκο, νὰ πάρω άμπελοχώραφα." "Ερχεται τὸ βράδυ μηδὲ λυράκι πιὰ νὰ πιάση: μιλιά τσίγ να κάνανε τά παιδιάν του, να τελάσουνε, τα μάλωνενε: όλη νύχτα δὲν ἡβούλωσενε μάτι στὴ συλλοή τὴν ἄλλη μέρα μηδὲ

σέ μεροκάματο νά πάρ μηδε πούβετις έξω μού στή συλλοή: τον άμθιταν ή θναίκαν του Ιντά 'ξει; νά τόνε κάμη νά γελάση, εὐτὸς τὴν ἐμάλωνενε νά τὸν ἀφήκη ἤουχο΄ ἀφηκράται ὁ πλούσιος, περνά μιάν ἀτραδυνιά, περνά ἀλλη, περνοῦνε τρεῖς μηδε λυράαι πά ἤκουνεν μηδε ἐδοια μηδε χορό τῶν πακοὶω¨ μιάν ταχυτερνή βλέπει τὸ φπωχὸ κ' ἔρχεται — "νά, χριστιανέ, τὰ τρόσα στο καὶ μηδ΄ ἀὐτὰ ἐθλω μηδε τὴ σκοτούραν τωνε." Ἀποστότε πάλι πάει χαρούμενος στὸ σπίτιν του ὁ φπωχός, ἡπαιζενε τὸ λυράα, ἡχορεύτανε τὰ παιδιάν του σὰν καὶ πρώτα καὶ ταχυτέρου στὴ δουλαίν του.

# 5. Οί φίλοι.

#### (Alt-Syra)

Μνιά φορά ήτανε δυό παλληκάρια, μά ήτανε πολλά φίλοι, ποῦ ὁ ἔνας τὸν ἄλλο δὲν ἡξεχώριζε, μόνου τὸ καιρὸ ποῦ ἡθελε νὰ κοιμηθού. Μὰ ήρχε καιρός, που ὁ ἔνας ἡπαντρεύτηκε, κι άπὸ τότες ἄρχεψε τὴ Ζούλια κ' ἡντάμωνε τὸ φίλον του καὶ δὲν του 'λεγε παρά μνιά ,,καλή μέρα," για να μήν τύχη και τόνε πάρη στὸ σπίτιν του καὶ τοῦ ξελογιάση τὴ γυναϊκαν του. Ίντά 'καμε λοιπὸν εὐτός; Πιάνει καὶ γτίζ' ἔνα σπίτι μὲ τρεῖς πατωσιὲς καὶ βάζει τὴ νενέν του στὴν κάτω πατωσιά, τὴν πεθεριάν του στὴ δεύτερη καὶ τὴ γυναϊκαν του στὴν ἀπάνω, κ' ἡπρόσταξε τὴ νενέν του, μὴν τύχη καὶ πάη ἀσερνικὸς κάτης κι ἀνοίξη κ' ἔμπη μέσα. Τί τοῦ καταφέρνει λοιπὸν ὁ φίλος του; Πάει κι ἀλλάζει τὴ φορεσιάν του καὶ ντύνεται σὰ λόρδος, καὶ σὰν ἥξερε, πῶς έκεινής ὁ ἄντοας ἥτανε στή δουλειά, πάει καὶ γτυπά στὸ σπίτι εὐτό καὶ βγαίνει ή νενὲ τοῦ φίλου του. "Ε, ὥρα καλή, κερά." «Καλώς τὸ παλληκάρι." Τὸν ἀρωτὰ λοιπόν· "τί θέλεις ἐδώ;" "Έχω," λέει, "κερά, είμ' ένας λόρδος" τὸ σπίτι αὐτὸ μ' ἀρέσκει πολλά, καὶ θὰ μοῦ κάμης τὴ χάρι ν' ἀφήκης νά μπω μέσα νὰ πάρω τὸ σκέδιο." ,,'Ο Θεὸς φυλάξη, παιδάκι μου, δὲν ἔχω τὴν άδεια ἀπὸ τὸ γιό μου ν' ἀφήσω μέσα καένα." "Σοῦ δίνω έκατὸ γρόσια, κι ἄφησέ με νά 'μπω." Σὰν ἤκουσεν εὐτὴ ή κακομοίρα τὰ ἔκατὸ γρόσια, τὰ πῆρε καὶ τοῦ 'πεν' "ἔμπας, μὰ γλήγορα νὰ φύης, νὰ μὴ 'ριβάρη ὁ τιός μου." Λοιπόν, είχε δὲν είχε, εὐτὸς άνεβαίνει καὶ στὴ δεύτερην πατωσιά, τόνε γλέπει ἡ πεθεριά· λέει του: "τί θὲς ἐδώ;" Λέει: "ήρχα νὰ σκεδιάσω τὸ σπίτι." Εὐτή έγύρεψε νὰ τοῦ κουντραστάρη, καὶ δὲν τὸν ἄφηνε νὰ μπή μέσα. Βγάνει καὶ τῆς δίνει ἄλλα 'κατὸ γρόσια' ἡστοχάστηκε εὐτή νὰ τὰ πάρη, κι ἀφοῦ τὸν ἄφηκε ἡ μάννα του, ἐντά 'φταιε κείνη; Νὰ τὰ

κοντολοούμε, άνεβαίνει και στην άπάνω πατωσιά. Σάν τον έδιε ή κοπέλα, ήτρομαξε και τὸν ἀρώτηξε, τι ήθελε, "το ακέδιος θὰ πάρω τοῦ σπιτιοῦ." Τί ἤθελε νὰ κάμη: Τὸν ἄφηκε κ' ἡπῆρε τὸ σκέδιος: σὰν τὸ πήρε, κατεβαίνει στή δεύτερην πατωσιά καὶ κάθεται. Τοῦ λέει ἡ πεθεριά: "φεύτας γλήγορα, μὴν ἔρχη ὁ ταμπρός μου." Λέει ", δὲ φεύγω, ἄ δὲ μοῦ δώκης τὰ 'κατό γρόσια!" Ίντά 'θελε νὰ κάμη; ἡφοβούντανε μὴν ἔρχη ὁ γαμπρός της, τοῦ δίνει τὰ 'κατὸ γρόσια, καὶ σὰν τὰ πήρε, κατεβαίνει στὴν κάτω πατωσιά, και με τὸν δυνοιο μόδος παίρνει κι ἀπὸ 'κεῖ τ' άλλα έκατὸ γρόσια καὶ φεύγει καὶ πάει καὶ σταματὰ σ' ένα μέρος, άπ' όπου ήξερε πώς ήθελε να περάση ό φίλος του, κι άκαρτέρει. 'Ο φίλος του ἡπέρασε ἀπὸ 'μπρός του, τὸν ἔδιε καὶ τοῦ λέει· "καλή μέρα!" "Τί εἶπες; Καλή μέρα; Καὶ δὲν ἤκουσες τὸν όρισμό, που 'βγαλεν ό βασιλές, νὰ μὴ λένε 'καλὴ μέρα,' μόνου \*καλή μέρα, κ' ήμαθά το';" ,,Καλή σου μέρα κ' ήμαθά το!" Καὶ φεύγει καὶ πάει στὸ σπίτιν του: λέει τῆς νενές του: "καλή μέρα κ' ήμαθά το." Εὐτή δὲν ἡμίλησε, ἀνεβαίνει στή δεύτερην πατωσιά, βρίσκει την πεθεριάν του, λέει "καλή μέρα, πεθεριά, κ' ήμαθά το." "Καὶ σὰν τό 'μαθες," λέει, "ή μάννα σου τὰ φταίει, γιατί του 'νοιξε κ' ήμπε μέσα!" Τρέχει λοιπόν εὐτὺς κάτω στής μάννας του, λέει ,,ποιοῦ ἥνοιἔες, κ' ἤμπε μέσα;" ... Ήτανε, παιδάκι μου, ένας λόρδος, κ' ήθελε νὰ πάρη σκέδιος άπὸ τὸ σπίτι σου." Τρέχει ἀπάνω, βρίσκει τὴ γυναϊκαν του, τὴν άρωτά. Λέει: "τί νὰ σοῦ 'πῶ; ὁ φίλος σου ἤτανε πικαριϊμένος, πῶς δὲν τοῦ μιλεῖς, καὶ δὲν ἤξερε, μὲ τί τρόπο νὰ σὲ διαοντρέψη." Τότες πιὰ ἤκαμε τὴν ἀπόφασι, πῶς, ὅσο κι ἄν ἔχη κανείς σφαλιγτή τη γυναϊκάν του, είναι μπόσικα, και το, έρωκε την έγευτεριά. καὶ σὰν ἀντάμωνε τὸ φίλον του, ὅτανε πιὸ καλὰ παρὰ πρῶτα.

# Πῶς ἐφτεμάστη ὁ λαγὸς καὶ τὸ λαγωνικό. (Sage aus Φελλόη)

'Ο Χριστός καὶ ὁ διάβολος ἦσαν μαζί. Μιὰ ἡμέρα λέγει ὁ διάβολος είς τὸ Χριστό· "ότι ἔφτεμασα ἔνα πράμα όπου διν το πιάνει τίποτε" — "Γιὰ νὰ διώ", τοῦ λέγει ὁ Χριστός, "τί ἔφτειασες" Τότες ὁ διάβολος ἀπολάει ἀποκάτια ἀπο τὴν καπότα του ο λατό, ὁ ὁποίος ἔτρεχε πολύ. Τὴν άλλην ἡμέρα ὁ Χριστός τοῦ λέει τοῦ διαβόλου· "γιὰ ἀπόλυσε ἐκάνο τὸ πράμα ὅπου ἔφτειασες" Καὶ ὁ διάβολος ἄμα τὸ ἀπόλυσε, ἀπολάει καὶ ὁ Χριστός τὸ διαπυνικό καὶ τὸν ἔπιστάς.

'Ο διάβολος έλυπήθη, διότι ό Χριστός έφτειασε καλύτερο πράμα ἀπὸ ἐκείνον καὶ ἐμάζωξε δλους τοὺς λατούς καὶ τοὺς βάνει κάθε νύχτα καὶ ὀρτώνουν τὰ χωράφια του, καὶ ὅσοι δὲν πάτουν, ἐκείνους τοὺς ἀφήνει καὶ τοὺς πάνουν τὰ λατωνικά.

# 'Η Λαμπηδόνα. (Sage aus Patras)

Στήν Πελοπόννησον ἀπάνου στὸν "Ωλενον ἐφύτρωνε κάθε χρόνο κατά ώρισμένην ώρα καὶ μέρα στὸς δώδεκα τῆς νύχτας ένα λούλουδο, δπου δποιος τό 'βρισκε καὶ τὴ ρίζα του τὴν ἔλυωνε καὶ ἔρυνε ἀπ' αὐτὸ τὸ νεοὸ μέσα σὲ γάλκωμα λυωμένο, ἐμπορούσε νὰ τὸ κάμη μάλαμα. Λοιπὸν ἔνας Βενετζάνος καπετάνιος. δπου είχε 'βρεί στά κατάστιχα τοῦ πατέρα του, πώς σ' αὐτὸ τὸ μέρος ἐφύτρωνε τὸ φυτὸ ἐκεῖνο, ἔφυτε ἀπὸ τὴν πατρίδα του μὲ καμπόσους δικούς του γιὰ νά 'ρθη νὰν τό 'βρη. "Αμα λοιπὸν **ἔφτασε, ἐπῆρε τὸ δρόμο κατὰ ποῦ τοῦ 'δειχνε τὸ βιβλίο, καὶ** ύστερα άπὸ πολλά γυρέματα τό 'βρηκε τὸ μέρος. 'Εσταμάτησε έκει κοντά κ' ἐπερίμενε μὲ προσοχή. ἄμα ήρθε ή ὥρα ή ώρισμένη, έλαμψε ή λαμπηδόνα καὶ άμέσως ἔσβησε. 'Αλλ' ἐκεῖνος άν και το τύρεψε με ούλα τὰ μέσα, δεν έμπόρεσε νὰ εῦρη τὶς ρίζες του. Τὸν ἄλλο χρόνο ἦρθε πάλι καὶ ἐπλησίασε τόσο κοντά του, δπου άμα έλαμψε ήτανε μακρειά ένα πάσσο. Άμέσως λοιπόν έσημάδεψε τὸν τόπο, τὸ τύρεψε, ἔσκαψε καὶ τό 'βρε. Σύμφωνα μὲ τὸ βιβλίο ἔφκειασε τὶς ρίζες καὶ τὶς ἔλυωσε καὶ ἀπὸ κεῖνο ξουνε στὰ γαλκώματα καὶ τά 'κανε μάλαμα καὶ γρήματα. Γι' αὐτὸ έμπόρεσε κ' ἔφκειασε τόσα κάστρα τοῦ Μοριά.

## 8. 'Ο σωρός τοῦ Μαραθῶνα. (Attika)

Στόν κάμπο του Μαραθώνα κατοικούσε τόν παλαιό καιρό πολύς λάος, και τόν ἐκιρθέγονοῦσαν τρία ποιγκηπόπουλα, και τὰ τρία ἀδέρφια γκαρδιακά. Ἡρθε ὧρα καικὴ καὶ τὸ ἔνα πριταπόπουλο ἀρρώστησε βαρακά. Οἱ γιατροὶ τίποιε ἐδν ἐμπόρεσαν ὰ στοῦ κάμουν, επέθανε καὶ τὸ ἐθαιμαν ἐκεἶ ἀνάμεσα στόν κάμπο, καὶ οἱ κάτοικοι δλοι τοῦ κάμπου ἀπὶ ἄκρη σ' ἄκρη ἀσγικώθησαν θλιμμένοι, ἔπήραν απὸ μιὰ πολοί χώμα κ' ἐπηταν καὶ τὴν Ερρίκαν ἀπάνω στόν τάφο του. Καὶ ἀπὸ τότε ὁ τάφος τοῦ πριγκηπόπουλου ἔτινε σωρός ωπλός.

# 9. Oí Muhópbor. (Delphi)

ΟΙ Μυλόρδοι δεν είναι χριστιανοί, τιατί κανείς δεν τοίς είδε ποτές να κάνουν νό σταυρό τους. Ή ενικά τους είναι ἀπό τοὺς παλαιούς είδωλολάτρες Άδελφιμίτες, ποῦ φύλαγαν τὸ βιό τους είς ένα κάστρο καὶ τὸ 'λέγαν Άδελφους, ἀπὸ τοὺς δύο όδελφους τὸ βαλολάπουλα ποῦ τό 'χιταν. 'Όταν ἡ Πανατία καὶ ό Χριστός ῆρθαν σ' αὐτοὺς τοὺς τόπους καὶ δλοι οἱ ἄνθριμποι διδιοτρα τιγίκαν χριστιανοί, οἱ Άδελφιμίτες ἐσκέφτηκαν, πῶς ἡταν καλύτερα τι' αὐτοὺς νὰ φύγουν κ' ἔφυνα στὴ Φρατκά καὶ πήραν καὶ δλα τὰ πλούτη τους μαζί. 'Απ' αὐτοὺς είναι οἱ Μιλόρδοι, καὶ ἔρχοντια τίκρα ἐδὲυ καὶ προσκυνού αὐτά τὰ λιθόρια.

# Οἱ κόρες τοῦ κάστρου¹). (Athen)

"Όταν ὁ Μιλόρδος ἐπῆρε τη μιὰ ἀπὸ τὶς ἔΕι κόρες τοῦ Κάτρου, ἄφησε παρατητελία στοὺς Τούρκους νὰ τοῦ κουβαλήσουν καὶ τὶς ἄλλες τὴ νύχτα. "Αλλά 'κεῖ ποῦ πήγαιναν νὰ τὶς βτάλουν, τἰς ἀκούν νὰ σκούζουν λυπητερὰ καὶ νὰ φυνάζουν τὴν ἀδερφή τους. Οἱ Τούρκοι τρομασμένοι ἔφυταν, καὶ μὲ κανένα λόγο δὲν ἢθέλαν νὰ ὁοκιμάσουν νὰ τὶς βτάλουν. Καὶ ἄλλοι πολλοί κάτω ἀπὸ τὸ Κάστρο τὶς ἄκουγαν τὶς μαρμαρένιες κόρες νὰ κλαὶν τὴ νύχτα γιὰ τὴν ἀδερφή του ποῦ τοὺς τὴν πῆραν.

<sup>4)</sup> Gemeint sind die Karyatiden des Erechtheion, von denen Lord Elgin eine nach England mitnahm.

# II. Kunstliteratur.

#### a. Poesie.

#### 1. Πολεμιστήριον.

(Ρήγας Φεραΐος, aus Βελεστίνος in Thessalien, 1754-1798) 'Ως πότε παλληκάρια νὰ ζώμεν στὰ στενά, Μονάχοι, σὰν λιοντάρια στὲς ράχες, στὰ βουνά; Σπηλιές νὰ κατοικούμεν, νὰ βλέπωμεν κλαδιά, Νὰ φεύτωμ' ἀπ' τὸν κόσμον τιὰ τὴν πικρή σκλαβιά: Νὰ γάνωμεν ἀδέλφια, πατρίδα καὶ τονεῖς, Τούς φίλους, τὰ παιδιά μας κι δλους τούς συγγενείς: Καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή, Παρά σαράντα χρόνων σκλαβιά καὶ φυλακή. Τί σ' ώφελεῖ κι ᾶν ζήσης καὶ εἶσαι στὴ σκλαβιά; Στοχάσου πῶς σὲ ψένουν κάθ' ὥρα στὴ φωτιά. Αὐθέντης, δραγουμάνος, βεζίρης ἄν σταθής, Ό τύραννος σὲ κάμνει ἀδίκως νὰ γαθῆς. Δουλεύεις ὅλ' ἡμέρα είς ὅτι κι ἄν σοῦ 'πῆ, Κι αὐτὸς πασχίζει πάλιν, τὸ αίμα νὰ σοῦ πιῆ. Άνδρεῖοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί Σκοτώθηκαν κι άγάδες ἀπ' ἄδικο σπαθί. Κι άμέτρητ' άλλοι τόσοι καὶ Τούρκοι καὶ Γραικοὶ Ζωήν καὶ πλούτη χάνουν χωρίς καμιά άφορμή. Ο Σούτσος, ό Μουρούζης, Πετράκης, Σκαναβής, Γκίκας καὶ Μαυρογένης καθρέπτης εἶν' νὰ ίδῆς. Σᾶς κράζει ή πατρίς σας, σᾶς θέλει, σᾶς πονεί, Ζητεί τὴν συνδρομήν σας μὲ μητρικὴν φωνή. Ή Ρούμελη σάς κράζει μ' άγκάλας άνοικτάς. Σάς δίδει πλούτον, τόπον, ἀξίας καὶ τιμάς.

'Ελάτε μ' ένα ζήλον σ' έτοῦτον τὸν καιρόν, Νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκον ἐπάνω στὸν Σταυρόν,

Συμβούλους προκομμένους μὲ πατριωτισμόν Νὰ βάλωμεν, εἰς ὅλα νὰ δίδουν όρισμόν. 'Ο νόμος νά 'ναι πρώτος καὶ μόνος όδηγός. Καὶ τῆς πατρίδος ἔνας νὰ τένη άρχητός. "Ότι κ' ή ἀναρχία όμοιάζει την σκλαβιά, Νὰ ζώμεν ὡς θηρία εἶν' πλιὸ σκληρή φωτιά: Καὶ τότε μὲ τὰ χέρια ψηλά στὸν οὐρανὸν "Ας 'ποῦμ' άπ' τὴν καρδιά μας ἐτοῦτα στὸν Θεόν· "Ω βασιλεῦ τοῦ κόσμου! δρκίζομαι εἰς Σέ, ..Στην γνώμην των τυράννων να μην έλθω ποτέ, "Μήτε νὰ τὸν δουλεύσω, μήτε νὰ πλανηθώ. "Είς τὰ ταξίματά του νὰ μὴ παραδοθώ. "Ένόσω ζῶ στὸν κόσμον, ὁ μόνος μου σκοπός. "Γιά νὰ τὸν ἀφανίσω νὰ είναι σταθερός. "Πιστός είς τὴν πατρίδα συντρίβω τὸ ζυγὸν "Κι άχώριστος θά είμαι ἀπὸ τὸν ἀργηγόν. ..Κι ἄν παραβῶ τὸν ὅρκον, ν' ἀστράψ' ὁ οὐρανός

# 2. Γέρος καὶ Θάνατος. (Ίωσνης Βηλαράς, aus Joannina in Epirus, 1771—1823)

..Καὶ νὰ μὲ κατακάψη, νὰ τένω ώσὰν καπνός.<sup>ιι</sup>

Ένας γέρος σὲ φτώχειας ἀνάγκη ᾿Άλλον τρόπο νὰ ζήση δὲν εἶχε, Χώρια Εύλα νὰ κόφτη στὸν λόγγο, Μετά βιᾶς τὸ ψωμί του νὰ βγάζη.

Μιὰν ήμέρα βαρειὰ φορτωμένος, Περπατῶντας σ' ὀρθὸ μονοπάτι, 'Οχ τὸν κόπο καὶ κάμα τοῦ ήλιου Τὴν ἀνάσα νὰ πάρη δὲ ωτάνει.

Σ' έναν ὄχτο τ' ἀνάσκελα πέφτει· Καὶ στὸ μέγα πολὺ κούρασμά του Τὴ Ζωή του μισῶντας βαρειέται Καὶ τὸ Χάρο μὲ πόθο του κράζει.

Νὰ ὁ Χάρος ὀμπρός του πετειέται Τὸ δρεπάνι κρατῶντας στὸ χέρι, Μ' ἄτριαν ὄψι καὶ σχήμα τρομάρας, "Γιά με, τέρο," τοῦ λέγει, "τί θέλεις;" , Άχι<sup>ιι</sup> ό γέρος εὐτὺς ἀποκρίθη, ,,Τὸ ζαλίκι μου αὐτὸ δὲν μποροῦσα Νὰ σηκώσω· σὲ φώναξα ὁ δόλιος, Νὰ μοῦ δώκης όλίγη βοήθεια."

# 3. Φιλάργυρος.

(Von Demselben)

'Ο καημένος Χρυσολάτρης Ξάπλα κείτεται, βογγάει, Μὲ τὸ Χάρο πολεμάει'

Έλαιμάργησεν ό δόλιος, Τί γιομάτισε σε σπίτι Κάποιου πλούσιου συμπολίτη.

Τοῦ ἐπρόβαλαν καμπόσοι Μὲ καρδιάς κι ἀγάπης ζέσι Τὸ γιατρὸ νὰ προσκαλέση.

Τώρα αὐτὸς καὶ τὴν ἀρρώστια Καὶ τὸν κίνδυνο λογιάζει, Μόν' τὰ ἔξοδα τρομάζει!

"Ενας φίλος του ἀστεῖος, Μὲ σκοπὸ νὰ χωρατέψη, Τοῦ εἶπε, μήπως ἐξοδέψη

Πλιὸ παράνω στὴ θανή του, "Αν ἀπόμνησκεν ἀκόμα "Έτσι ἀνήμπορος στὸ στρῶμα.

Τότε πλιὸ ξκαταζαλίστη· Παντοχή καὶ θάρρος χάνει Καὶ φωνάζει· θὰ πεθάνη!

Καὶ οἱ πόνοι του ἀβγαταίνουν, Καὶ γιατροῦ ζητάει τὴ χάρι, Μὴ ὁ θάνατος τὸν πάρη:

'Εξανάλαβε ώς τόσο Μὲ ὀλίγα τὴν ὑγειά του. Μόν' γι' αὐτὴ τὴ συμφορά του \*Εκαμε δρκον, δσο ζήση, Νὰ δειπνάη μόν' τὸ βράδυ Μὲ γερὸ καὶ παξιμάδι.

4. Οί Χάρες καὶ ὁ "Ερωτας.

('Αθανάσιος Χριστόπουλος, aus Kastoria in Mazedonien, 1772-1847)

Οἱ Χάρες μὲ τὸν "Ερωτα Έπηγαν νὰ διαλέξουν Στούς κήπους τοιαντάφυλλα. Κορώνες νὰ τὰ πλέξουν. Κι δ "Ερωτας γαρούμενος Έδω κ' έκει πετούσε Καὶ μόνος του τὰ κλάδευε Καὶ τὲς ὑπηρετοῦσε. Κλαδεύοντας ἀπρόσεχτα, 'Ωσὰν λωλὸ παιδάκι, Τὸν κέντρωσε τὸ δάγτυλο Πικρά ἔν' ἀγκαθάκι. Πετάει τὰ τριαντάφυλλα, Τὸ κλαδευτήρι ρίχνει, Καὶ κλαίοντας στὲς Χάρες του Τὸ δάχτυλό του δείχνει: "Ωχ! ώχ!" τèς λέγει, "γίνεται "Εν' άγκαθάκι μόνον Νὰ προξενήση, Χάρες μου, Μετάλον τόσον πόνον:" "Δὲν εἶν'," τοῦ λέν, "παράξενο, Δέν είν' γιατί κ' έκείνη Ή τόση σαϊτίτσα σου

Μεγάλον πόνον δίνει."5. 'Ο λόγιος.(Von Demselben)

Τί τοῦ κάκου κοπάζεις Καὶ ἀνόητα σπουδάζεις, Γιὰ νὰ μάθης τεχνικά, Τ' είναι τ' ἄλφα καὶ τὸ βῆτα Καὶ τὰ γάμμα, δέλτα, Σῆτα, Καὶ τὰ ἄλλα τὰ κακά: Έρωτῶ σε, τί κερδαίνεις, Άν γραμματισμένος γένης, "Αν φιλόσοφος βαθύς: Τάγα δὲν καταλαμβάνεις. "Ότι πάλε θὰ πεθάνης Σάν ό πρώτος άμαθής: \*Αφσε τούτη σου τὴ τρέλλα Καὶ κολλήσου στὴν βαρέλλα, Ποῦ σὲ κράζει μὲ χαρά. Νὰ σὲ μάθη, γιὰ νὰ γίνης Σπουδαιότερος νὰ πίνης Ένα μέτρον στήν φορά. Τοῦτο βλέπε νὰ σπουδάξης, Τοῦτο πάσχιζε νὰ πράξης, Κι όγι τ' άλλα τὰ το ελλά. Θέματ' ἄρρητα τραμμένα. Καὶ νερὰ κοπανισμένα, Καὶ δασκάλου λά, λά, λά

6. ή Ψυχούλα.

(Διονύσιος Σολωμός, aus Zante, 1798-1857)

'Ωσὰν γλυκόπνοο Δροσάτ' ἀεράκι Μέσα σὲ ἀνθότοπο 'Κειὸ τὸ παιδάκι Τὴν ῦστερη ἔβγαλε 'Αναπνοή.

Καὶ ἡ ψυχούλα του Εἰς τὸν ἀέρα Γλήγορα ἀνέβαινε Πρὸς τὸν αἰθέρα, Σὰν λιανοτρέμουλη Σπίθα μικρή.

"Όλα τὴν ἔκραζαν,
"Όλα τ' ἀστέρια,
Κ' ἐκείνη ἐξάπλωνε
Δειλὴ τὰ χέρια,
Γιατί δὲν ἤξευρε,
Σὲ ποῖο νὰ μπῆ.

Άλλὰ νά, τοῦ 'δωσε "Ένα ἀγγελάκι Τὸ φιλὶ ἀθάνατο Στὸ ματουλάκι, Ποῦ ἔξαφνα ἔλαμψε Σὰν τὴν αὐτή.

## 'Η φαρμακωμένη. (Von demselben)

Τὰ τραγούδια μοῦ τά 'λεγες δλα.
Τοῦτο μόνον δὲν θέλει τὸ 'πῆς,
Τοῦτο μόνον δὲν θέλει τ' ἀκούσης,
'Αγ! τὴν πλάκα τοῦ τάφου κρατεῖς!

'Ω παρθένα, ἄν ἡμπόρειαν οἱ κλάψες Πεθαμμένου νὰ δώσουν ζωή, Τόσες ἔκαμα κλάψες τιὰ σένα, Ποῦ θέλ' ἔχης τὴν πρώτη πνοή.

Συφορά! σὲ θυμοῦμ' ἐκαθόσουν Στὸ πλευρό μου μὲ πρόσωπο ἀχνό· "Τί ἔχεις;" σοῦ 'πα, καὶ σῦ μ' ἀποκρίθης· "Θὰ πεθάνω, φαρμάκι θὰ πιῶ."

Μὲ σκληρότατο χέρι τὸ πῆρες, \*Ωραία κόρη, κι αὐτὸ τὸ κορμί, Ποῦ τοῦ ἔπρεπε φόρεμα γάμου, Πικρὸ σάβανο τώρα φορεῖ.

Τὸ κορμί σου ἐκεῖ μέσα στὸν τάφο Τὸ στολίζει σεμνή παρθενιά Τοῦ κακοῦ σ' ἀδικοῦσεν ὁ κόσμος, Καὶ σοῦ φώναξε λόγια κακά.

Τέτοια λόγια ἄν ἡμπόρειες ν' ἀκούσης, 'Όχ τὸ στόμα σου τ' ἤθελε βτῆ; "Τὸ φαρμάκι, ποῦ πῆρα, καὶ οί πόνοι Δὲν ἐστάθηκαν τόσο σκληροί."

Κόσμε ψεύτη! τὲς κόρες τὲς μαύρες Κατατρέχεις ὅσο εἶν' Ζωντανές, Σκληρὲ κόσμε, καὶ δὲν τοὺς λυπάσαι Τὴν τιμήν, ὅταν εἶναι νεκρές. Σώπα, σώπα! θυμήσου πῶς ἔχεις Θυγατέρα, γυναῖκα, ἀδελφή· Σώπα, ἡ μαύρη κοιμάται στὸ μνῆμα, Καὶ κοιμάται παρθένα σεμνή.

Θὰ ἔυπνήση τὴν ὕστερη ἡμέρα, Είς τὸν κόσμον ὀμπρὸς νὰ κριθή, Καὶ στὸν Πλάστη κινῶντας μὲ σέβας Τὰ λευκά της τὰ χέρια θὰ 'πῆ·

"Κύττα μέσα στὰ σπλάχνα μου, Πλάστη! Τὰ φαρμάκωσα, ἀλήθεια, ἡ πικρή, Καὶ μοῦ βτῆκε όχ τὸ νοῦ μου, πατέρα, Ποῦ πλασμένα μοῦ τά 'χες ἐσύ'

"Όμως κύττα στὰ σπλάχνα μου μέσα, Ποῦ τὸ κρῖμα τους κλαίνε, καὶ πές, Πὲς τοῦ κόσμου ποῦ φώναξε τόσα, Ἐδιὰ μέσα ἄν\_είν' ἄλλες πλητές."

Τέτοια, όμπρὸς εἰς τὸν Πλάστη κινῶντας Τὰ λευκά της τὰ χέρια, θὰ πῆ. Σώπα, κόσμε, κοιμάται στὸ μνῆμα, Καὶ κοιμάται παρθένα σεμνή.

## 8. 'Ο εὐγενής. ('Αλέξανδρος Σούτσος, aus Konstantinopel, 1803—1868)

Ξόρισε τοὺς τίτλους όλους ὁ Τροιζην ἀπ' την Ἑλλάδα. Ποῖος δμως τοὺς ἀφήνει; Καὶ ἀπλοῦς πολίτης ποῖος καταδέχεται νὰ μείνη; Τὸ "πανέκλαμπρε μου Πρίτρισμι" έχει τόσην νοστιμόδα! Έκλαμπρότητες ἐκδι. "Όπου πάς, μιὰ ἐκλαμπρότητες ἐκδι." "Οπου κιὰ ον τοῦς κανές το τρόπιο τὸ βρακί.

Κάτω φέσια και καπέλα! ένας Πρίγκηπας περνά· Τ' ήγεμονικό ποῦ έχει! Βλέπει δλους σάν μυρμήγια καὶ τὰ μάτια του σφαλνά· Άπ' τὴ μύτη του Ιδίτε ἡ εὐτένεια πῶς τρέχει·

Στὸ μανδήλι του φυσά,

Νά σου κ' ένας εὐτενής!

Ταμπακίζει, ξεροβήχει καὶ τὰ λόγια του μασσά, Ήμπορεῖ νὰ 'πñ κανείς.

Πώς δέν είναι εύτενής:

"Ακουσε τὸν ἥοωά μας, ἄκουσέ τον πῶς λαλεῖ: ...Πώς μισώ τοὺς δημοκράτας! ἐξεπάρθηκαν πολύ: Κύρ ἐπάνω καὶ κύρ κάτω ξεφωνίζουν εἰς τ' αὐτί σου Κι άπ' έμπρός σου κι άπ' όπίσου: Σὲ φιλεύουν μ' ἔνα κρύο δημοκράτικο ἐσύ· Αύριο θὰ σὲ κεράσουν καὶ στὸ καπηλειὸ κρασί. Τί κακό νὰ ζη κανείς

Μὲ ἀνθοώπους ἀγενεῖς!"

Είχε δίκιο νὰ φωνάζη ό Μπαρόνος ό γαμβρός μου, Καὶ ό Πρίτκηψ ό υίός μου.

Κι ὁ πατέρας μου ὁ Κόντες, καὶ ἡ μάννα μ' ἡ Κοντέσσα, Κ' ή γιαγιά μ' ή Πριγκηπέσσα:

"Μὲ χωριάτηδες ἀνθρώπους πρόσεχε καλά μὴν μπλέξης» Άγενης και ζώο είναι, πράγμα ένα σε δυό λέξεις. Νά φυλάτεται κανείς

Άπ' άνθρώπους άγενεῖς!"

"Εγινε, γάριτι θεία, ή Έλλάς μας βασιλεία: Μὲ τοὺς κὺρ αὐτόχθονάς μας θὰ τὰ εἴχαμεν ἀχρεῖα. Τώρα θά 'χωμεν, έλπίζω, τὰ καλὰ τοῦ παραδείσου Καὶ τοὺς θησαυροὺς τοῦ Κροίσου

Ποίγκηπας έγω θα είμαι πρίγκηπας με τρείς οὐρές. Καὶ σύ, Πρίγκηπά μου φίλε, πρέσβυς έκατὸν φορές. Δὲν μπορεί νὰ πη κανείς.

Πώς δὲν εἴμασθ' εὐγενεῖς.

### 9. Βάσανος.

(Παναγιώτης Σοῦτσος, aus Konstantinopel, 1803-1868)

Σὰν δὲν σὲ βλέπω, τί καημός! Τί σκότος καταχθόνιο! Καὶ σὰν σὲ βλέπω, τί παλμός! Τί βάσανο αἰώνιο!

Σὲ βλέπω, κ' εὐθὺς λαγταρῶ Νὰ τρέξω στὴν ἀγκάλην σου, Μὲ μάτι βλέπω φλογερὸ Τὰ στήθη σου, τὰ κάλλη σου. Σὲ βλέπω, καίω καὶ ψυχρὸς Ίδρως μὲ περιχύνεται, Σὰν φύλλο τρέμω, μνήσκ' ἀχρός, Κ' ἡ ὄρασίς μου σβήνεται.

Μοῦ πιάνετ' ἡ ἀναπνοή,
Τὸ στόμα μοῦ ἔηραίνεται,
Μοῦ χάνεται ἡ ἀκοή
Κ' ἡ γλῶσσα μου μὲ δένεται.

10. Θάλασσα.

('Ηλίας Τανταλίδης, aus Konstantinopel, 1818-1876)

"Αν ήσουν, θάλασσα, κρασή, 
'Ω' ι τότε τί δουλειά χρυσή! 
Κοντά σου θὰ πασχίσω 
Τό σπίτι μου νὰ κτίσω, 
Καὶ νὰ μεθῶ καὶ νὰ μεθῶ, 
Χωρὶς ποτὲ νὰ βαρεθῶ, 
Νὰ πίνω καὶ νὰ πίνω 
Τὸν ἀφοισμένον οίνο.

Άν ήσουν, θάλασσα, κρασί, Τψόντι τί δουλειά χρυσή! Σάν άλκυὼν δική σου Νά ψάλλω στὴν ἀκτή σου, Νά μὲ κτυπῷ κάθε βραδειά Κομανταρίας μυρωδιά, Καὶ μέθη νὰ ἀρχίζη Νά μὲ ἀποκοιμίζη:

Άν ήσουν, θάλασσα, κρασή: Τι τύχη, τι δουλειά χρυσή: Ν΄ ἀκούν νὰ σφυρίζης, Κι ἀφρούς κρασιοῦ ν' ἀφρίζης, Κ' ἐκεῖ νὰ τρώτω τὰ φατιά. Μὲ τὴν κρασένια σου μαγιά, Καὶ τὸ νερὸ ποῦ πίνω Κρασί νὰ εἰν κ' ἐκεῖνο.

"Αν ήσουν, θάλασσα, κρασί, Θεέ μου, τί δουλειά γουσῆ! Είς τὸ κρασὶ ἐπάνω
Ταξίδια νὰ κάνω.
Νὰ κολυμβῶ καὶ νὰ βουτῶ
Καὶ νὰ σὲ πίνω ἐνταυτῷ,
Κ' ἢ νὰ σὲ πιῶ νὰ σκάσω,
Ἡ πιὲ με νὰ χορτάσω.

Ρόδον καὶ χορτάρι.
 (Γεώργιος Ζαλακώστας, aus Syrrakos in Epirus, 1805—1858)

"Ένα λουλούδι, όποῦ κυρτὸ τὸν ἥλιο ἀκολουθοῦσε, ("Ήλιος ἐλέγουνταν κι αὐτό) Είς ἕναν κῆπον φουντιμτὸ Τριανταφυλλιὰ ἀγαποῦσε.

""Ελα νὰ γίνωμε τὰ δυὸ ζευγάρι ταιριασμένο,
"Έλα, τριανταφυλλιά χρυσή,
Γιατί είσαι μυρωδάτη ἐσὸ
Κ' ἐγιὰ καμαρωμένο."

"Σώπα, λουλούδι ἀμύριστο, λουλούδι χωρίς χάρι,"
"Ενα ἀήδονάκι τοῦ μιλὰ"
"Τὸ ρόδο ποῦ μοσχοβολὰ,
Δὲν μοιάζει στὸ χορτάρι."

# 12. Νεκρική ψδή.

('Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, aus Leukas, 1824-1879)

Τήν αὐτή μὲ τὴ δροσούλα ἐξεφύτρωσ' ξνα ρόδο, Τήν αὐτή μὲ τὴ δροσούλα ἐμαράθηκε τὸ ρόδο. Γιὰ μιὰν ἄνοιξι μονάχα στὰ περήφανα κλαριά του Ἐτρατρούδησε τ' ἀηδόν, ἔκαμε καὶ τὴ φωλιά του . . . Σὰν ἡ ἄνοιξι τυρίση καὶ τ' ἀηδόνι σὰ τυρίση, Τὴ ωμιλιά του ποῦ ἀξα στάση: .

"Όταν έβγανε ή σελήνη, δταν έβγαναν τ' ἀστέρια, Μέ ἀτάπη τὸ ἐθωρούσαν, τοῦ ἀπλώνανε τὰ χέρια. Σὰν νὰ ἡθέλαν ἐκεῖ ἐπάνω νὰ τὸ πάρουν τὸ καημένο, "Ελεγαν πῶς εἰν' ἀδέρομ, ἐλεγαν πῶς πλανημένο Τ' οὐρανοῦ τὸ μονοπάπ τ' ὁρφανὸ θὰ εἰχε χάσει. "Ωχ! ἀστέρια! ὤχ ἀστέρια! γρήγορα ποῦ θὰ σῶς φθάση! Κάποιοι ποῦ ἦκουσαν τ' ἀηδόνι στὸ κλαρί του νὰ λαλῆ, Επαν δὲν είναι τρατούο, μοιρολότι εἰν ἐκεί ... τ Κὶ δσοι εἰδον τὰς ἀκτίνας τῶν ἀστέρων τ' οὐρανοῦ Νὰ γελοῦν νὰ παιγκύζουν μὲ τὰ φύλλα τοῦ ὀρφανοῦ, Είπαν ετὰ φώτια ἐκείνα ἄχ! δὲν είναι τῆς χαρᾶς, Είπαν ὅτι είναι τὰ φώτα νεκρικῆς κεροδοσᾶς.

Τὴν αὐτὴ μὲ τὴ δροσούλα ἐξεφύτρωσ' ἔνα ρόδο, Τὴν αὐτὴ μὲ τὴ δροσούλα ἐμαράθηκε τὸ ρόδο!

Μὴν ἐπέρασεν ἐκείθεν ὁ Βοριὰς ὁ πατωμένος Καὶ σὰν εἰδε τέτοιο ρόδο ὁ σκληρὸς ἐρωτεμένος, ἌρπαΞε τὴ μυρωδιά του Καὶ τὴν πῆρε στὰ φτερά του; . . .

Τόσον είναι μαραμένο καὶ τὰ φύλλα του ἔχει ἀχνά, Όποῦ λὲς ὅτι γιὰ χρόνους τῆς αὐτούλας ἡ δροσὰ Δὲν τὸ ἐδρόσισε τὸ μαῦρο. Τόσον είναι πικραμένο, Όποῦ λὲς ὅτι ἐπάνω σὲ κορμὶ σαβανωμένο Κάποιο χέρι τὸ είχε στήσει

Νεκρικά νά τὸ στολίση.

Τὴν αὐτὴ μὲ τὴ δροσούλα ἐξεφύτρωσ' ἔνα ρόδο Τὴν αὐτὴ μὲ τὴ δροσούλα πῶς ἐχάθηκε τὸ ρόδο;

Δὲν τὸ ξεύρω! . . Κάποιος είπε, ὅτι ἐψὲς τὸ βράδυ βράδυ Είδε κάποιονε νὰ φεύτη σὰν καπνὸς μὲ τὸν ἀγέρα. Τ' ἄλογό του ἦτο μαῦρο σὰν τῆς νύχτας τὸ σκοτάδι Κ' ἐλαφοὸ σὰν τὸν αἰθέρα.

Είς τὸ χέρι του έβαστοθσε άχαμνὸ ξεγυμνωμένο

"Ένα ρόδο μαραμένο.
"Όταν ἔφευγε ἀκλουθῶντας τοῦ πελάου τὴν ἄκρη ἄκρη,
''Αχ! δὲν ἔχυν' ἔνα δάκρυ,

Μόνον έλετε στὸ κῦμα, ποῦ τὸν βλέπει καὶ τραβειέται, "Κύματά μου, εἰπέτε, εἰπέτε,

Δὲν εῖν' ὅμορφο τὸ ρόδο; " Μόνον λέγει στὸ χορτάρι, Ποῦ ὑποκάτω ἀπ' τὸ ποδάρι

Τοῦ ἀλότου του πεθαίνει· ,,Δὲν εἶμί ἄξιος κ' έγὼ Τέτοιο ρόδο νὰ φορῶ;"

Τέτοια ρόδα καὶ τοῦ Χάρου κάνουν ὅμορφα τὰ στήθια. Εἶναι ἀλήθεια, εἶν' ἀλήθεια! 13. ή βαρκούλα.

(Ἰούλιος Τυπάλδος, aus Kephallenia, 1814-1883)

Ξύπνα γλυκειά μ' άγάπη,
Κ' ή νύχτα εἶναι βαθειά.
Κοιμάται δλ' ή φύσις,
Κ' εἶν' δλα σιωπηλά.

Μόνον τ' άχνὸ φεττάρι, Ποῦ σὰν έμὲ ἀτρυπνῆ, Μέσ' στ' οὐρανοῦ ἀρμενίζει Τὴν ἥσυχη ἐρημιά.

'Άν μας χωρίζη τώρα
Μιὰ θέλησι σκληρή,
Μιὰν ἄκραν τῆς θὰ 'βροῦμε
Νὰ ζήσωμε μαζί.

Ξύπνα γλυκειά μου ἀγάπη, Κ' ή νύχτα εἶναι βαθειά. Μᾶς καρτερᾳ ή βαρκούλα Στὴν ἀκροθαλασσιά.

Κ' ένῷ τὸ φεγγαράκι Τοὺς φέγγει εὐσπλαχνικό, Μὲ μάτια δακρυσμένα Τὸ χαιρετοῦν κ' οί δυό.

# 14. Ό Κλέφτης.

("Αλέανδρος Ρ. Ρεγκαβής, αιυ Konstantinopel, 1810—1892) Μαύρ είν ή νύκτα στά Βουνά, Στοὺς βράχους πέφτει χόνι. Στά άγρια, στά σκοτεινά, Στές τραχές πέτρες, στά στενά 'Ο κλέφτης ξεσπαθώνει.

> Στό δεξί χέρι τό γυμνό Βαστὰ ἀστροπελέκι · Παλάτι ἔχει τό βουνό, Καὶ σκέπασμα τόν οὐρανό, Κ' ἐλπίδα τὸ τουφέκι.

Φεύγουν οἱ τύραννοι χλωμοὶ Τὸ μαῦρο του μαχαίρι· Μ' ἰδρῶτα βρέχει τὸ ψωμί, Ξέρει νὰ ζήση μὲ τιμή, Καὶ νὰ πεθάνη ἔέρει.

Τὸν κόσμ' ὁ δόλος διοικεῖ, Κ' ἡ ἄδικ' εἰμαρμένη: Τὰ πλούτη ἔχουν οἱ κακοί, Κ' ἐδιὰ στοὺς βράχους κατοικεῖ Ἡ ἀρετὴ κρυμμένη.

Μεγάλοι ξμποροι πωλοῦν Τὰ ξθνη σὰν κοπάδια: Τὴν τῆν προδίδουν καὶ γελοῦν, 'Εδ' ὅμως ἄρματα λαλοῦν Στ' ἀπάτητα λαγκάδια.

Πήγαινε, φίλα τὴν ποδιὰ Ποῦ δοῦλοι προσκυνοῦνε· Ἐδιὰ στὰ πράσινα κλαδιὰ Μόν' τὸ σπαθί τους τὰ παιδιὰ Καὶ τὸν σταυρὸν φιλοῦνε.

Μητέρα, κλαίς! Άναχωρῶ·
Νὰ μ' εὐχηθῆς τυρεύω·
"Ενα παιδὶ σὲ ὑστερῶ,
"Ομως νὰ ζήσω δὲν μπορῶ,
"Άν ζῶ τιὰ νὰ δουλεύω.

Μὴ κλαίτε, μάτια ταλανά, Φωστήρες ποῦ ἀρέσω · Τὸ δάκρυόν σας μὲ πλανῷ. Ἐλεύθερος ζῶ στὰ βουνὰ Κ' ἐλεύθερος θὰ πέσω.

Σύντροφοι ἄσκεποι, πεζοὶ Τὸν φέρνουν λυπημένοι Καὶ τραγουδοῦν ὅλοι μαζί· "Έλεὐθερος ὁ κλέφτης ζῆ, Κ' ἐλεύθερος πεθαίγει.

Τὸ ὁρφανὸ τῆς Κρήτης¹).
 (᾿Αχυλεὺς Παράσχος, aus Nauplia, 1833—1895)

"Ενα παιδάκι έπροχθές σὰν κρίνο μαραμένο, Είς ένα δρόμο σκοτεινό, 'Εκύτταζε τὸν οὐρανό Μὲ μάτι δακρυσμένο.

Μαῦρα φοροῦσε τὸ πτωχὸ κ' ἐκεῖνο σὰν ἐμένα Κ' εἶχε τὴν ὄψι θλιβερή. Πῶς ἀταπῶ ὅποιον φορεῖ 'Ἐνδύματα θλιμμένα!

Μοσχοβολούσε άρχοντιά, κ<u>ι</u> ἃς ἦτον γυμνωμένο. Ἄκόμα χθὲς μέσ' στὴ φωλιά, Στῆς μάννας του τὴν ἀγκαλιὰ Πετούσε τὸ καημένο.

"Όμως τουφέκια βρόντησαν στὴν Κρήτην μιὰν ήμέρα<sup>.</sup> Τοῦ πὴρ' ἄτέρι τὴ φωλιά, Τὴ μάννα Τούρκου πιστολιά, Κ' ἡ μάχη τὸν πατέρα.

"Αμίλητο καὶ σκυθρωπό τὸ δάκρυ του κρατοθσε Κι ἄπλωνε χέρι μ' ἐντροπή: "Όμως δὲν ἤθελε νὰ πἢ, Τὸ μαθρο, πῶς πεινοθσε.

'Αχ! ὅποιος δὲν ἐπείνασε, "πεινῶ" ποτὲ δὲν λέγει· Δὲν τὸν ἀφήνουν οἱ λυτμοί Κυττάζει μόνον τὸ ψωμὶ 'Ἀπὸ μακρειά καὶ κλαίτει...

Στην άγκαλιά μου τό βαλα μὲ πόνο τὸ καημένο Καὶ τοῦ 'δωκα πικρὸ φιλί· "Όμως αὐτὸ τὶ ἀφελεῖ Στὸ ἔσημο τὸ Εένο;

<sup>1)</sup> Aus Anlaß des kretischen Aufstandes 1867 gedichtet.

Γιά τοῦτο σήμερα κ' έγὼ τὰ χέρια μου σταυρώνω, Κι δτι τιὰ μένα δέν ζητῷ, Γι' αὐτὸ γυρεύω καὶ τι' αὐτὸ Πόνου φωνὴν ὑψώνω.

Μητέρες! όποῦ ἔχετε παιδιὰ εὐτυχισμένα Καὶ καλοσύνη στὴν καρδιά Πεινοῦν τῆς Κρήτης τὰ παιδιὰ Καὶ κρυώνουν τὰ καημένα!

'Ο μανάβης.
 Κόκκος, aus Andritsena, 1856—1891)

"Πάρτε σταφύλια ραζακιά, πάρτε γλυκά σταφύλια . . . "
— "Εχω ροδίτες τρατανούς τὰ ρόδινά της χείλια! 
"Πάρτε γλυκά ροδιάντα, με βελουδένα χνούδο . . . "
— "Εχω τὰ δυό της μάτουλα ἀτίμητο βελοῦδο! 
"Πάρτε περιβολάρικα καὶ μελωμένα σύκα . . . "
— Μανάβη, ἡ ἀτάπι μου είναι τεμάτη γλύκα!

17. 'Ο χαροκαημένος. (Γεράσιμος Μαρκοράς, aus Kephallenia, geb. 1826)

(Γερόπιμος Μαρκοράς, αυα Κεφhallenia, geb. 1886)

Ένος δλιμμένος ποιητής ἐκότταζε μία μέρα

Μὲ βλέμμα κρύο τὴ θάλασσα, τὴ τῆ καὶ τὸν αἰθέρα ·

Τ΄ ἀνθία, τὸ φῶς, τὰ κύματα χαμοτελούσαν, δίχως

Ν΄ ἀνοξια μέσα του ἡ ψυγὴ καὶ νὰ πετέξα ὁ στίχος ·
Γιατί μία τόση ἀναισθητιά καὶ ἐξένη λαῦρα τόση;

Στὰ φυλλοκάρδια ὁ θάνατος τὸν εἰχε φαρμακώσει.

Λότο δὲν ἔξτανε · μὲ μιᾶς περίσσια κατεβαίνουν

Πουλάκια ὑραῖα τριτήρω του καὶ ἀδελφικὰ του κρένουνχετὴ συφορά ποῦ σ' εἰρηκα, στὸν πόνο τῆς ψυχῆς σου,
Πετούμενο τοῦ Παρνασσοῦ, τ' ἀλλα πουλιὰ μιμήσου

Άγκαλά πέστει καὶ σ' ἐμᾶς πικρὸ θανάτου βόλι,

Κλαὶδισμός ἀτλειωτος εἰναι ἡ Τωή μος δλη, "

# 18. Ξενιτειά.

(Γιάννης Καμπόσης, aus Korona in Messenien, 1872—1901)
'Ο κόσμος που δέν πλάστηκε συντρίβεται, Κ' είν' ἔρμο τὸ μιαλό μου'
Γυρίζω όλοῦθε κι ἀνωφέλευτα τυρίζω,
Γιατί είμαι ἀπόξενο πουλὶ φερμένο ἀπὸ ἄλλον κόσμο.

Ψέλνω τραγούδι άγνώριστο, Κάποια όλομόναχη ψυχή νά συγκινήσω, Κ<u>ι</u> άντιλολάει μὲ μένα ὁ πόθος τῆς άγάπης Άπὸ τὴ τῆς ἀνάκουστος ἀπάγου στὰ φεττάρια.

Εΐμαι τὸ ἀπόξενο πουλὶ κάποιου ἄλλου κόσμου, Ποιὸς Εέρει πῶς ἐδὸὺ ἀποπλανημένο. Μὲ σφίγγει όλοθθε ἡ Εενιτειά, Κι ὅπου διαβῶ κι ὅπου σταθῶ, δὲ βρίσκω μιὰ πατρίδα.

19. Τραγουδάκι.

('Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, als französ. Dichter unter dem Pseudonym Jean Moréas, aus Athen, 1856—1910)

> "Όπου σταθῶ, ὅπου γυρίσω, Στὸν κόσμο ἢ στὴν ἐρημιά, Παντοῦ καὶ πάντα θ' ἀντικρύσω Τὴν ἐδική σου ζωγραφιά.

> Βλέπω τὰ μαῦρα τὰ μαλλιά σου Μέσ' στὸ σκοτάδι τὸ βαθύ, Βλέπω τὴ φλογερὴ ματιά σου Στοῦ ἥλιου τὴ φεγγοβολή·

Τὰ στήθια σου τὰ χιονισμένα Στὴν ἀνθισμένη μυγδαλιά, Στὰ ρόδα τὰ μισανοιγμένα Τὰ χείλη σου τὰ δροσερά

Βρίσκω τὴν ἄδολη πνοή σου Εἰς τὸ θυμάρι τοῦ βουνοῦ, Ἀκούω τὴ γλυκειὰ φωνή σου Εἰς τὸ τραγούδι τοῦ ἀηδονιοῦ.

'Άχ, καὶ στοῦ τάφου της τὸ χῶμα
'Η πονεμένη μου ψυχὴ
Θὰ ὀνειρεύεται ἀκόμα
Τὴν ὄψι σου τὴν τρυφερή.

20. Στή ρεματιά.

(Γεώργιος Δροσίνης, aus Mesolongi stammend, geb. in Athen 1859)

\*Ελα, πάρ' τὸ μονοπάτι Θαρρετά, γοργά καὶ μόνη Καὶ μὲ πονηριὰ περπάτει, Μὴ σὲ νοιώσουν οἱ τειτόνοι. Μέσ' στὴ ρεματιὰ, ποῦ τρέχει Χρυσὸ φίδι τὸ νερὸ Καὶ χνουδάτους βράχους βρέχει, "Ελα καὶ σὲ καστεοῶ.

Κάτω ἐκεῖ ποῦ τὰ πλατάνια Μὲ θεώρατα κλαριά Συννεφιάζουν τὰ οὐράνια Καὶ τοῦ ἦλιου τὴ θωριά, Ποῦ καὶ μέσ' στὸ καλοκαίρι Χόρτο ὁλόδροσο ἔχει βτεῖ Καὶ φυσῷ τλυκὰ τ' ἀτέρι, Σὲ προσμένω ἀπ' τὴν αὐτή.

"Ελ' άγάπη μου, ἐκεῖ πέρα Μακρει' ἀπὸ τὸ χωριό μας, Νὰ περάσωμε μιὰ μέρα 'Άλησμόνητην οἱ δυό μας' 
"Έλα ἐκεῖ καὶ σὲ προσμένω Σὲ μιὰν ἄκρη Ζηλευτή, Ποῦ ἐὸν βλέπει μάτι Εένο, Δὲν ἀκοῦει Εένο αὐτί.

Όχι, δὲ θὰ Εεστομίσω Λότι' ἀτάπης πονεμένης, Έλα καὶ δὲ θὰ δακρύσω, "Όσο ἐσὸ κοντά μου μένεις. Καθώς θέλεις, ἐκεῖ πέρα Θά 'μαι πάντα χαρωπός, "Όπου θὰ βραδυάση ἡ μέρα, Καὶ δὲ θὰ τὸ νοιώσης πῶς.

Άν πεινάς, δὲ θὰ σ' ἀφήσω Νηστική, καστανομάτα. Σάν πουλὶ θὰ σὲ ταῖσω Μαῦρα μοῦρ' ἀπὸ τὰ βάτα. Κὶ ἄν τυχὸν πάλι διψάσης Κ' ἔχεις στόμα φλογερό, Θὰ σοῦ φέρω νὰ χορτάσης Στὲς παλίμες μου νερό. Κι ἀν νυστάξης, θὰ σοῦ στρώσω Στρώμα μαλακὸ στή φτέρη, Κι ἄμα κοιμηθός, θ' ἀπλώσω Στὸ κεφάλι σου τὸ χέρι, Τῆς ἀτάπης τὸ στεφάνι Νὰ σοῦ βάλω, ὑπναρού, Τοῦ Νεράϊδες τό 'χουν κάνει - Απὸ τ΄ ἀνθη τοῦ νεροῦ.

21. Ή ύστερνή ματιά της. (Κωστής Παλαμάς, αια Mesolongi, geb. 1859)

"Όταν ή δόλια ή μάννα μου τόν κόσμο παραιτούσε, 
Μ' ἐπήταν κ' ἐτονάπταα, μικρό πουλί, μπροστά της, 
Τήν τελευταία της πινοή ό Χόρος ἐφοροῦσε, 
Κ' ἔμενε μόνο θλιβερή, σάν κάτι νά Ζητούσε, 
Κ' ἔμενε μόνο θλιβερή, σάν κάτι νά Ζητούσε,

Νὰ σβήση δὲν τὴν ἄφηνε σὰ φῶς ἀπὸ καντήλι, Προτοῦ τῆς εὖρη μιὰ φωλιὰ νὰ μοιάζη τὴ φωλιά της. Σ΄ ἄλλη καντήλα ήθελε τὸ φῶς της νὰ τὸ στελιη, Καὶ ἦρθε μέσ' στὰ μάτια μου καὶ πόλι ν' ἀνατέλη 'Ἡ ὑστερνὴ ματιά της.

Καὶ ἀπὸ τότε ὅτι θωριῶ καὶ σ' ὅτι σταματήσω Τὸ κουρασμένο βήμα μου, πικρῆς ζωῆς διαβάτης, Σὰ μάννα θὰ τ' ἀτκαλιασθῶ καὶ θὰ τὸ ἀταπήσω, Γιατ' είναι μέσ' στὰ μάτια μου, ὅσο νὰ Εεψυχήσω, Ἡ ύστερνή ματιά της.

# 22. ἀθῆναι.¹) (Ἰωάννης Πολέμης, aus Andros, geb. 1862)

Τὴν ὥρα ὅπου χρυσόφωτος ὁ ἥλιος βασιλεύει
Καὶ χύνεται περήφανος στὴ δύσι,
'Η δόξα ἀπ' τὸν παράδεισο ἄνθη χλωρὰ μαζεύει,
Τὸ μέτυπό σου. 'Ἀθήνα, νὰ στολίση.

Καὶ τὰ σκορπίζει όλόγυρα στὸ οὐράνιο σου κεφάλι Καὶ πρὸς τὸν Παρθενώνα κατεβαίνει Καὶ βλέπει τὰ συντρίμμια σου κι ἀναγαλλιάζει πάλι, Πατρίδα μου, Άθήνα δοξασμένη!

<sup>1)</sup> Form der Schriftsprache.

Κι ὁ κόσμος βλέπει τ' ἄνθη σου, μὰ ὁ νοῦς του δὲν τὰ φθάνει Καὶ σύννεφα πῶς είναι τὰ νομίζει, Καὶ δὲν πιστεύει πῶς θωρεί τ' ἀνθόπλεκτο στεφάνι, Ποῦ ἡ Δόξα κάθε βράδυ σοῦ χαρίζει.

23. Στιγμαί) ποιητικής άδυναμίας. ('Αριστομένης Προβκέςτησς, geb. 1850 in Siphone) Ξεύρω ποτάμια που κυλούν περήφανα κι ἀφρίζουν Καὶ μέσ' στὰ διάφανα νερά των, Τὰ γαλανὰ ούράνια, τήν πλάσι καθρεστίζουν, Κ. δθε περνούν, ματεξώουν μέ τὸ μουμιορίσμα των.

Μὰ ἔξαφνα τὸ ρεῦμα των γκρεμίζεται καὶ πάει Κάτω σὲ χάλαρα βαθειὰ καὶ πιὰ στὸ φῶς ὸὲν βγαίνει. Στὰ τάρταρα ἠχολογῆ, βογγῆ καὶ τραγουδάει, Σὰν ἄλλου κόσμου μουσική. Ποῦ τάχα νὰ πηγαίνη;

"Έτσι καὶ τὸ τρατρούδι μου, ποῦ εἶχεν ἀναβρύσει
"Απ' τὴν καρδιά μου ἐσὰν βρύση,
Ξάφνω καταχωνιάστηκε, ἀνέλπιστα ἐχάθη
Στοῦ στήθους μου τὰ τρίσβαθα, σκοτεινιασμένα βάθη.

Έκεῖ ἀκούω μουσική, ἐκεῖ τραγούδια νοιιώθω Γλυκά, οὐράνια, ματεμένα, Καὶ μ' ὅλο τὸν ἐγκάρδιο, τὸν φλογερό μου πόθο, 'Άχ, νὰ ἔεθάψω δὲν μπορῶ τραγούδι μου κανένα.

Ποιὰ δύναμις, ποιᾶς μάγισσας θὰ τὰ λυτρώση χέρι
Απ' τῆς καρδιας μου τὰ σκοτάδια,
Νὰ γλυκομουρμουρίσουνε μὲ τ' οὐρανοῦ τ' ἀγέρι
Καὶ στῆς ζωῆς τὰ φωτερὰ νὰ τοἔξουνε λαγκάδια;

Άτάπη, ποῦ σὰν Μωϋσῆς ἀνοίτεις βρύσι κρύα Καὶ στ' ἄκαρπο λιθάρι ἀκόμα, Ποῦ καὶ τὸ πιὸ κακόφωνο ἐσὺ μανθάνεις στόμα "Ήχους νὰ βρίσκη τρυφερούς, νὰ πνέη άρμονία!

Άγάπη παντοδύναμι, σύ τὴν καρδιά μου σεῖσε,
Τὰ πέτρινα πλευρά της σχίσε,
Ν' ἀνοίδουν ἄμετρες πηγές κ' ἐκεῖθε νὰ πηδήση
Τοῦ τραγουδιοῦ μου ὁ ποταμὸς τὴν πλάσι νὰ φιλήση.

<sup>1)</sup> Form der Schriftsprache statt στιγμές.

#### 24. "Ονειρο.

(Στυλιανός Χρυσομάλλης, aus Argostoli auf Kephallenia)

Είδα πουρνό σ' εν' ὄνειρο, σταλμένο Άπὸ κάποια ψυχή ποῦ μ' ἀταπάει, "Έναν ἄττελ' ὑραῖο, χαριτωμένο, Στὸ κρεββάτι μου ἀντίκρυ ν' ἀκουμπάη."

"Είμαι ὁ θάνατος", μοῦ είπε, "καὶ προσμένω, Άφοῦ τόσο ἡ καρδιά σου τὸ Ζητάει, Νὰ σὲ πάρω ἀπ' τὸν κόσμο τὸ Θλιμμένο Στ' ἀστέρια ὅπου ἡ χαρὰ ἡχολογάει.

Ναί, θὰ σοῦ δώσω ἔνα φιλὶ στὸ στόμα, Τόσο γλυκό, ποῦ τέλεια μαγεμένη Ἡ ψυχή σου θὰ φύγη ἀπὸ τὸ σῶμα."

Έσκυψε, ἄμα εἰπε αὐτά, νὰ μὲ φιλήση· Ξύπνησα, ἀπμέ!... Τώρα ὁ καημὸς μοῦ μένει, Ποῦ ἀφίλητο τὸ στόμα μὄχει ἀφήσει.

#### 25. Ματαιοδοξία.

("Ερμονας, Pseudonym für Πέτρος Βλαστός, geb. 1879 in Indien)

Μέσ' στην καρδιά μου κύτταξα καὶ Μέδουσα πανώρια Ξαντίκρυσα, ποῦ μάγισσας ἀγέλαστα καὶ κρύα Μάτια ἀργοσάλευε. "Αλικα τὰ χείλια της γυαλίζαν Κ' ὑγρά, σὰ δάγκαμα ἔρωτα γὰ τά 'γε ματιμένα.

Κι δτι καλό είχα μέσα μου, πράξες άγνές κ' ίδέες Καὶ θύμησες παιδιάτικες κι άτάπες καὶ λατρεία Τῆς όμορφιάς, τῆς τά 'δινα μ' άγγαρεμένα χέρια, Τῆς τά 'δινα, καὶ τό θεριό τὰ Εέσκισε ρουφώντας

Σὰν αΐμα θείας ήδονῆς ἀπ' τ' ἀνοιχτά τους σπλάχνα. Κι ἀφάγανη ὅσο σπάραζε, τόσο κ' ή ὁμορφιά της 'Άβγάτιζε κι ἀκράνοιγε τὸ στόμα γαυριασμένη.

Καὶ σκλάβου μοῦ 'ρθε πιθυμιά, νὰ μπόρετα νὰ πνίξω Μέσ' στὴν καρδιά μου κεῖ βαθειὰ τὴν ἄπονη τὴ Στρίτλα, Ποῦ τῆς ζωῆς μου τὸ χυμὸ τυραγνικὰ στερεύει.

#### b. Prosa.

1. Χαμένα λόγια1).

(Jean Psichari [Ψυχάρης], 1888.)

Κάποτες μ' ξρχεται²) νὰ φωνάξω δυνατά, ποῦ ³) δλος ὁ κόσμος νὰ μ' ἀκούστος "Μή! μή μή! μή μαλνάτε τη γλώσσα τί! καταστρέφετε τὴν ἀρχαία καὶ τὴ νὰ μαζί. Θέλετε γλώσσα ποῦ νὰ μοιάζη τόντις μὲ τὴν ἀρχαία, ποῦ νὰ είναι ἡ τὸια γλώσσα: Πάρτε τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ. Θέλετε ξένη γλώσσα: Πάρτε τὴν καθαρέβουσα ' θὰ δείξη σ' δλο τὸν κόσμο, ποῦ ³) τόντις χάθηκε ἡ ἀρχαία. Θέλετε νὰ παίξετε; θέλετε νοστιμάδες, χωραττόδες καὶ κυμμιδιές; Τότες νὰ γράφετε τὴν καθαρίδουσα! Θέλετε ἐπωτήμι, κόπο καὶ μάθηση; θέλετε νὰ πάσετε σοβαρή δουλειά; Νὰ γράφετε τὴν ἐθνική σας γλώσσα. Απὸ τὴν ἀπόφασή σας, θὰ φανή ὰν είστε ἡ ἀτηρες ἡ παιδιά.

"Αφήστε τὴν ψεφτομάθηση, τὴν ψεφτοσοφία, τοὺς σ'υμβιβασμούς καὶ τοὺς δασκόλους. Μὴν πατέξετε όσα λέν θ), ποῦ') βαθμηδόν') ἡ γλῶσσα Θὰ καλητερίψη καὶ ποῦ θὰ γράφουμε μιὰ μίρα σὰν τὸν Ξενοφώντα. Μόνο ποῦ σὰς λέει κανείς τέτοιο λόγο, σᾶς δείχετε ποῦ') δὶν κατάλαβε ἀκόμη μήτε τὶ είναι Ξενοφώντας ") μήτε τὶ θὰ πὴ γλῶσσα. Βαθμηδόν') ξέρετε τὶ θὰ τὴν; Θὰ χαθὴ ἡ ἐθνική μας τλῶσσα καὶ θαφανίσετε τὴν ἀρχαία. Τὶ μὲ μέλα ποῦ θυμώνετε τώρα μ' ὅσους σᾶς μιλοῦν ἐτσι; Μὰ ἀράσ θὰ καταλάβετε οἱ Τοιοι τὸ κακὸ ποῦ μᾶς κάμετε") δλους 'θὰ κλαίτε καὶ Θὰ λυπάστε καὶ δὲ θὰ μπορήτε πιὰ νὰ διορθώσετε τὸ λάθος σας "ḥ". "Αχὶ τὶ βάσανο ποῦ είναι νὰ βλέπη κανείς τὴν ἀλή-θαα καὶ νὰ μήν μπορῆ νὰ τὴ δείξη στοῦς άλλους!

Μήν τά θέλετε όλα μισά. χωρόσια καὶ περηφάνεια στός ξφεραν<sup>11</sup>) τέτοιο κακό· περηφάνεια, τιατί  $^{19}$  θέλει ὁ καθένας νὰ φαντάξη καὶ νὰ μὴν είναι σάν τὸ λαοί· ἀμάθεια, τιατί καταντήσωμε νὰ μὴν ξέρουμε τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ, τιατί τόλμησαν  $^{19}$ ) ο δασκάλο νὰ βρίσου  $^{19}$  δλο τὸ ξένος καὶ νὰ πούνε βάρβαρη μιὰ γλώσσα,

<sup>9)</sup> Bezüglich der Orthographie des Verfassers (die beibehalten wurde, a die Vorreie) sit besonders zu bemerken, daß er die Diphthonge αν, εν je nach dem folgenden Laute αφ εφ oder αβ εβ schreibt. Die Anderungen dez zweiten Auflage (1905) sind in den folgenden Fubionten mitgeteilt; die orthographischen nur an der ersten in Betracht kommenden Stelle. 9 μου θρεγεται. 9 πού. 9 γλιάνου. 9 πλιά, 9 λίνε. 7) βαθμηλό. 9 Ξεντοφιάντας. 9 χώματε. 19 τό κακό st. τό λ. 6. 1) φόραν. 19 γητατί. 19 γλιάματε. 19 γλιάντο. 19 και 19 γλιάντο. 19 και 19 και 19 και 19 γλιάντο. 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 και 19 κα

ποῦ δὲν τὴ σπούδαξαν <sup>15</sup>) ἀκόμη. Άφτὴ ἡ γλῶστα δμως ὑπάρχει:
μπορεῖτε νὰ τὴν κάμετε κοιμάτα: κανείς δὲ θὰ μάς τὶ σπικάση.
Μὲ κανέναν τρόπο δὲ θὰ τυρίση πίσω ἡ ἀρχαία. Οἱ ἰστορικοὶ
νόμοι τὰ σὰς δὲ θάλλάξουν <sup>15</sup>). Τοῦ κάκου βρίζετε τὴν ἐθνική
μας γλῶστα καὶ τὴ λέτε πρόστυχη, καὶ καμών φετα πῶς μήτε Εἰρετε
τῖ είναι, καὶ πολεμάτε νὰ μάς δείξετε, ποῦ <sup>15</sup>) μλεῖτε τὴν ἀρχαία,
ποῦ <sup>1</sup>) ἡ ἀρχαία ἀκόμη <sup>25</sup>.

Ποτές, όχι! ποτές δὲ θὰ κάμετε τὸν κόσμο νὰ σάς πιστέψη. Τοῦ κάκοι γράφετε τρομματική, περιττοσύλλαβα, ὑπερσυντελικούς καὶ μετοχές, ὑστερα μάλιστα χαρίζετε τὰ βιβλία σας στοὺς Εξένους, τόχτιπς τὰ νὰ σάς καιραύσουν <sup>1</sup>1. Πάντα θὰ σάς καισλικάση ἡ ἀποτήμη κ' ἡ ὁρθὴ κρίση. Πάντα κάπου θὰ βρεθή ἐνα γὰ σάς καιραύσεν τοῦ της τειράζει! Ἡ λάηθεια κὰ μείνη ἀλήθεια. Ἡ ἀλήθεια, τὰ νὰ ὑπάρχη, δὲν ἔχει ἀνάτης μήτε νὰ τὴ ὑοιὸμε 'θ⟩, μήτε μάλιστα νὰ ἐξρουμε τὴν ὑπαρέἡ της. Ἡ ἀλήθεια τὰ καινούρανός, κι <sup>2</sup>1 μάς τόσο λάμπουν <sup>2</sup>2) ὁλομόναχα, κι ἄς μὴν τὰ βλέπτ κανένας!

Ή καρδιά μου πονεί νὰ σὰς ὰκούω! Τὸ χαμό σας θέλετε τό κακό σας τυρέβετε μόνο. "Αν ἤεξραν\*) οἱ δασικάλοι τὴν ἀρχαία μὲ τὰ σωστά τους, δὲ θὰ πολεμούσαν\*) κάθε ώρα νὰ μάς δείξουν\*? πῶς τὴν ἔεξρουν\*] καὶ θάτραφαν\*) τὴ δημοτική, ἀφοῦ κ' οἱ ἀραῖοι οἱ ἱοιο ἔτραφαν\*) τὴ δημοτική τους τλώσσα. Μὲ τὴν ψεφτοτραμματική δὲ φτειάνεται τλώσσα, δὲ φτειάνεται φιλολοτία. Τὶ λότια νὰ βρώ τιὰ νὰ μὲ πιστέψετε; Χαλνάτε μιὰ τλώσσα ποῦ σὰνα θησαβρός τὰ τὴν ἐπιστίτημ, ποῦ θὰ αᾶς δοέαση στόν κόσμο. Χαλνάτε μιὰ γλώσσα ποῦ μόνη της μπορεί νὰ σᾶς δώση μιὰ μέρα ἐθικκὴ φιλολογία, ποίηση καὶ φήμη, μιὰ τλώσσα ποῦ θὰ σᾶς κάμη νὰ μιοάξετε (πῶς καὶ σῖες τους ἀρχαίους. Μή! Μή! Μή! "

''Αχ! Να έμουν\*") κάτι καὶ του! Να μπορούσε κανείς νὰ μ' ἀκούση! ''Αφτό τὸ κεφάλαιο νὰ μπορούσαν\*") δλοι νὰ τὸ διαβάσουν\*") — καὶ νὰ μὲ πιστέψουν\*")! Τὶ ἔτρτούμε; τὸ καλό. Τὶ πολεμούμε; νὰ προκόψη, νὰ μεγαλύση τὸ ἔθνος. 'Έπρεπε κ' οἰ δισκάλοι νὰ έντηι μαζί μας. ''Αφτό θέλουν\*) για κένοιν ''εδ ευδιού\*\*)



<sup>18)</sup> σπουδάσανε. 16) θάλλάζουνε. 17) καμαρώσουνε. 10) κάποτες hinzugefügt. 19) βλέπουμε. »1) μὲ τὰστέρια τὰ μακρινά. \*\*) KL <sup>22</sup>) λάμπουνε, 34) **E**épave. \*\*) πολεμούσανε. \*6) δείξουνε. \*\*) Εέρουνε. \*\*) θα γραφανε. \*\*) γραφανε. \*\*) εξμουνε. \*\*) μπορού-31) διαβάσουνε. <sup>33</sup>) πιστέψουνε. 34) θέλουνε. 33) διούνε. σανε.

τὸ λοιπό, μὲ τὶ τρόπο θὰ τὸ κατορθώσουν  $^{80}$ . Ἡς πάρουν  $^{23}$ ) καλητόρο δρόμο.  $^{4}$ Χι ὑ μὰς ἐκαιμον  $^{80}$ ) τουλάχατο μὰ παραχώρηση τὸ ἀμὴ λὲν  $^{80}$ ) πρόστυχη τὴ γλώσσα τοῦ λαοῦ, νὰ μάθουν  $^{40}$ ) τέλος πάντα ποῦ  $^{40}$ ) ὁ λοὸς καὶ μόνος ὁ λοὸς ἔκαμε κὶ κάμνει  $^{40}$ ) δλες τὶς γλώσσες τοῦ κόσμου. Τόσο μὲ 'ξετανε  $^{40}$ ) κὶ ἀλητόριου. Τόσο μὲ 'ξετανε  $^{40}$ ) καὶ ἀλ ὰλ ὸὲ θὰ ἄγισόσα. Τότες δὲ θὰ μὶ 'ἐμελε γιὰ τίποπς πιὰ  $^{40}$ ) καὶ θὰ πρόσμενα τὸ θάνστο μὲ χαρά.

## Τὰ ὀνόματά μας. (᾿Αργύρης ἹΕφταλιώτης, 1890.)

Ο΄ σφατές τῶν Ψαρῶν καὶ τῆς Χίος είναι μικροδοιλεῖες ἐμιπρὸς στὴν καταστροφὴν ποῦ ἐπεσε στό δνόματά μως, σὰν ἄρχισε
τὸ ἔθνος νὰ τὸ αἰσθάνεται, πῶς ἔαναγεννήθηκε 'Ἡ ἴδια, πῶς θὰ
τυρίσουμε δυὸ τρεῖς χλιάδες χρόνια πίσω καὶ θὰ περιππούρι
μέσα στὴν ἀτρορὰ νὰ ρωτούμε "λέτεταὶ τι καινόν; ἐριζοβόλησε
τόσο βαθειὰ στὴν καρδιά μας, ποῦ κατάντησε σήμερα νὰ χρειάζεται γιατρικό συμβολίοι για ὰν μῶς γιατρέψη!

"Ήτανε μετάλη καὶ δμορφη ίδἐα στὸν καιρό της, τότες ποῦ ἀνωνδούμαστε καὶ σέρναμε όλον τὸν πολιτισμένο κόριο κατόπι μας, τιατί σὐτὸς δὲν ῆξερε παρὰ τὰ παλιά μας, τ' ἐνθουσιαζούτανε νὰ βλέπη μιὰ τέτοια μετάλη καὶ λαμπρὰ νεκρανάσται. Οἱ ἱδέες ὅμως είναι σύννερα καὶ περνοῦν, ἡ Εθρώπη ἀπὸ τότες ὡς ἐσῆμερα ἄλλαξε σ' ἐνα τέτοιο βαθμό, ποῦ καὶ ὁ Βύρωνας, ἀκόμη νὰ ೭οῦσε, θὰ μάς ἔτραφε ἱνατιρῆξες τὰ τές θεωρίες τοῦ Δαρβίνου, — κ' ἐμεῖς ἐπάθαμε τὸ νόστιμο τοῦ Νασρεδὸῖν Χότζα μὲ τὸ νέσπι 'ἔτουμα ἀκόμη πολὸ λοῦμο νὰ πάσουμε!

"Αρχίσωμε φυσικά ἀπό τὰ εὐκολώτερα: ἀπ' τὰ ὀνόματα, κι απ' τὴ γλῶσσα. Στὰ ὀνόματα τὸ καταφέραμε, τιὰ τὴ γλῶσσα ὀξε είναι δική μου δουλειά νὰ τὸ ἐξετάσω. Μὰ ἐκείνο ποῦ μὲ κάνει καμικὶ φορὰ νὰ χαμογελῶ, ὅσο χολιασμένος κι ὰν είμαι τὰ τὴν καταστροφή ποῦ γένηκε, είναι ποῦ κανενός μας δὲν ήλθε στὸ νοῦ του νὰ φορέση κ' ἐνα τρίβωνα! "Η κάν νὰ παίρνη κ' ἔνα λουτρὸ πρὶν καθίζη στὸ φατί του! Τέλος πάντων νὰ τίνη μιὰν ἀρχὴ καὶ νὰ τρυίσουν ὅλα τὰ παλιά, εἰδεμή πῶς θὰ βασταχθή μιὰ ἀττική γλῶσ σα δίχως ἀττική ζωή!

Σὰν νὰ μισομετανοιώνω ποῦ τὸ εἶπα, γιατί μπορεῖ νὰ τὸ καταπιαστῆ καγένας καὶ τοῦτο!

 $<sup>^{36}</sup>$ ) κατορθώσουνε.  $^{37}$ ) πάρουνε.  $^{36}$ ) κάνανε.  $^{39}$ ) λένε.  $^{49}$ ) μάθουνε.  $^{41}$ ) πώς.  $^{47}$ ) κάνει.  $^{49}$ ) μοῦ ἔφτανε.  $^{41}$ ) μοῦ ἐφτανε.  $^{41}$ ) μοῦ ἐφτανε.  $^{41}$ ) μοῦ ἐφτανε.

"Ας ἔλθουμε στὰ ὀνόματα,

Θυμοθμαι άκόμα σὰν ήλθε ὁ πρώτος Δημοτικός Δάσκαλος στό χωριό μας. "Ήτανε καλός ό καημένος, καὶ μᾶς ἔφερε πολλὲς καλὲς ίδέες. Μᾶς ἔκαμε Βιβλιοθήκη, μᾶς ἔβγαζε περίπατο. μας έμάθαινε να συλλογιζούμαστε με τες έρωτήσεις του (θυμοῦμαι ἀκόμα σὰν μ' ἐρώτησε, ἄν ἤθελα νὰ εἶμαι Λεωνίδας ἢ Ἐφιάλτης, καὶ ἐπειδή τὸ δεύτερο μοῦ φάνηκε πλιὸ καινούργιο, τοῦ εἶπα "Εφιάλτης" — κι ἀκόμα κοκκινίζω σὰν τὸ συλλογοθμαι!), μὰ είχε κι αὐτὸς μαζί μὲ ὅλην τὴν ἀναστημένη Ρωμιοσύνη τὴν πετριά τών έλληνικών όνομάτων. Καὶ τί τὰ θέτε, την πρώτη μέρα ποῦ μάς μάζεψε στὴν παράδοσι, μᾶς κατέσφαξε δλους! "Όσα φαμιλικά ονόματα μπορούσαν νὰ "ἐξελληνισθοῦν", ἐξελληνισθήκανε. 'Ο Κυριαζής ἔγινε Κυριακού, ὁ Κωσταντάρας Κωνσταντίνου, κι ἄν ήτανε καὶ κανένας Καπλάνογλους, θὰ γινούντανε κι αὐτὸς Λεοντίδης. "Όσα πάλι δὲν μεταφραζούντανε, τὰ ἔρριἔε ὅλα, σὰν ἀδιόρθωτα όπου ήταν, κάτω στὸ Σπαρτιατικὸ βάραθρο, πήρε τὰ βαφτιστικά τῶν πατέρων μας, ἔβγαλε ἀπὸ τὸ σακκί του μερικὲς φουντιές -ίδης καὶ -άδης, μᾶς τὰ κόλλησε μιὰ 'μορφιά, καὶ μπολιασθήκαμε δλοι "Ελληνες γωρίς νὰ τὸ καταλάβουμε!

Αὐτὰ τενήκανε στὸν καιρό μου καὶ στὸ χωριό μου. Στὲς πολιτείες μέσα ἡτανε παλιὰ δουλειά! Άπό την Επανάστσα καὶ ποριν ἀκόμα είχε ἀρχίσει τὸ φονικό. Χλιάδες φαμιλικὸ ἀνόματα πῆταν στὸ καλό, καὶ πολλοί ποῦ γυρεύανε νὰ δείξουν στὸν κόσμο, τὶ παλιὸ σκαρὶ είναι τὸ δικό μας, δὲν ἡθέλανε νὰ ἔξρουνε τὸν παπποῦ τους!

Άμξ τὰ καθαυτό, τὰ βαφποτικὰ ὀνόματα; ἐκεῖ ὸὰ τένηκε καὶ τόσα άλλα ἀταπμένα ὀνόματα ἐπῆραν τὰ βουνὰ κ' ἐφεὐτακε ατὰ ατὰ τὰ καιμέτομ, καὶ στὸν τόπο τους ἐρχούτανε σὰ μελιστα ἀτὰ τὰ καιμένα, καὶ στὸν τόπο τους ἐρχούτανε σὰ μελιστα οἱ Ἀλικρίκοὴες, οἱ Περικλήδες καὶ οἱ Μιστοκλήδες Καθώς βλέπετε, τυρέψανε οἱ τέροι καὶ οἱ τριξε μας νὰ τὰ ἀνθρωπίσουν μτάς, μὰ τολ κάκου! 'Ο ὁδακαλος ἀρθικε τοὺς τέρους νὰ προφέρουνε μὲ τὰ τλωσσικὰ ὁρτανα ποῦ τοὺς ἔδωσε ὁ θεός, καὶ σὰν καλὸς ὁσμαστής, πίρε στὰ χέρια του τὰ παιδιὰ καὶ Τύμνοζε τὸ μπαζε, τοὺς μαλάκωσε τὴ τλώσσα, ποῦ σὰν φωνάζουμε τώρα ἀπ' τὸ ἀπάνω πάτωμα τὴν Μελπομένη καὶ τὴν Τερψιχόρη, τρέχει τὸ μὲλι τοῦ Ύμηττοῦ ἀπ' τὸ στόμε μας.

Τί καταλάβαμε μὲ τὴν ἀλλατὴ τούτη, εἶναι τιὰ μένα μυστήριο. Τί ἐχάσαμε, δὲν εἶναι καθόλου μυστήριο. Ἐχάσαμε ἄλλη μιὰ χάρι τῆς γλῶσσας μας, ἐκόψαμε καὶ καταπατήσαμε ἄλλο ἕνα λουλούδι της. "Ηθελα νὰ ξέρω, τί λογής τραγούδι θὰ τραγουδούσαμε σὲ κανέναν 'Επαμεινώνδα, ἄν ἔκλεφτε καμιάν 'Άρσινόη! "Η σὲ κανέναν Εὐθυβουλίδη, ἄν μᾶς ἔπαιρνε τὴν Πόλι!

"Ας μὴν ἀπελπιδούμαστε δμως. Κανένα θανατικό διν ῆλθε στον κόσμο, ποῦ νὰ μὴν ἀρθικε αἰι μερικούς νὰ δημηθούν τὶ συν-έβηκε. "Ως καὶ ἀπ' τὸν κατακλυσμό ἐσώθηκε ἔνας Νῶε. "Ετσι κι ἀπ' τὴν καταστροφή τούτη ἐτυλισσανε καὶ ἀνθοῦν ἀκόμα τολλες οἰκογένεες μὲ τὰ γλινας ἀνόματα τῶν παπισύδων τους. "Απ' αὐτοὺς πρέπει νὰ ἐλπίζουμε σιμπηθία, αὐτοὶ θὰ μᾶς φέρουν πίσω τοὺς Γιάννηθόε μοι καὶ Τέκ Μαρίες μοις.

Δυδ λόγια τιὰ τοὺς Χιιύτες: τοὺς πρέπει ἔνας ἔπαινος ἐδω έρα. Αὐτοὶ σὰν ἐφύτανὶ ἀπ' τὸ δύστυχο νησί τους κ' ἐσκορπισθήκανε στην Ἐενιτεία, ἐπίβαν δυὸ πρόματα μαζί τους: τὰ εἰκονοστάσια τους καὶ τὰ ὀνόματά τους. Ἀπό τὴ σφατὴ τοῦ 1822 δεν ἐγλυτιδιανεν, τὴ σφατὴ διως τῶν διακάλων μας τὴ Εξεφύτανε καὶ μέσ' στὰ σπιτικά τους μοσχομυρίζουν ἀκόμα τὰ νησιώτικά τους ἀνόματα μαζί μὲ τὸ λιβάνι τους. Δὲν λέτωι πῶς δὲν εἰμαστε κ' ἐμεῖς χριστιανοί γιὰ ἀντοὶ ἐχοιτοί χριστιανοί κόψατα.

# Ή Φωτιὰ τῆς Χαράς. Παραμύθι τῆς Πρωτοχρονιάς. (Γεώργιος Δροσίνης, 1891)

Στὴν κρύα καὶ σκοτεινὴ καλύβα της γυρνῷ πίσω ἡ ἄμοιρη χήρα μὲ θλιβερὸ περπάτημα.

Αὐτή ή παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς, τόσο χαρούμενη τιὰ δλον τὸν κόσμο, τι' αὐτὴν μόνον εἶναι τεμάτη λύπη καὶ στενοχώρια. Πουθεγά ὸὲν βρῆκε δουλειά, οὖτε παρητοριὰ κάν, οὖτε έλ-

πίδα. "Ολοι τῆς λέγαν μ' ἔνα στόμα:

"Σάν περάση ό χειμώνας." Σάν περάση ό χειμώνας — που θά πἢ σὲ τρεῖς μῆνες. Καὶ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς μαύρους μῆνας πῶς θὰ ἴήση ἡ δύστυχη χήρα, πῶς θὰ ἴήσουν τὰ δυό της ὀρφανά!

Κι δταν έγύρισε και κύτταξε πάλι τὰ δυὸ παιδιά της έμπρὸς στη σβησμένη γωνιά, κρυωμένα, νηστικά, χωρίς κανένα πρωτοχρονιάτικο χάρισμα, δὲν έβάσταξε πλιὰ κι ἄρχισαν νὰ τρέχουν Βοοχή τὰ δάκουα ἀπ' τὰ μάτια της.

Τάκ! τάκ!

Δèν είναι ή θύρα ποθ κτυπά; "Οχι! Ποιός θὰ κτυπά; Στὴν ἄκρη αὐτὴ τῆς ἐρημιᾶς, ποιὸς θὰ είναι τάχα, μπροστὰ στὴν θύρα

τής κακομοιριάς, τὴν ὥρ' αὐτή που χαίρεται δλος ό κόσμος καὶ ἔχουν πανηγύρι κ' οί φτωχότεροι; Ποιὸς θὰ κτυπᾳ; Θὰ εἶναι, καλέ, ὁ ἀέρας ἡ κανένα κακοσήμαδο νυχτοπούλι. Αὐτὸ θὰ εἶναι.

Τάκ! τάκ! τάκ!

Ξανακτυποῦν πάλι καὶ κτυποῦν τώρα δυνατά, τόσο δυνατά, ποῦ μισοξυπνοῦν τὰ δυὸ ὀρφανὰ καὶ μισανοίγουν τὰ μάτια μουρμουρίζογτας.

..Μάννα, μάννα!"

Καὶ μὲ μιᾶς ἀνοιγέται ἡ θύρα καὶ στὸ κατώφλι προβάλλει ἔνας γέρος μεγαλόσωμος μὲ κάτασπρα γένεια κατεβασμένα στὰ στήθη του.

Καὶ μὲ μιὰ φωνή χονδρή καὶ ἄγρια, ποῦ ήτο περισσότερο φοβέρα παρὰ ζητιανειά, λέει·

"Λεημοσύννη, χριστιανοί!"

Στό χέρι κρατά ένα χονδρό ραβδί, στὸν ὧμο έχει κρεμασμένο ένα σακκούλι, τὰ ροθχα του εἶναι κουρελιασμένα καὶ περιπατεῖ ἔυπόλυτος.

"Κόπιασε, κακόμοιρε," τοῦ λέει ἡ χήρα. "Δὲν ἔχω τὴ δύναμι νὰ σ' ἐλεήσω: μὰ ἐδὼ θὰ βρῆς τουλάχιστον λιτώτερο κρύο παρὰ ἔξω, καὶ μπορεῖς νὰ καθίσης νὰ ἔαποστάσης μιὰ στιγμή. Κόπιασε!

'Ο γέρος έσφάλισε τη θύρα και πήγε και κάθισε κοντά στη σβηστή τωνιά,

,,...Δèν εἶναι οὔτ' έδιὰ ζέστη, οὔτε φέγγει καλά. Δèν μπορεῖς ν' ἀνάψης ἕνα δαυλί;"

"Δέν ἔχω!" ἀποκρίνεται ή χήρα.

Ό γέρος κτυπῷ τὸ χῶμα μὲ τὸ χονὸρὸ ραβὸὶ καὶ καταρεξέται τὰ ὸυὸ παιδιὰ Ευπνοῦν κὶ ἀνατινάζονται μ' ὁρθάνοιχτα μάτια. "Νά!" φωνάζει τὸ ἀγωράκι, "εἶναι ὁ "Αγιος Βασίλις."

Και τὸ κοριτσάκι ἀπλώνει τὰ χέρια του κατὰ τὸν γέρο καὶ τοῦ χαμογελά φωνάζοντας.

"Καλησπέρα, "Αγιε Βασίλι!"

Καὶ τὰ δυὸ μ' ἔνα στόμα ξαναλένε·

"Τί χαρίσματα μᾶς φέρνεις, "Ατιε Βασίλι;"

Ό τέρος σὰν νὰ μὴν τ' ἄκουσε τυρνῷ καὶ λέει τῆς χήρας·
,,Δὲν θὰ μοῦ δώσης τίποτε νὰ φάω καὶ νὰ πιῶ;"

"Τα παιδιά μου ξφαγαν σήμερα την τελευταία γωνιά τοῦ

ψωμιοῦ, κ' ἐγὼ είμαι νηστική ἀπὸ χθές."

"Ποῦ θὰ πὴ δὲν ἔχεις ἐδὼ οὕτε ψωμί, οὕτε φωτιά, οὕτε τίποτε;"

"Τίποτε." ἀποκρίνεται ἡ ἄμοιρη τυναῖκα.

 Ό τέρος σηκώνεται, ρίχνει τὸ σακκούλι στὸν ἄμο καὶ τραβὰ κατὰ τὴ θύρα κτυπῶντας κάτω μὲ θυμὸ τὸ ραβδί του.

"Μάννα," φωνάζει τὸ κοριτσάκι, "τιατί εἶναι θυμωμένος ὁ "Αγιος Βασίλις;"

"Μάννα, " φωνάζει τὸ ἀτωράκι, "μὴν ἀφήνης τὸν "Ατιο Βασίλι νὰ φύτη ἔτσι."

Καὶ τὰ δυὸ μ' ἔνα στόμα ξαναλένε.

"Γιὰ ίδές, δὲν μᾶς χάρισε τίποτε!"

Καὶ τὰ δυὸ παιδιὰ κλαίνε κ' ἡ δύστυχη μάννα τὰ φιλεῖ καὶ κλαίει μαζί.

"Γειά σου!" βροντοφωνά ὁ τέρος στὸ κατώφλι τῆς θύρας. "Μὴ φεύτης, "Άτιε Βασίλι, μὴ φεύτης," φωνάζουν τὰ δυὸ παιδιά. "Ἐμεῖς εἰμαστε τόσο φρόνιμα."

"Άλήθεια," λέει καὶ ἡ χήρα, "είναι τόσο φρόνιμα!"

Επειτα γυρνώντας κατά τὸ γέρο παρακλητικά.

"Μείνε," τοῦ λέει σιγαλά, "μείνε λιτάκι, μόνον ὡς ποῦ νὰ ξανακομηθοῦν εὐχαριστημένα, καὶ νὰ Ιδοῦν στ' ὄνειρό τους τὸν Άγιο Βασίλι. Σὰν ὸὲν τοὺς χαρίζεις τίποτε ἄλλο, χάρισέ τους τὸ γλικὸ αὐτὸ ὄνειρο.

Έκεῖνος ἐκοντοστάθηκε·

"Μεῖνε," τοῦ λέει πάλι ἡ χήρα, "μεῖνε, κι ἄμα κοιμηθοῦν, θὰ σ' ἀνάψω λίτη φωτιὰ νὰ ζεσταθῆς."

"Καλά λοιπόν!" ἀποκρίνεται ὁ γέρος. "Τώρα ποῦ ἀρχίζεις νὰ γίνεσαι σπλαχνική, μένω."

Λέγοντας τὰ λόγια αὐτὰ ἀνασέρνει ἀπ' τὸν κόρφο του ἔνα μικρὸ σταμνάκι καὶ κοντοζυγώνει στὰ παιδιά·

"Πιέτε το αὐτὸ μὲ μιᾶς. Εἶναι ἄτριο καὶ θὰ σᾶς τρυπήση τὸ στομάχι. Μὰ ῧστερα θὰ κοιμηθήτε γλυκὰ καὶ θὰ ἰδήτε καλὰ ὄνειρα."

Τὰ παιδιὰ ἤπιαν, ἤπιαν ἀχόρταστα κ' ἔπεσαν κάτω σὰν ἄψυχα μὲ γλυκὸ χαμόγελο στὰ χείλη

"Τ' εἰν' αὐτό;" ἐρωτῷ ἡ χήρα. "Πιὲ καὶ σύ," ἀποκρίνεται ὁ γέρος· "εἶναι ρακί."

Πίνει, πίνει και ή ἄμοιρη τυναϊκα και πέφτει κ' ἐκείνη κάτω σὰν ἄψυχη, μὲ τλυκὸ χαμότελο στὰ χείλη.

Κ' ἔξαφνα θαρρεῖ, πῶς ὁ γέρος ζητιάνος εἶναι στ' ἀληθινὰ ὁ Ἅγιος Βασίλις καὶ πῶς τῆς λέει·

"Άφοῦ καὶ σύ, ποῦ δὲν ἔχεις τίποτε, ἡθελες νὰ μ' ἐλεήσης, θὰ σ' ἐλεήσω κ' ἐτὰ τὰρα. Κύτταξε πῶς θὰ ζούσαν τὰ παιδιά σου, ἀν ὸὲν ἐρχόμουν ἐδυμ, κύτταξε καὶ τὴ ζωή, ποῦ θὰ περάσουν τώρα.

Καὶ ἡ Ζωή, ποθ θὰ περνούσαν τὰ παιδιά της, ῆτον φτωχικίς ιὰ πελιπσμένη. Τὸ ἀτιμρι ἐτινότανε ταπεινός δουλευτής ἐκέρδιζε τὸ ψωμί του μὲ τὸν ἰδρώτα του, καὶ κατασπαραγμένος ἀπό τὴν ἀρρώστια, ποῦ τὸν ἐσαράκωσεν ἀπό τὰ παιδιάτικα χρόνια του, ἐξεψυχοῦσε στὸ νοσοκομεῖο. Καὶ τὸ κοριτσάκι, χειρότερα ἀκόμα, καταντοῦσε πλάσμα χαμένο, καὶ μάννα καὶ χήρα κι αὐτὴ μὲ ὀρφανὰ παιδιά, ποῦ θὰ προσμέναν 'κ' ἐκείνα νηστικά καὶ ἔεπατηαμένα τὸν "Αγιο Βασίλι. Καὶ αὐτὰ πάλι θὰ γεννούσαν ἀλλα παιδιά δυστυχισμένα, κι ἄλλα κι ἄλλα: κι ὁ κόσμος δλος θὰ τέμι-ζεν ἀπό καλύβες φτυχικές καὶ χήρες μάννες, ποῦ θὰ περνούσαν τὴ νόχτα τῆς Παραμονής καθώς αὐτή.

Μά ή ζωή που θὰ περάσουν τὰ δυό όρφανὰ τώρα μὲ τη χέρι τοῦ Άγιου Βασίλι, τί ζωή χαρούμενη! Παντοῦ ξαστεριά, παντοῦ χουσάφη, παντοῦ παιτγιδια καὶ παιτητόρια, παυτοῦ τρατούδια καὶ τέλοια!  $K_1$  δλ' αὐτὰ μέσα σὲ μι' ἀτέλειωτη τοῦ ῆλιου λαμπράδα.

 $^{\circ}\Omega!$  τί γλυκός, τί ζεστός, τί χαρούμενος, τί ξμορφος ήλιος! Πῶς ἄνοιτεν ὁλόφωτος μὲ μιᾶς ψηλὰ στὸν οὐρανὸ σὰν κανένα θεώρατο λουλούδι.

Γιὰ μιὰ στιγμή ή ἄμοιρη χήρα μισάνοιξε τὰ μάτια της καὶ είδε τὸν γέρο ζητιάνο ποῦ ἔρριχνε κάτι κι ἄναφτε τὴ σβησμένη γωνιά.

Καὶ τώρα αὐτὴ ἡ φωτιὰ ἥτον ποῦ λαμπάδιαζεν ὁλόφωτη μὲ μιᾶς σὰν κανένα θεώρατο λουλούδι.

Όλοένα μεγαλύτερος, χαρωπότερος, ζεστότερος φεγγοβολοῦσεν ὁ ἥλιος.

Καὶ μέσ' στὸν γαλανὸν οὐρανό, χρυσοφωτισμένον ἀπὸ τὸν ἡλιο, ἀνάμεσα στὰ παιγνίδια, στὰ παιγητύρια, στὰ γέλοια καὶ στὰ τρατρούδια, τὰ διοὸ ὁρφανὰ ἐξεφτερούτιαζαν μὲ ὁρφάνοιχτα φτερά, φτερὰ χρυσά, φτερὰ κόκκινα, φτερὰ ποῦ καθώς ἐξεσπάθωναν στὸν ἀξρα, γλυκολαλούσαν οὐράνια ψαλμψδία, ψαλμψδία τοῦ "Σσανγά! 1

Δοξασμένος ὁ 'Άγιος Βασίλις' εκλαδούσεν ή μουσική ἐκείνη. Δοξασμένος αὐτὸς ποῦ μᾶς ἔκαμε τὴν καλύτερη ἐλειμοσύνη, αὐτὸς ποῦ μᾶς ἔσωσεν ἀπὸ δλες τὲς δυστυχίες, αὐτὸς ποῦ μᾶς ἀνοιξε τὸν παράδεισο, αὐτὸς ποῦ μᾶς ἐκοιμισε γιὰ πάντα μέσ' στ' όλομορφο ὄνειρό μας, καὶ μᾶς ἐκοιμισε τόσο βαθειά, ποῦ τίποτε πλιὰ δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἔυπνήση.

Καὶ ἡ ἄμοιρη χήρα ἄνοιξε πάλι τὰ μάτια της γιὰ ὕστερη φορά, κ' ἐκεῖ ποῦ ἔγγοιωθε, πῶς ἔεψυχὰ καὶ πεθαίνει κι αὐτή, είδε τὰ δυὸ παιδιά της πεθαμμένα ἐμπρός της καὶ λαμπροφωτισμένα ἀπὸ τὸν ὁλόφλογον ήλιο, ποῦ ἄναψεν ὁ σπλαχνικὸς Ζητιάνος ἐκεῖ στὴ γωνιά, φωτιὰ τῆς χαρᾶς γεννημένη ἀπὸ τὴν τόση δυστυχία.

## 4. Ἡ Βασιλοπούλα κι δ παράλυτος.

(Κωνσταντίνος Mdvoc, 1893)

Πορφυροτένητη βασιλοπούλα, κοπέλα δεκάξι χρόνων, ή Ζωή, ή κόρη του Καλογιάννη, ήτανε τὸ ρόδο του Παλαπιου. Οι μοίρες την είχανε προικίσει μ' δλες τίς όμορφιές καί μ' δλες τίς καλοσύνες. Γαλανομάτα καί χρυσομαλλούσα, δαχτυλιδόμεση καί βεργολυτερή, άτνη καί σοβαρή και καταδεχτική, μάτευε την κάθε καρδιά.

Τριτυρισμένη άπό τις δούλες της και τις βάτηες της και τις άναθεξιμιές της και τους άνθηφόρους της, άφηγε συχνά τα περήφανα δύματα τής Πορφύρας, έμπανε στή σέδια της και κατέβαινε στήν Πόλι νά μοιράση δλεημοσύνες. Κ' οι φτιμχοί τήν προσκυγούσανε σάν άτηκελο, σάν ούράνα παρθένα.

Καὶ μπρὸς στὴ Χολκή, στὴν Πόρτα τοῦ παλατιοῦ κάθουνταν ἔνας παράλυτος, ὡς εἰκοσι χρόνων. Τὸν εἴχανε φέρει μιὰ μέρα, τὴν ὑρα ποῦ ἔβγαινε ἡ βασιλοπούλα. Οἱ δομέστικοι τὸν διώχνανε μὲ θυμό καὶ μὲ φωνές. Μὰ ἡ βασιλοπούλα τὸν εἶδε καὶ τόνε σπλαχνίστηκε:

"Χαρίστε του φτωχού μια τωνιά στὸν ήλιο και μια σκέπη άπ' τη βροχή κι άπ' τα χιόνια."

Κι ἀπό τότε τὸν ἄφηναν έκει. Κάθε φορά που ἔβταινε ή βασιλοπούλα αὐτὸν πρῶτον ἐλεοῦσε. Κι ὅταινε τύριζε στὸ παλάτη, πρὶν μπή στὴ Χαλκή, τοῦ ἔστελνε μὲ τὸ βασιλικὸ χαμότελό της παρηγοριά κ' ἐλπίδα.

Έλπίδα; Καὶ τί μπορεί νὰ ἐλπίση τὸ σκουλήκι τῆς τῆς;
Κὶ ὅμως! Αὐτὸς, ὁ φτωχὸς παράλυτος, ὁ κουρελιασμένος,
ὁ ρυπαρός, αὐτός, τὸ σκουλήκι τῆς τῆς, ἀτάπησε μ' ὅλο τὸν
ἔρωτα τῆς ψυχῆς του τὴν αἰθέρια πεταλούδα, τὴν πορφυροτένγητη βαιλοπούλα. Κι ὅλα τὰ βάσανα, ποῦ εἰχε τροβήξει ὡς τότε,
ἡ φτώχεια κ' ἡ κακομοιριὰ κ' ἡ ἀρρώστια κ' ἡ βρώμα κ' ἡ
κατηφρόνια, ῆτανε τιποτένια μπρὸς στὰ σημερινά του. Τέτοια
λαύρα καὶ πέκρα καὶ καιμώς!

Καὶ κάθε φορά ποῦ τὴν ἔβλεπε, ἔχανε κ' ἔνα κομμάτι τῆς Ζωῆς του. Καὶ ἔεψυχοῦσε ἀπὸ ἀγάπη.

Μιὰ μέρα ἔβγαινε πάλι ἡ βασιλοπούλα. Κ' ἦρθε κοντά του γιὰ νὰ τὸν ἐλεήση. Κι ὁ παράλυτος τῆς εἶπε

, Έλξησέ με, βασιλοπούλα μου, καὶ δός μου τὸ φιλί σου, ποῦ μόνο μπορεῖ νὰ μὲ γιατρέψη."

Κ' ή πορφυρογέννητη βασιλοπούλα ξσκυψε καὶ φίλησε στὸ μέτωπο τὸν παράλυτο. Καὶ τὴν ίδια στιτμιὴ ὁ φτωχὸς Εεψύχησε.

Καὶ γιατρεμένη κ' ἐλεύθερη ή ψυχή του ἀνέβηκε στὸ γαλανὸν αἰθέρα,

## Ή Βρύσι τῆς Κόρης. (Μήτσος Χατζόπουλος, 1893)

Μέσ' στὰ χρόνια τὰ παλιά, τὰ χρόνια τὰ εὐτυχισμένα τὸ βασιλόπουλο της γώρας βγήκε στὸ κυνήγι μὲ τ' ἀσκέρι του. Γύρισε Βουνά καὶ λαγκάδια, πέρασε λόγγους καὶ κάμπους, δσο ποῦ ἔφτασ' ένα φλογερό μεσημέρι στά ριζιά τ' άψηλοῦ βράγου μὲ τὴν όρθη και κατάψηλη λεύκα στην κορφή. Έκει λιμέριασε μὲ τ' άσκέρι του. Σὰν δρόσισε λιγάκι, τὸ βασιλόπουλο ἀνέβηκε ἀψηλὰ στήν κορφή, στὸ ξάγναντο, καταμόναχο. Κανένας δὲν ἀνέβαινε ποτέ στην κορφή του βράχου. Έκει πάνω ήταν μια καλύβα πλεγμένη μ' άμαλαγιές και φτέρες τοῦ βουνοῦ. Μέσα στὴν καλύβα κάθουνταν μιὰ βοσκοπούλα δμορφη, δσο νὰ πῆς. Σὰν τὴν είδε τὸ βασιλόπουλο, πήγε νὰ χάση τὰ λογικά του, σὰν τὸ είδε ἡ βοσκοπούλα τὸ βασιλόπουλο, έχασε τὸ νοῦ της. Ἐκεῖ στὴ φτωχική καλυβούλα έστησε τη φωλιά του τ' άγαπημένο ζευγάρι, έκει στὸ έρημικό καλύβι ἔπλεξε μὲ χρυσή κλωστή τὶς καρδιές τους ὁ ἔρωτας. Πέρασαν μέρες, μήνες, γρόγος, και τ' άσκέρι τοῦ κάκου τύρευε νὰ μάθη, τί λοτής ἀφορμή είγε τὸ βασιλόπουλο νὰ κάθεται τόσον καιρό σ' έκείνη την έρημιά.

Έτσι μιὰ μέρα ξοχεται μίλημα στό βασιλόπουλο νὰ πάη στό καφέρι. Κακὸ κι ἀπαλπισμός στ' ἀγαπημένο ταίρι! . . . 'Η καημένη ἡ βοσκοπούλα ἐπεσε μέσα στην ἀγκαλιὰ τοῦ καλοῦ της, τὸν ἐσφιξε σφιχτὰ σφιχτὰ μὲ τὰ χεράκαι της, καὶ τὸν κράτησε δλη η ὑνιχτα ἀπόναυ στὰ στηθείκαι της καὶ δὲν τὸν ἀφησε νὰ φύτη, προτοῦ νὰ τῆξ ὁριαστὴ στὰ μάτια της τὰ γλυκά, πῶς γρήτορα ὁξ ἐκαντριώς στὸ καλυβάκτ τὸ ἐρημκό. Καὶ τὸ προμί τὸ βασιλόπουλο ἔσυτε μὲ καμένη την καρφίά. 'Ἐσφιτς τιὰ νὰ μήν ἔσωτρυίση πιά. Πήγε ἀπὸ κακὸ σπαθί στὸ σεφέρι. Κ' ἡ βοσκοπούλα ἡ καημένη κάθουνταν μερόνοιχτα στήν κορφή τοῦ βρόχου, μὲ τυρισμένα τὰ μάτια πέρα κατὰ τὸν κάμπο, κ' ἐκλακε, ἔκλαιε όλοιντ. Τὰ πολλά τὰ δέκριω σάν ἔπεφταν καστρεό, βαθούλαιναν τὸν ξερθβραγο καὶ πήταιναν βαθειὰ στὰ σπλάχνα του. Πέρασε καιρός κ' ἡ βοσκοπολία ἔκλαε, ἔκλαιε, δόσ ποῦ ἀπόμεινεν ένας Ισπος μονάχα. Απ' την πολλή της θλίψι την συμπόνεσε τότες κι δ Ερόβραχος ἄνοιδε μιὰ νύχτα την πέτρινη ἀγκαλιά του και την ελκίασε μέσα στὰ σπλάχνα του. Μὰ καὶ μέστα στό βυθό τοῦ βράχου κλαίει, κλαίει ἀκόμα ἡ βοσκοπούλα, καὶ τὰ δάκριω της κατασταλίζουν ἀπό τὸν Εερόβραχο μὶ θλίβερὸ παράπτονο, τυρεύοντας τὸ δυστυχισμένο βασιλόπουλο, ποῦ πήτε ἀπό κακὸ σποσί στὸ σεφέρι. Μὰ δὲν τὸ βρίσκουν πουθενά, καὶ Ύνουνται φαρμάκι καὶ πικρή χολή όλοενα τὰ πολλά της δάκρια, κι ἀλλοιά κι ἀλλοίμονο στὴ λυτερή τοῦ χωριοῦ, ποῦ θὰ θελήση νὰ γεμίση τὴ στάμνα της ἀπό τὸ Βρόσι τῆς Κόρης.

#### 6. Ἡ Νέα Διαθήκη, κατά τὸ Μαθθαῖο κ. 1 3. (᾿Αλέξανδρος Πάλλης, 1902)

"Εκείνη την ήμέρα βτήκε άπό τὸ σπίτι ὁ 'Ιησούς και κάσουταν κοντό στη λίμνη, και μαζεύτηκαν κοντά του πλήθη πολλά, τόσο ποῦ μπήκε σὲ καράβι καὶ καθότανε, καὶ τὸ πλήθος Εστεκε δλο στήν ἀκρογιαλιά. Καὶ τοὺς μίλησε πολλά μὲ παραβολὲς κ' εἰπε' "Νά, βτήκε ὁ σπάρτης νὰ σπείρη. Καὶ καθως εσπερνε, ἀλλα πέσανε στμὰ στὸ δρόμο, κ' ῆρθαν τὰ πουλιά καὶ τά 'φαγταν. Κι ἄλλα Επεσαν ἀπόνου σὶ επετρότοπους ὅπου δὲν εἰχε κρίμα πολύ, κι ἀμέσως βτήκανε μὲ τὸ νὰ μὴν ἀξε βάθος τῆς, καὶ σὰ βτήκε ὁ ῆλιος, κόπκαν, κὶ όντας δίνως ρίζε Εράθηκαν. Κι ἄλλα πέσανε στ' ἀγκάθια ἀπάνου, καὶ μετάλωσαν τ' ἀγκάθια καὶ τὰ συνεπνίξανε Κι ἄλλα πέσανε στὸ χώμα τὸ καλὸ κ' ἐδιναν καρπό, ἄλλο ἐκατὸ κι ἀλλο ἐξίνταν κι βλλαν τρόντια. 'Όποιος ἐξει ἀτπό, ἄς ἀκούρ.''

Καὶ πήταν οἱ μοθητάδες του καὶ τοῦ 'πανε' , Γιατί τοὺς μιλος μὲ παραβολές; " Κ' ἐκένος ἀποκρίθη καὶ τοὺς εἶπε πιῶς , "Εσάς σάς δόθηκε νὰ μάθετε τὰ μυστικὰ τής βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μὰ σ' ἐκείνοις ὸὲ δόθηκε. Γιατί σ' ὅποιον ἔχει θὰ δοθή κὰι περισσέψη κὶ ὅποιος δὲν ἔχει θὰν τοῦ πάρουν κὶ ὅτι ἔχει Γιὰ τοῦτο τοὺς μιλῶ μὲ παραβολές, τιατί βλέποντας δὲ βλέπουν κὶ ἀκώντας δὲν ἀκούνε μήτε νοιώθουν. Καὶ τοὺς τίνεται ή προφητεία τοῦ 'Ησαία, ποῦ λέει' 'Μὲ τὴν ἀκουή θ' ἀκούστε καὶ δὲ θὰ νοιώστε, καὶ βλέποντας θὰ βλέψτε καὶ δὲ θὰ δήτε' τιατί χόντηνε τούτοι τοῦ λαοῦ ἡ καρδιά, καὶ μὲ τ' ἀντιὰ θαραίκουσαν καὶ τὰ μάτια τους σφάλισαν, μὴν τυχόνε δοῦνε μὲ τὰ μάτια ἡ τρριστόνε καὶ τοὺς παιτρέψω. 'Όμως ἐσάς καλότυχα τὰ μάτια τιατί βλέπουν, καὶ τ' ἀὐτιὰ σας τιατί ἀκούν τὶ ἀληθινὰ σᾶς λέω, πῶς πολλοί προφήτες κι ἄτιοι ἀποθομησαν νὰ δούν τὰ δσα

municipy Energy

βλέπετε καὶ δὲν είδαν, καὶ ν' ἀκούστουν δσα ἀκούτε καὶ δὲν ἄκουσαν. Ἐσεῖς λοιπὸν ἀκούστε τὴν παραβολὴ τοῦ σπάρτη. Καθενὸς
π' ἀκούει τῆς βασιλείας τὸ λόγο καὶ δὲ νοιώθα, ἔριχεπα ὁ Κακὸς
κι ἀρπάζει τὸ σπαρμένο μέσα στὴν καρδιά του· αὐτὸς είναι ποῦ
σπάρθηκε σημά στὸ δρόμο. Κι ὁ σπαρμένος στοὺς πετρόγρέπους,
αὐτὸς είναι π' ἀκούει τὸ λόγο καὶ ποῦ εὐτὺς μετὰ χαράς τόνε
δέχεται, μὰ δὲν ἔχει ρίζα μέσα του, μόνε είναι πρόσκαιρος, καὶ
μόλις τύχη ἀπό τὸ λόγο ουρορό ἢ καταλρομή, εὐτὸς σκουντάρτει.
Κι ὁ σπαρμένος μέσα στ' ἀγκάθια, αὐτὸς είναι π' ἀκούει τὸ λόγο,
κ' ἡ συλλοτή τοῦ κόσμου, κ' ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συνεπίγτει τὸ
λόγο καὶ τίνεται ἄκαρισος. Κι ὁ σπαρμένος στὸ καλὸ τὸ χῶμα ἀπάνου,
αὐτὸς είναι π' ἀκούει τὸ λόγο καὶ ποῦ νοιώθα, ποῦ δὰ καρποφορῷ
καὶ κάνει ἄλλος ἐκατὸ κι ἄλλος εξιήνται ἄλλος τράνται ἄλλος τράνται ἄλλος είναι κά ἄλλος είναι κά ἄλλος εξιάντα και ἄλλος εξιάντα και ἄλλος είναι και ἄλλος είναι καὶ ἀλλος τράνται ἄλλος εξιάντα και ἄλλος τράνται ἀλλος τράνται ἄλλος τράνται ἀλλος Καὶ μιὰ άλλη ἀκόμα παραβολή τοὺς εἰπε λέτοντας: "Εμοιαστ ή βασιλεία τῶν οὐρανδυ στό ἀνθρωπος ποῦ ὑπαιρε καλό σπόρο στὸ χωράφι του. Κ' ἐνῷ ἐκοιμούνταν οἱ ἀνθρώποι, ῆρθε ὁ ἐχτρός του κ' ἐππειρε κατόπι ἀνάμεσα στὸ στάρι ῆρες κ' ἔφυτε Κι ὁτα βλάστησε τό χόρτο κ' ἐκανε καρπό, τότες φάνιγκαν κ' οἱ ῆρες. Καὶ πὰν τοῦ νοικοκόρι οἱ στλάβοι καὶ τοῦ λέν: "Ἀφέντη, δὲν ἔσπειρε καλό σπόρο στὸ χωράφι σου; πῶς λοπόν ἔχει ῆρες; Κ' ἐκάνος τοὺς εἰπε: "Ἐχτρὸς ἀνθρωπος τὸ ἑκανε αὐτός. Κ' ἐκάνος λέκε: "Όχι, μήπως μαζεύοντας τὶς ῆρες ἐκριλώστεν μαζί του, τὸ στάρι. Ἀφήστε τα μαζί νὰ μεταλώστουν καὶ τὰ δυὸ ὡς στὸ θέρος καὶ τὸν καιρό τοῦ θέρου θὰ πῶι στοὸς θεριτάδες μαζέψτε πρώτα τὶς ῆρες καὶ τὸν καιρό τοῦ θέρου θὰ πῶι στοὸν θεριτάδες μαζέψτε πρώτα τὶς ῆρες καὶ δέστε τες δεμάτια νάν τὶς κάψουμε, καὶ τὸ στάρι συνάξετε ο στην ἀποθήρη μου."

Καί μιὰ άλλη ἀκόμα παραβολή τοὺς εἰπε λέτοντας "Μοιάζει β βασιλεία τῶν οὐρανῶν σπυρί σινάπι ποῦ τὸ πῆρε κ' ἔσπειρε ἔνας ἄνθρωπος στὸ χωράφι του "ποῦ 'ναι πιὸ μικρὸς ἀπ' ὅλους τοὺς σπόρους, μὰ σὰ μεταλώση, ἔεπερνἢ τὰ χόρτα καὶ τίνεται δείτρο, τόσο ποῦ πὰν τὰ πετούμενα τ' οὐρανοῦ καὶ φωλάζουνε στὰ κλαδιά του." "Αλλη παραβολή τοὺς εἰπε ",Μοιάζει ἡ βασιλεία το μα σάτα στάρι, ὅσο ποῦ ἀνέβηκε ὅλο."

"Όλα αὐτὰ τὰ μλησε ὁ Ἰησούς μὲ παραβολὲς στὰ πλήθη, καὶ χωρίς παραβολή δὲν τοὺς μίλησε τίποτα, τιὰ ν' ἀληθέψη τὸ εἰπωμένο μέσο τοῦ Προφήτη ποῦ λέει 'Θ' ἀνοίξω μὲ παραβολὲς τὸ στόμα μου, θὰ βτάλω τὰ κρυμμένα ἀπ' ὅτα θεμελιώθη ὁ κόσιος.'

### 7. Ἡ φιλολογία μας. (Κωστῆς Παλαμάς, 1902)

Φίλε κύριε, ρωτάτε · ὑπάργει σήμερα φιλολογία στὴν Ἑλλάδα; Άνθρωποι δηλογότι ποῦ νὰ παράτουν ἔρτα λογοτεχγικά, τὰ ώραῖα παιδιά τής Φαντασίας, καὶ ποῦ νὰ προσέχωνται καὶ ποῦ νὰ θαυμάζονται. Αὐτὸ τὸ ὄνομα φιλολογία κοιγὸ σ' ἐμᾶς ἐδιὑ, ὅπως δὲ συμβαίνει άλλου, και για κείνους που σπουδάζουν κ' έρμηνεύουν τούς κλασσικούς, και για κείνους που σπουδάζουν ή έρμηνεύουν τὸν κόσμο γύοω τους καὶ τὰ βάθη τῆς ψυγῆς, δείγνει, πῶς ἡ φαντασία δέν ένει σ' έμας έδω τον τόπο της ξεγωριστό και άναγνωρισμένο καὶ πυργοφύλαχτο καθώς άλλοῦ. "Όμως παντοῦ ή φαντασία ὑπάρχει — "Τὸ Πνεθμα ὅπου θέλει πνεί" — καὶ καμιά φορά θαματουργεί. Είναι φυτά ποῦ άνθίζουνε σὲ δλα τὰ κλίματα: όμως έδω άρρωστημένα καὶ κακόμοιρα, κ' έκει μεστά καὶ ἀκόλαστα. Τὸ εὐτενικώτατο φυτό ποῦ ποιητής όνομάζεται (καὶ ποιητή ᾶς τὸν εἰποῦμε κάθε λαμπροφάνταστο πλάστη κάποιας καλλονής μὲ τὸ λόγο, μὲ τὸν ἦχο, μὲ τὸ χρῶμα, μὲ τὸ σχῆμα, μὲ τὸ ἔργο), τὸ φυτὸ αὐτὸ δὲν ἔχει στὴ χώρα μας μήτε τὴν ἀχάμνια, που θά είνε άλλοτε η που θά είνε άλλου, μήτε το μέστωμα, που δείχνει σὲ ἄλλους τόπους καὶ ποῦ ταίριαζε κ' ἐδώ νὰ δείχνη. Τοῦ ώραίου μας αὐτοῦ συτοῦ δὲν τοῦ σταίει τὸ χώμα, τοῦ λείπει τὸ πλούσιο πότισμα καὶ τὸ γέρι τὸ φροντιστικό, γιὰ νὰ τοῦ κρατθ πάντα γυαλιστερή την πρασινάδα και τ' άνθια δροσόπνοα.

Κ' έτσι καλά, φίλε κύριε. "Εχουμε άνθρώπους διαλεχτούς τής Φαντασίας και τής Τέγνης άξιους. Ποιός με κάποια σκέψι φωτεινή καὶ μὲ κάποια γνώμη ἀνεπηρέαστη θὰ μπορούσε νὰ εἰπή, πῶς φιλολογία δὲν ὑπάρχει στὸν τόπο μας; Αὐτὸς ὁ τόπος είναι βέβαια καλότυχος, γιατί μὲ τὸ σωρὸ τοὺς βγάζει τοὺς ἐμετικοὺς άεροκοπανιστάδες τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἔμμετρων φλυαριῶν καὶ τούς άλλους έκείνους τούς άνήθικους, που έπειδή δέν έγουν δπλα Ισόβαρα γιὰ νὰ γτυπήσουν τὰ ἔργα ποῦ τοὺς κάθονται στὸ στομάχι, παίρνουν άγιες καὶ ίερες ίδεες καὶ πίσω ἀπ' αὐτες ταμπουρώνονται καὶ κλεφτοπόλεμο στένουν κατὰ τῶν δυνατῶν καὶ λυσσαλέα μετατοπίζουν τὰ ζητήματα καὶ μοιάζουν ἐκείνους, ποθ σκεπάζουνε μὲ τὴν ἐθνικὴ σημαία τὰ πιὸ χυδαΐα τους γλεντοκοπήματα, τὰ πάθη τους τὰ πλέον ἀνίδεα. "Όμως αὐτὸς ὁ ίδιος τόπος ἔχει τὸ άτύγημα μέσα του νὰ κρατή καὶ κάποια ὀνόματα, ποῦ κάπως δείγνουν, πώς ἀγάλια ἀγάλια σαλεύουνε κ' έδώ καὶ περπατούν καὶ ὑψώνονται τὰ φιλολογικά μας, καὶ ἴσως γεγναιότερα καὶ ώραιό-

Transcriptionage

τερα άπὸ ἄλλοτε. Περιορίζομαι σὲ μερικά ἀπὸ τὰ ὀνόματα, ποῦ ἀναφέρατε τὶς προάλλες μένα αττὴν «Ἀκστολίν") σας, σῆκ κύριε. Ὁ Βερναδάκης, ὁ Δροσίνης, ὁ Καρκαβίτσας, ὁ Παπαδιαμάντης, ό Μηταάκης, ὁ Μοακάσης, ὁ Μποέμ. Γνωρίζω, πώς τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ὀνόματα αὐτὰ δὲ νοιώσουν κάποιαν ἀνατριβιά ἀποστροφής, ποῦ ἔται ἀσυλλότρατα κοντὰ τὸ ἔνα μὲ τὸ ἄλλο τὰ 'πίσωτα. Τὶ γὰ τίγιι! Έσεῖς αρταίτε, κόρε, ποῦ διώσατε τὴν ἀρορμή.

"Αν κάποια περιφρόνησι πρός τοὺς άλλους καὶ πολύ περιστότερο πρός τοὺς γείτονες ταιριάζει στὸν ποιητή καὶ τοῦ δυναμώνει τὸ έρτο, καθὺς τονώνουν τὸ κορμὶ κάποια πολύ πικρὰ φάρμακα, φοβούμαι, πὸς τοὺ εἶδους αὐτοῦ ἡ περιφάνεια τὸ παραπόνει ἐδὺ πέρα. "Ας εἰναι. "Αν μὲ ρυτάτε, ἐτὴμ πολλὰ ἀνόματα τιμῶ μὲ τὴν τιμή, ποῦ καθενὸς τοῦ πρέπει. Στὴν πατρίδα τῆς πολυθείας τέτοια λατρεία ὸὲν εἰναι ἄπρεπη. "Απρεπη εἰναι ἡ σταυροφορία τοὺ εὐνούρου σχολαστικοῦ κατά τοῦ τολιμησοῦ τεχνίτη, ποῦ νέους δρόμους ψάχνει ν' ἀνοίξη, τοῦ πεζοῦ ἀερολότου, ποῦ φαντάζεται νὰ διασκαλέψη τὸν ποιητή, ποιὰ ἱδὰ πρέπει νὰ τὸν συγκινή καὶ ποιὰ τλῶσσα πρέπει νὰ ατο πρέπει νὰ τὸν συγκινή καὶ ποιὰ τλῶσσα πρέπει νὰ ατο πρέπει νὰ απορτέριξεται!

"Αλλο τὸ ζήτημα, ἄν προσένει ὁ κόσμος στὸν ποιητή. "Η προσοχή ή ἀπροσεξία τοῦ κόσμου δὲν ἔχει τίποτε νὰ κάμη μὲ τὴν ἀξία τοῦ ποιητή, καὶ δὲν είναι (κανὴ νὰ τοῦ σταματήση τὸ έργο. "Ισως άνάγκη νὰ ξεγαστή λιτάκι καὶ νὰ καταφρονεθή τιὰ καιρό ό ποιητής, γιὰ νὰ μείνη πιὸ έλεύτερος νὰ δημιουργήση μέσα στήν εὐεργετική ἀγκαλιά τῆς μητέρας Μοναξιάς. Είναι βαθὺς ὁ στίχος, ποῦ τελειώνει ένα του ποίημα ὁ Σίλλερ<sup>2</sup>) καὶ μπορεί κ' έδω νὰ ταιριαστή: "Ότι γραμμένο είναι νὰ ζήση στὸ τραγούδι, πρέπει νὰ λείψη στη ζωή." "Όταν δμως ή άδιαφορία τύρω παρατεντώνεται, κίντυνος είναι νὰ δυσκολέψη τὰ βήματα τοῦ ποιητή. Ο Βερναδάκης δεν έμποδίζεται να γράψη το "Νικηφόρο Φωκά". μόνο πῶς ἀκόμα δὲν ἐστάθη δυνατὸ νὰ τὸν ἀνεβάση στὸ θέατρο ποῦ θ' ἄξιζε. 'Ο Δροσίνης, μέσα στὶς ἄλλες του φροντίδες, νομίζω πῶς Ζηλότυπα φυλάει στὸ συρτάρι του τὰ πλέον ἄψογα καλλιτεχνήματα. 'Ο Καρκαβίτσας, ἐξόριστος στὰ χιόνια τῶν συγόρων τῶν θεσσαλικῶν, εἶμαι βέβαιος, πῶς δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ τοῦτο. νὰ πλάθη ἀτάλια ἀτάλια μεταλόπνου τὸν "Άρματωλό" του. Μὰ ό ἄνθρωπος δὲ θὰ μπορή πλέον ἀπὸ δικά του κομποδέματα νὰ τυπώνη τὰ βιβλία του, καὶ ὡς στὴν ὥρα ἡ τόλμη τῶν φιλολογικῶν έκδοτών δὲν ἀπλώθηκ' ἐδὼ παραπέρα ἀπὸ τὸν ...Περιπλανώμενο

<sup>1)</sup> Athenische Zeitung, an welche der Aufsatz als Brief gerichtet ist.

<sup>\*)</sup> Schiller.

'Ιουδαΐο" καὶ ἀπὸ τὰ λογής λογής 'Αναγνωσματάρια. 'Ο Παπαδιαμάντης όταν ή ζήτησις των περιοδικών και των έφημερίδων θυμάται κι αὐτόν, προσφέρει κανένα του διηγηματάκι μά είναι μογαδικό φαινόμενο πνευματικής κακομοιριάς, δτι βιβλίο δὲν ἀπόχτησε άκόμα ένας άπὸ τοὺς πιὸ ποιητικοὺς άντιπρόσωπους τῆς νεοβυζαντινής τέχνης. Καὶ τοῦ Μητσάκη τὰ πεζογραφήματα, ποῦ φέρνουν Ζωηρότατη τη βούλα μιᾶς ἐποχής ὀργασμοῦ φυσιοκρατικού σημαντικής κ' ένὸς άναργικού άτομισμού στη γλώσσα μας ἀξιοσπούδαστου, εἶν' ἐλπίδα νὰ τὰ ξεθάψη ποτὲ κανεὶς ἀπὸ κεί που βρίσκονται, σχεδόν άγνώριστα; Δόξα νά γουν τὰ "Παναθήναια"1). Βλέπουμε κάποτε καὶ πότ' ἐκεῖ κομματιαστούς κάποιους ώραίους στίχους του Μαλακάση. "Οσο γιὰ τὸ Μποέμ, ἀπὸ τότε ποῦ καβαλλίκεψε ἀλὰ Νίτσε\*) τὴ Μοῖρα του, καταφρονεῖ, ὡς ταπεινά βέβαια καὶ ώς πρόστυγα, κάθετι ποῦ θὰ τοῦ θυμίζη καὶ τή λέξι ἀκόμα ήθογραφία, πολύ δὲ περισσότερο τη χοντροκοπιά τής Ρούμελης.

Κατάρες καὶ περιγελάσματα γιὰ τὸ "Ρωμαΐικο θέατρο" τοῦ Ψυχάρη δὲν ἔλειψαν, καθώς πάντα. Καὶ τί μ' αὐτό; Μέσα στὶς τρακόσες του σελίδες ή έθνική ψυγή μιλεῖ παλληκαρίσια καὶ μεγαλόστομα, καὶ δὲν ἔχουμε πολυσυνηθίσει σὲ τέτοιο μίλημα (τ' ώμολότησε κ' ένας ἀπὸ τοὺς πλέον τυφλούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς πλέον καλοπροαίρετους πολέμιους τοῦ λεγομένου Ψυχαρισμοῦ, ὁ φίλος μου συντάχτης του "Άγῶνος") 3)· δὲν εἶναι λίγα τὰ μέρη, ποῦ ἀντιφέγγει μέσα στό βιβλίο αὐτό δραματικά κ' έλληνικώτατα ή γυνακολάτρισσα φιλοσοφία του Βινύ, που ξεσπάει κάτι άπὸ τὸ σκληρὸ περιγέλασμα του Άριστοφάνη, που γλυκοκελαϊδάει κάτιτι, που δέν ξέρω γιατί μου θυμίζει ..τ' "Ονειρο της καλοκαιρινής γυγτιάς" τοῦ Σαίξπης. Μέσα σὲ ὅλη τὴν παραζάλη τῆς δημοσιοτραφικής καὶ τής κοινωνικής έργασίας της μία γυναϊκα, ή Καλλιρρόη Παρρέν, μπορεί και καταγίνεται στό γράψιμο τής γενναίας μυθιστορικής τριλογίας της το δεύτερο νεοτυπωμένο μέρος της, "ή Μάγισσα", φανερώνει τὴν κ. Παρρέν συγγραφέα μὲ δύναμι δική της, ποῦ φιλοδοξεί νὰ ξανανιώση τὴν έλληνίδα μέσα στὸ εὐλογημένο βάφτίσμα κάποιου άγγλοσαξονικού ίδανικού μὲ τόλμη καὶ μὲ τέχνη, γιὰ νὰ τὴ ζηλέψουν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς όμοφύλους μας, κ' ἐδὼ καὶ άλλοῦ.

'Ο ,, Έσταυρωμένος Έρως" τοῦ κ. Ξενοπούλου μὲ συγκίνησε άλλοτε σὰν κάτι τόσο ώραῖο, ὤστε νὰ τοῦ ψάλω ἔνα τραγούδι.

<sup>1)</sup> Eine belletristische Zeitschrift. 2) Nietzsche. 2) Eine Zeitung.

Σὲ καιρὸ ποῦ ἡ βδέλλα ρουτίνα βυζαίνει τὸ θέατρο πιὸ ἀνήμερ' άπὸ κάθε ἄλλο είδος φιλολογικής παραγωγής, καὶ ποῦ καὶ μέσα σ' αὐτὸ τὸ πλούσια καταστισμένο Βασιλικὸ Θέατος τώρα μόλις μέλλεται νὰ δοθή ἔνα πρωτόβγαλτο ἔργο, "Οί ἐρασιτέχναι τῆς Ζωής" τοῦ κ. Πώπ, ό ποιητής Χρηστομάνος μὲ τὴ "Νέα Σκηνή" του ἀξίζει νὰ συγκινήση ὅλους ἐκείνους, ποῦ φροντίζουνε γιὰ τὸ ξανάνθισμα τής τόσο ξεπεσμένης δραματικής τέχνης. Είδα την ,, Άλκηστι" τριτύρω σὲ ἀδειανὰ σκαμνιὰ νὰ παίζεται ξαναζωντανέμενη σὲ μιὰ γλώσσα, ποῦ στάζει τὸ χυμὸ τῆς ζωῆς. Μὲ τὶς ύψηλότερες σκηνές τοῦ "Κράτους τοῦ Ζόφου" γαμογελούσανε μερικοί. Καὶ τί μ' αὐτό; Τὸ "Κράτος τοῦ Ζόφου" αἰσχύλειο είναι άριστούργημα, καὶ πόση χάρι πρέπει νὰ χρωστῷ ἡ φιλολογία μας **ἐκείνων, ποῦ τὰ μεγάλα τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν ξένων ποιήματα,** όχι δασκαλικά, άλλά ποιητικά μᾶς τὰ παρουσιάζουνε στή γλώσσα μας, καθώς ό μεταφραστής τής ",'Ιλιάδας" 1), καθώς ό κ. Καλοστούρος με τὸν "Προμηθέα" στὸ "Διόνυσο", καθώς ὁ τρισχαριτωμένος ποιητής τής "Χρυσόφρυδης" μὲ τὸν "Άγαμέμνονα" τοῦ Αἰσχύλου, ποῦ μᾶς ἐτοιμάζει.

Έκει που τέτοια έργα φαίνονται, όσα δειλά και άραιά και άπομονωμένα καὶ άπαρατήρητα, ὑπάργει φιλολογία. Υπάργει ἐκεῖ ποῦ ὁ Βλαχογιάννης στὰ "Προπύλαια" μᾶς δίνει δείγματα ἐξαίσια ποιητικής και πραγματικής διηγηματογραφίας σκαλισμένα στό πιό καθάριο μάρμαρο τής δημοτικής, μᾶς δίνει δείγματα πεζοῦ Ιστορικοῦ λόγου φτερωτού. Υπάρχει έκει που ό Έφταλιώτης, λογογράφος μὲ φλέβα Μεριμέ, βγαλμένος ἀπὸ τὴν ψυχὴ τῶν παραμυθιῶν μας, μας φέρνει τις "Νησιώτικες ίστορίες" και την "Ίστορία τής Ρωμιοσύνης". Υπάρχει έκει που ό Βασιλικός και ό Πορφύρας - ό πρώτος μεφιστοφελικός, ό δεύτερος κάτι σὰν ἀντίλαλος τοῦ Άριελ δέν έσύντριψαν άκόμη τις μουσικόλαλες αίθερόπλαστες φλογέρες τους. Υπάρχει έκει που όλοένα ό ποιητής των "Πολεμικών τραγουδιών" καὶ πιὸ γλυκοὺς ἥχους γεννάει σκυφτὸς ἀπάνω στὸ μαντολίνο του έκει που νέοι, στο "Περιοδικόν" του νευρικού καί νευρώδους Βώκου πρωτοφανέρωτοι, δμως άγνιύριστοι άκόμα καί άτύπωτοι, νέοι πεζογράφοι σὰν τὸ Βουτυρά καὶ σὰν τὸ Μακρή, στιχοπλέχτες σὰν τὸ Δελμούζο, καὶ σὰν τὸν Καμπάνη καὶ σὰν τὸ Δημητριάδη — τιὰ νὰ σημειώσω τοὺς πιὸ τνωστούς μου — μὲ Εαφνίζουν πολλές φορές με τὸ όρμητικὸ περπάτημα τοῦ στίγου τους, μὲ τὴν προσπάθεια νὰ μείνουν μακρειὰ ἀπὸ τὰ χιλιοπατημένα.

 <sup>&#</sup>x27;Aλέξανδρος Πάλλης (s. S. 264).

Υπάρχει φιλολοτία έκεί που 6 Προβελέτητος, σὰ νὰ στενοχωρείται καὶ σὰ νὰ πονή που βρέθηκε βουλευτής, κι ἄλλο δὲν κάνει
παρὰ νὰ όνειρεύεται τὰ μισοτελειωμένα του δράματα καὶ περηφανεύεται, που άπομένει ποιητής Λαμαρτινικός, καὶ cn attendant μός προσφέρει τὸ "Λαοκόντα" του Λεσνιτή κακομπάκιωτατα.
Υπάρχει έκεί που ὑπάρχουν "Παραμιθθια" όλόχυτα ἀπὸ τὴν ἀκερμο 
όκ καιρὰ πλουμίζουν τὸ φιλολοτικό μας οὐρανὸ πλάσματα μιὰς 
άριστοκρατικής χάρις ἐξευτικής, σὰν τὸ "Άσμα τῶν Ἀσμάτων" 
καὶ σὰν τὸ "Βασιλέα Κομφετσά". Υπάρχει ἐκεί που ὑπάρχουν 
τόσοι ἀκόμα τεγνίτες τοῦ πεζοῦ καὶ τοῦ στιχηροῦ λότου, ποῦ ἀν 
δὲν ἔχω τόπο ολ τοὺς ἀναφέρω ἐδώ μαζί, δὲν τοὺς προσέχω 
τὰ τοῦτο λιγύτερο.

Πιούς Εξρε1 Ι Όστερ' από λίγο ή πολύν καιρό, Ιύστερ' από καιμιά δεκαριά χρόνια σες ό Τόιος, σίδε κύρες, η κανένας αλλος νειίπερος διρότεχνός σας, θὰ τράφη: "Μπά, ἐδω και δεκα χρόνια είχαμε ποίησι, δράμα, διήτημα, μὲ τεχνίτες καὶ μὲ τρατουδιστάδες ποῦ δούδευαν καὶ ἀκούγονταν κ' ἐντόπισια ἀφηναν, μὲ κόσμο ποῦ τοὺς τρόριε καὶ ποῦ τοὺς μελετούσε! Τύρρι, ἀδιαφορία καὶ νέχαρ ½ Καὶ πθανιότετα, ὑστερ' άπό δείκα χρόνια δσοι θὰ δετιουρτούνε τύρω στὸ βωμό της τέχνης, θὰ είναι τερώτεροι ἀπό μάς καὶ καλύτεροι. "Ενα μονάχα ὄνομα ξεχωρίζετε μέσα στή τενική ἀφροντισκά καὶ στην έρήμωση, καθώς θέλετε. Τὸ όνομα τοῦ Σολωμοῦ.

Άλλ' ἴσα ἴσα ὁ Σολωμὸς δείχνει φῶς φανερά, ὅτι χρειάζεται καιρός καί κόπος - δικά του είναι τὰ λόγια - γιὰ νὰ χτυπήσ' ή δόξα του ποιητή στὰ μάτια του ξθνούς του, Έκατὸ γρόνια έπρεπε νὰ διαβούνε, τιὰ νὰ προβάλη ἀνατνωρισμένο, καθώς τοῦ πρέπει, ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ συνείδησι τὸ ἔργο του, γιὰ νὰ γίνη κάποια θερμή ἐνέρτεια πρὸς ἀγαλμάτων του ὑψωμοὺς καὶ βιβλίων του τυπώματα, γιὰ νὰ σωπαίνη γύρω στ' ὄνομά του κάθε φιλονεικία φιλολογική καὶ κάθε άμφιβολία, γιὰ νὰ τὸν τιμήσουν καὶ αὐτοῦ τοῦ Κράτους οί πλέον ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι σὰν ἔνα μετάλον ἄνθρωπον. Μὰ σκύψε πιὸ σιμὰ καὶ ψάξε τα δλ' αὐτὰ στογαστικώτερα. βλέπεις πώς ό κόσμος έναν Ισκιο ἀσύστατο τοῦ μετάλου ποιητή. **ἔτσι στὰ τυφλά, προσκυνάει, καὶ πῶς μὲ τὸν ἀληθινὸ καὶ μὲ τὸν** άκέριο Σολωμό, καθώς του άξίζει να τνωριστή, άκόμα δέν καλογνωρίστηκε. Άπὸ τὰ 97 πολεμάμε νὰ τοῦ πανηγυρίσουμε τὰ έκατὸ χρόνια του, κι όλο γιὰ κείνον ἐπιτροπὲς κ' ἐπιτροπὲς Ζητιανεύουν, κι ἀκόμα δὲν τὸ κατορθώσαμε, ἔνα ἔθνος όλόκληρο, γιὰ τὸν άσύγκριτο ποιητή του. Υπάρχουν ἄνθρωποι - καὶ δὲν είναι οί

πιὸ λίτοι - ποῦ τὸν ξέρουν μονάς ἀπὸ τὴν "Ξανθούλα" καὶ άπὸ τὰ δύο πρώτα τετράστιγα τοῦ Ύμνου καὶ δὲ γυρεύουν τίποτε παραπάνω: ἀκούνε, πῶς μετάλος εἶναι ποιητής, δὲν ἀκούνε νὰ τὸν περιτελούν καὶ νὰ τὸν ἀναθεματίζουν ὅπως ἄλλους - πιστεύουν άγαθώτατα, πῶς κάτι βέβαια ξεχωριστό θὰ εἶναι, πείθουν τὸν έαυτό τους, πῶς ἔτσι θὰ εἶναι, χασμουρειούνται, ἀνακλαδίζονται, καὶ πέφτουν εὐχαριστημένοι νὰ κοιμηθούν. Υπάρχουν ἄλλοι σοφολογιώτατοι, δει τόσον συμβιβαστικοί, καὶ λογικώτεροι, ποῦ, φυσικώτατα, είναι ἀνήμποροι νὰ γωνέψουν τὴν τέγνη καὶ τὴ φήμη του ψάλτη τών "Ελεύθερων Πολιορκημένων" μόνο που δέν έχουν ἀκόμη τὸ θάρρος καὶ τὴ δύναμι, νὰ εἰποῦνε καὶ γιὰ κεῖνον άφοβα καὶ μεγαλόφωνα καὶ ξέγνοιαστα όσα κοπανίζουν γιὰ άλλους, ποθ μέσα τους κάποιο αίμα βράζει Σολωμικό, μὰ ποθ δέν τους λαμπρύνει καὶ τοῦ Σολωμοῦ ἡ δόξα. Κάποια ἀναποδιὰ ίλαροτρατική έδω πέρα φανερή τίνεται στό νοῦ στὸ στογαστικό. Ό Σολωμός βέβαια δὲ δοξάζεται ἔτσι ξεχωριστά, γιὰ τὴν ἀγάπη του πρός την πατρίδα ό πατριωτισμός, γρέος ίερο του άνθρώπου, δὲ φτάνει μόνος νὰ φορέση τοῦ ποιητή τὸ στέφανο τῆς ἀθανασίας· στὰ έργα τῆς Τέχνης τ' άγαθὰ αἰσθήματα δὲν ἐξετάζονται. "Υμνούς ποὸς την έλευθερία και ποὸς τὸν ἀτώνα μας ἔτραψαν μὲ ἀνάλογη όρμὴ φιλοπατρίας, σύγχρονοι τοῦ Σολωμοῦ, στὴν ἴδια έποχην ἀπάνω κάτω, ὁ Ρίζος Νερουλός, ὁ Πανατιώτης Σούτσος καὶ άλλοι. Καὶ πῶς ἐκεῖνοι δὲ λογαριάζονται γιὰ τοῦτο, καὶ πῶς τούς στίχους έκείνων τούς θάψαμε βαθειά στὰ χώματα τῆς λήθης, πῶς δὲν ἀγωνιζόμαστε κ' ἐκείνων τ' ἀγάλματα νὰ στήσουμε; Γιατί έκείνοι, δσο κι αν δείχνουν πλούσια την άγάπη της πατρίδας, έχουνε στενή τή φαντασία καὶ μικρή τήν τέχνη, άγνάντια στό μεγαλοφάνταστο καὶ στὸ μεγάλοτεχνο τραγουδιστή τοῦ Ύμνου. Γιατί δὲ δοξάζομε τὸν ἄνθρωπο μὲ τὴν καρδιάν, άλλὰ τὸν ποιητή μὲ τὸ νοῦ, τὴ φαντασία καὶ τὴ θεία πνοή, τὴν ἰδέα καὶ τὴ μορφή, τὸ στίχο καὶ τὸ ρυθμό, τὴ τλώσσα καὶ τὸ λότο τοῦ Σολωμοῦ άχωριστα. Κ' έδω είναι ή άναποδιά. Ό Σολωμός ψηλά ν' άναστυλώνεται καὶ νὰ καμαρώνεται ἀπὸ λαὸν όλόκληρο, καὶ ὅσοι βλέπουν πρὸς ἐκεῖνον, καὶ ὁμόφυλοί του εἶναι καὶ ὁμόθοπσκοι καὶ μ' ένα τρόπο ξεχωριστὸν ὁ καθένας, ὅμως ἐκείνου σὰ νὰ φιλοδοξοῦνε νὰ συμπληρώσουν τὸ ἔργο, μόνο πῶς δὲν κομματιάζονται ἀπὸ κάποιους πολυθόρυβους καὶ ξαφνισμένους, ποῦ πέφτουν καταπάνου τους κράζοντας καί θυμίζοντας τούς κοράκες της Πινδαρικής ώδης.

Υπάρχει μάλιστα φιλολογία. Δὲ θὰ εἰπη μ' αὐτό, πῶς δλα ρόδινα τὰ βλέπω, καὶ πῶς κάθε στίγο καὶ πῶς κάθε γραμμὴ τὰ

ρουφῶ σὰ τάλα. Ύπάρχει, όμως μπορούσε καλύτερα καὶ πλουστώτερα νὰ ὁπάρχη: μὰ ἡ ἀφορμὴ, ποῦ κραπτέ κάπως ἀστενκὴ καὶ κάπως δεμένη τὴ φιλολοτία μας, είναι πιὸ πολὸ ἐξωτερική, δὲν είναι τόσο ἐσωτερική: δὲ φταίει τόσο ὁ νοῦς, ὅσον ὁ ἀξρας τύρω του. 'Έκωμα στὴν ἀρχὴ τὴν παρατήρηση, πὰς τὰ ἔρτα τῆς φαντασίας δὲν ἔχουν ὄνομα ἔξχωριστό στὰν τόπο μας. Είναι καὶ κτίπ ἀλλο, ποῦ δὲ συμβαίνει μοναχά σ' ἐμάς ἐδωί. 'Ή πέννα είναι τὸ κοινὸν ὅρτανο, ποῦ σημειώνει τὴ γνώμη του καὶ ὁ ποιητής καὶ κάθε μελανωτής τοῦ χαρτιοῦ. Καὶ λοιπὸν ὁ μελανωτής φαντάστηκε, πῶς συγτενεύει μὲ τὸν ποιητή, καὶ πῶς ἔξε ὑκαίωμα ν' ἀκουστὴ καὶ νὰ τιμηθῷ σὰν ἐκείνον καὶ νὰ τὸν ἔπικρίνη καὶ αὰ τὸν σφυρίξη! Καὶ λοιπόν σταυροφορία κατὰ τοῦ ποιπή, σὰν τὸν πόλεμο, ποῦ θὰ κήρυτταν στεῖρες γυναίκες καὶ γεροντοκόριτσα κατὰ μπτέρων, ποῦ καὶ πρότιταν ὁμορφαίς ὰν ὸν ἐνείναι τὰ παθίους, πάλὶ Βραρίνουν πὸ πολὸ ἀπὸ τοῦς ἄγονους σταυροφόρους.

### III. Dialektproben.

#### 1. Aus Bova.

(Unteritalien, unweit Reggio)

In diesem und dem folgenden Stück ist die von den Herausgebern Morosi und Comparetti angewandte Umschrift ( $v_d$ i. § 1 Ann.) beibehalten worden: einige Zeichen sind der italienischen Orthographie entnommen, so  $cchi = k_1 = c(\gamma t^2 dz$  (aber  $t\delta = t^2 z$ ),  $g_0 = \gamma t$ ,  $\kappa^*_1 \in t$  ist  $-\tau \delta \in \{1,7\}$ , k = deutschen <math>k (Spiritus apper),  $\delta = z$ ; über  $d\delta \in S$  31 Ann. 2.

Mágnii) kazeddal), me kannii) peldnii), Na peldnii me kinni esil, kazedda. Sa mme tiinda') lucchiddal y kanundi, Mu sérri tiri gardla me tiri gordelda. Sa mmu platégui'), pétši će jeldi, To jóco') mu kdnni ti aluşudélda. Ma čini iméra kati firji na trti, Na u siro to mu sa mmla avdélda.

Übersetzung in die Form der Gemeinsprache:

Όμορφο κορίτσι, μέ κάνεις νά πεθάνω, Νά πεθάνω μέ κάνεις όδυ, κορίτσι · Σά(ν) μέ τοθνα') ματάκαι (μέ) θωρείς, Μοῦ σέρνεις τὴν καρδιά μέ τὴν κορδέλα. Σά(ν) μέ μλαίες, πατάζεις καί τελάεις, Τό παιγνίδι μου κάνεις τῆς άλωποθς. Μά κείνη μέρα καλή ξετι νά ξρθη, Νά σου σύρω τό σίμα σά(γ) μιά βδύλλα.

<sup>1)</sup> magno 'schön'. 1) 'Mådchen'. ') s. § 29 Ann. ') Rest des Infinitivs, vg. § 27 Ann. 1; im folgenden Vers ist die Form wie ein erstarrter Konjunktiv (3. Pers. st. der 1.) behandelt. ') Vgl. § 144. ') Italien. Wort mit griechischem Suffix (-dxi). ') § 23 Ann. ') Italien. Wort.

Thumb, Neugriech. Grammatik. 2. Aufl.

#### Aus Calimera in der Terra d'Otranto. (Unteritalien, unweit Lecce)

Über die Schreibung s. die Bemerkung zu No. 1.  $c = \kappa$  vor a, s, u;  $ch = \kappa$  vor e, i;  $c = \tau \delta$ ; gh vor  $e, i = \gamma(j)$ ;  $z = \zeta$ ;  $dd = \phi \phi$  in No. 1:  $\psi$  hat den Wert von fe, s. § 35 Anm. 2.

#### Calédda 1) wiximmu.

Epóa ) a máddia dicúma ecanonistisusi ), i cardia mu en m'écame pléo ) na plóso ), ce pánda pensé! ) se sóna ce léli ) nu cisis na milisume ph'iestna, e mu cáddi pensé! ) se sóna ce léli i ) nu véro (»), evotó (») (utreu sto spitissu; ce póa cúo i foní ndichéddasu (»), xánno o milimma, a máddiu mu seurázume, o missomu (») o szí nodsi (») pesamméno (»), a polica tellume pló na pradisume cmbró, ce épetta (») eci mésa, an evó en pensone (») ca (») mu sézune jelási (») ecíni pu en eyérune ti éyo sti cardiamu ce possi lúmera (») esti móvalo eltito ») eméra pu ca («») ecanonistosma «»).

Pistéo ca ettéli ádda lója — súpa posso se gapó — ghizi árte se séna na mu pli posso me gapá. Elimonizi\*) na mu mbiéwii\*i in agápissu? Cámeto préstu\*), ca eró stéo\*o me éna póda cimésa ce me táddo séna umma.

Stásu cali ce pénsa 21) pánda se ména.

#### Übersetzung in die Form der Gemeinsprache: Καλή ψυχή μου.

"Όταν τά μάτα τά δικά μας ανταμιθήκανε, ή καρδιά μου δε μ' καμε πιο να κοιμηθώ και πάντα ουλλογίζεται σ' όδυνα, καί θόλει ν' άκοδοση νά μιλήσουνε γιὰ σένα και με βάλλει άπο μέσα, καί χιμοίς να ξέρμι, έρχομαι έδιμ πέρα στό σπίτι σου καί δταν άκοδω τή φωνή τή δική σου, χάνω τό μίλημα, τή μάττα μου θαμπίνονται, το πρόσωπό μου μπορείς νά το λίμλημα τη μάτια μου θαμπίνονται, το πρόσωπό μου μπορείς νά το με προσωπό με το και με το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το και το

<sup>1) -</sup>edda d. i. -ella, italien. Deminutivsuffix. \*) epóa = ὁπόταν, üher den Ausfall des τ s. § 22 Anm.; auch anlautendes τ ist im Artikel (0 = τό, i = τὴν) ausgefallen. \*) Vgl. Anm. 22; über die Endung s. § 214 Anm. 4. 4) pléo s. § 10 Anm. 1. 4) plónno 'schlafe'. 6) § 199 I, 1a Anm. Der Stamm des Wortes ist italienisch (pensare). 7) s. § 20 Anm. 1. \*) 'es treibt mich aus dem Hause' (pu éssu = ἀπὸ ἔσω). 10) § 35 Anm. 2. 11) "ich komme heran". 11) § 143 Anm. 2. 14) § 224.3 Anm. 3. 18) § 20 Anm. 1. italien. 16) § 14 Anm. 2. 17) italien. Form. 18) ital. ca = che 'daß'. 19) italien. την (vgl. ettélune aus en télune); κειός § 146 Anm. 1. \*1) Vgl. Anm. 18: ca hier pleonastisch. 28) Der Passivaorist zeigt hier eine Erweiterung mit -sa- st. -κα- oder -να- (vgl. § 208). \*1) s. S. 129. 24) mbiéro italien. Verbum mit griech. Präsensbildung (-εύω). 25) italien. 26) § 22 Anm. \*1) italien, Form (Imperativ zu pensare),

φωνάσης πεθαμμένο, τά πόδια δέ(ν) θέλουνε πιό νά περπατήσουνε έμπρός, καί (θά) έπεφτα έκεί μέσα, ἄν έγιὐ δέ συλλογιζόμουνα, πῶς fiθελα μὲ γελάσει έκείνοι ποῦ δέν ἡΕέρουνε, τί έχω στὴν καρδιά μου καὶ πόση φωτιά ἐσῦ μόβαλες όκείνη τὴν ἡμέρα ποῦ ἀνταμωθήκαμε.

Πιστεύω πῶς δὲ θέλεις άλλα λόγια — σοῦ 'πα πόσο σ' ἀγαπῶ — πρέπει τώρα σ' ἐσένα νὰ μοῦ πῆς πόσο μ' ἀγαπῆς. Λησμονῆς νὰ μοῦ δώσης τὴν ἀγάπη σου; Κάμε το γλήγορα, γιατί στέκω μὲ ἔνα πόδι ἐκεῖ μέσα κα] μὲ τ' ἄλλο σ' ἔνα μνῆμα.

Στάσου καλή και συλλογίζου πάντα σ' έμένα.

#### 3. Maina.

Wegen der Aussprache des  $\sigma$  und Z vgl. § 28; ich habe jedoch einigemal reines  $\sigma$  bei wiederboltem Abhören deutlich gehört. Was den gelegentlichen Abhall des  $\prec$  betrifft, so war es manchmal ganz schwach börbar. Über  $\tau \delta = \kappa$  vgl. § 17.

Zum sachlichen Verständnis der beiden Klagelieder, die ich nach dem Diktat meines maniatischen Agojaten im Jahre 1894 niedergeschrieben habe, füge ich (etwas gekürzt) die Auskunst bei, die ich dem ausgezeichneten Kenner der neugriechischen Volkskunde, Herrn Professor N. G. Politis in Athen, verdanke: "Die beiden Klagelieder gehören zu den volkstümlichsten in der Maina. Beide bezieben sich auf Ereignisse im 4. Jahrzehnt des verflossenen (neunzehnten) Jahrhunderts. Das erste (a) ist ein Klagelied auf den Tod der Παρασκευή (Παραδτδή), der Tochter eines gewissen Γρηγόρις oder Ληγόρις (Ληγορίτδα). Die Klagende trägt ihr auf, den toten Verwandten in der 'Unterwelt' Nachrichten über schweres Unglück zu bringen, das die Familie betroffen bat, nämlich, daß das befestigte Wobnhaus (die 'Burg') der Familie von den Feinden belagert werde. Der belagerte Führer der Familie ist Γιώργος Σκυλακονιάννης, der im Jahre 1834 an dem Aufstand der Maniaten gegen die Regentschaft des Königs Otto teilnahm. Die Belagerer sind die mit den bayrischen Truppen unter General Feder verbündeten Maniaten. Διακονοδιτόαίακας ist ein Maniate mit Namen Δικαΐος (s. die Note 4). Der 'Bastard' (μοθλος) der Κατόεβαρδοῦ oder richtiger die Bastarde der K, waren feige und dumme Söhne einer reichen Witwe, die 'Kaninchen' der A100 sind die feigen Söhne der Frau eines gewissen 'Haiac, die in verächtlicher Weise nach der Mutter genannt werden. Der Belagerte (Σκυλακογιάννης) wurde gefangen genommen und starb in Tripolitsa im Gefängnis.

Berühmt ist auch das Klagelied der Αγγοροῦ (b) wegen seines Stoffes, einer maniatischen Vendetta, die in besonderer Weise eich abspielte. Den Gatten der Αγγοροῦ, den Αγγόρος Βότουλος, halte Πέτρος Λόστουλος elößet, der war derselben Familie angehörte, aber nach dem Mord mit seinen eigenen Verwandten in Zwiespalt kam, welche die Pflicht hatten, den Ermordeten zu rächen. Aber wegen der verwandteshaltlichen Bande zum Morder vernachlössigten sie diese Pflicht. Die Frau des Ermordeten (die Αγγοροῦ) kam einmal zum Besuch ihrer Verwandten nach Alika, einem Dorf im Bezirk Messa; auf dem Wege dorthin kam sie am Dorfe Χπηλιαντάνικα (beim Dorfe Μπολαροιῦ) vorbei. In Σπ. sah sie die nahen Verwandten des Mörders und selbst den Mörder ihres Gatten. Sie grüßte,

die Verwandten erwiderten den Gruß, aber der Mörder grüßte nicht nur nicht, sondern verhöhtet eis osgan, indem er ein Wörtspiel mit dem Namen ihres Gatten Béroukog (βετούλι "Zicklein) macht. Der Mörder Λιόπουλος schlägt ironisch vor, Blutgeld für ihren Gatten zu zahlen, und berechnet den Wert auf höchstens 9 Piaster, d. h. ungefähr den Kaufpreis eines guten Zickleins. Die Witte, enträtseit ber die Beleidigung, zeigt ihre seelische Erregung, als sie zu ühren Verwandten kam, findem sie deren Gruß nicht erwidert. Ihr Schwager Jannis merkt, daß etwas Ernstes vorliegt, er nähert sich ihr und erfährt die Worte des Mörders. In andern Varianten macht die Artypool öhm Vorwärfe, daß er seinen Brude ungrächt läßt. Zornig ergreift Jannis das Gewehr und tötet aus dem Hinterhalt mit Hilfe der Teufels den Λιόπουλος bei seinem Hause. Æ flicht und rettet sich in das Haus des Σκυλακογιάνγης, auf welchen sich Lied a hesieht."

a. Μοιρολόγι aus Kitta.

"Ε, Λητορίτόα Παραστόή, "Αν εν τόαι παξ ότην κάτου έξι "), Να πιξ τούν άθρυμπων ") μα "), "Ότι το κάτρο κρούμεται Τό κρούει ό Βαβουλόλιας Τόαι ό Διακονούνταίακας ") Τόαι ό Διακονούνταίακας ") Τόαι ό μούλος τίς Κατάβαρδους Τόαι τά κουνέλια τίς Λιοῦξ. "Ελα να δυφωνήδωμε "Αντρε ") Σνοιτίτά ") όυντετά Σέροντες") τόαι μικρά παιλά "), Νὰ την εβτάλωμ" όπο "πά Τι ξειτονία την καϊτά "), Γιατί ζωιλ δεν ένου.

b. Μοιρολόγι aus Μπολαριοί.

Μιὰ όκολη τόαι μιὰ τόυρατόη Τόαὶ μιὰ δευτέρα τῆ <sup>6</sup>) Λαμπρῆξ "Οντ' ἀρὰινιάἀτ' ἡ Ληγορο0 Νὰ πὰ ότοῦν ἀθρωπῶνε τηξ, Βάζἐι <sup>6</sup>) κουλλούβα <sup>6</sup>) ότημ ποϊὸά, Κότঝν' αὐτὰ ἀτή ἐουναριά.

 $<sup>^{9}</sup>$  § 27.  $^{9}$  § 63.  $^{8}$ ) = μ $^{6}$ C.  $^{9}$  Der Name Δικαΐος wird durch bioxovo- (= bioxovidpic) 'Bettler' und das pejorative Suffix -ακας verächtlich gemacht (Politis).  $^{8}$ 9 § 29 Ann.  $^{9}$ 9 § 8 Ann.  $^{9}$ 9 § 8 Ann.  $^{9}$ 9 § 8 Ann.

Πέρασ΄ ἀπὸ τοὺς Μπουλαϊροὺς Τόμ ἀπὸ τὰ Σπηλιωτάμνικα.

Χάμου ότη ρούγα κάθουντα\*),

Τόι δλους τους ἐσαιρέτισε ), Κανένα 10) δὲν ἐμίλησε,

Μ' δ 11) Πέτρος δ Λιόπουλος

Είπε· "Καλῶξ τὴ Ληγοροῦ, Καλῶς τη, καλῶς ὤοιἦες.

Μωῖρή ), ἄμ πὰς στοῦν ἀθρωπῶνε σου, Πέξ τουξ νὰ κάμουμε καλά,

Τό' ἐμεῖς τοὺς τὸ πλερώνομε

. Τσείνο τὸ παλιοβέτουλο 13) Νὴ ἔξι γρόσα νὴ τσ' έφτα,

Ε, ότην ἀκρίβεια αξ πάει τό' εϊννιά".

'Ετόείνη ρεῖτενίστητόε Τό' ἐδιάη 18) στοῦν ἀθρωπῶνε της,

Χάμου ότη ρούγα πέρασε

Τσαὶ δὲν τοὺς ἐσαιρέτισε.

Ζάννης.¹) σοφός τόαι γνωστικός Σηκώθητός τόαι την έφτασε

"Μωϊρή, καλῶξ τὴ Ληγοροῦ,

Καλῶς τη, καλῶς ὥρισες,

Μωϊρή, τί 'ναι ή πίκρα ζου,

Τί 'ναι τὸ μαράζι ζου;" — "Τί νὰ ζὲ<sup>11</sup>) 'ποῦ, ἀφεντάτόι μου,

Πέρασ΄ ἀπὸ τοὺ Μπουλαϊροὺς

Τόι ἀπὸ τὰ Σπηλιωτάϊνικα. Χάμου ότη ρούγα κάθουντα,

Τόι δλους τοὺς ἐσαιρέιτισα, Κανένα 10) δὲ μοῦ μίλησε,

Μ' ὁ Πέτρος ὁ Λιόπουλος

Είπε 'Καλῶς τὴ Ληγοροῦ,

"Αν πάξ στοῦν άθρωπῶνε ζου, Πέζ τους νὰ κάμουμε καλά,

Τό' ἐμεῖς τοὺς τὸ πλερώνομε Τότεῖνο τὸ παλιοβέτουλο 12)

 <sup>\*) 3.</sup> Plur.
 \*) § 21.
 \*(\*) = κανένας.
 \*(\*) = μόνο δ.
 \*(\*) s. die
 \*(\*) § 135 Anm. 1.

Νὴ ἔξι γρόσα νὴ τό' έφτά, "Ε, στην άκρίβεια αξ πάει τό' ειννιά'." Ζάννης ερειτενιότητός, Στὸ ὅπίτι του ἐϊδάητόε 15). "Γιά δό 16) μου, γύφη, τὸ σαλμα, Νά πάω Žά 1) τὸ βόδι μα 8), Τάι α δέν έρθου 17) ψέ τὸ πρωί. Ρίἔετε τὸ γαλίτόι μου 18) Τά' ἐμένα μὲ τοῦ Βέτουλα". Στό δρόμο ποῦι 19) ἐπάϊζαινε 20), Ένα βετούλι βέλαξε.

## ... Έλα κοντά μου, σαϊτανά, 4. Ägina.

Νάι η διορδώσου τη δουλειά".

## 'Ο βασιλέας "Υπνος.

Μία1) φορά τσ'2) ένα τσαιρό2) ήτανε ένας βασιλέας1), "Υπνος τ' ὄνομά του. Δίπλα είς τὸ παλάτι ἐκαθότανε μία φτωχή κόρη τσαὶ ἔενοδούλευε τσαὶ Ἰζοῦσε. Ἐνυχτόρευε τσαὶ ὅντες τῆς έργότανε ὁ ϋπνος νὰ τσουμηθή<sup>3</sup>), ἔπαιρνε κουτσία τσ' ἔτρωε τσ' έλες: "ήρθες, ύπνε, καλώς ήρθες, φάε κουτσία τσαὶ φύτε." Άπ' όξω ήτανε ή δωδεκάδα τοῦ βασιλέα τσ' ἄκουτσε 4) νὰ λέη ή κόρη: "ήρθες, ύπνε, καλώς ήρθες, φάε κουτσία τσαὶ φύγε." Είπανε: "σ' αὐτή τή φτωχή κόρη είναι ὁ βασιλέας μας μέσα." Την άλλη νύντα πήγε ή δωδεκάδα του βασιλέα ν' άκούση τί θὰ είπη. Έτσείνη νυχτόρευε, τσ' ὅντες τῆς ἐρχότανε ὁ ὖπνος, ἔλεε: "ἦρθες, ύπνε, καλώς ἦρθες, πάρε τὸ σκαμνὶ τσαὶ κάτσε." Αὐτοὶ ἐλέανε ... δ βασιλέας μας είναι μέσα." Τὴν ἄλλη νύγτα πάλι ἡ δωδεκάδα έπηγε ν' ἀκούση, τί θὰ είπη ή κόρη, τσ' ἄκουτσε τὰ ἴδια λόγια. Τότες ἐπήτε ή δωδεκάδα στη μάννα τοῦ βασιλέα τσαὶ της είπε, ότι ὁ βασιλέας παγαίνει κάθε νύχτα σ' αὐτῆς τῆς φτωχῆς κόρης τὸ σπίπ. "Όντες τ' ἄκουτσε ἡ μάννα του, τὸν ἐφώναξε τσαὶ τοῦ

<sup>15) 8 208.</sup> 16) = δώσε (δός). 17) § 213 Anm. 3. Sinn ist: 'betrachtet auch mich wie den Béroukac als Toten'. In Griechenland ist die Sitte verbreitet, an der Stelle, wo ein Mord geschah, Steine aufzuhäufen. 19) = ποθ. 10) = ἐπάγαινε.

<sup>1)</sup> s. § 10 Anm. 1. 1) § 17. 2) § 6 Anm. 4 und § 17 Anm. 4) 8 202 Anm. 1.

είπε: "πώς καταφρονάεις τὸν ἐαυτό σου, βασιλέας ἐσὺ καταδέχεσαι νὰ παγαίνης κάθε νύχτα σ' αὐτῆς τῆς φτωχής κόρης τὸ σπίτι;" — "Έτὰ οὖτε κάν τὴν ἔχω Ἰοωμένα στὰ μάτια μου." — "Νὰ πάψης στὸ ἐξῆς, παιδί μου, νὰ πηγαίνης. Γιατί; διότι δὲ σοῦ κάμα τιμά."

Έφωναξε τσ' αὐτή τή φτωχή κόρη τσαί τής εἶπε ",στό έξης νὰ μὴν ἔχης τὴ σχέσι τοῦ βασιλέα, νὰ μὴν τὸν δέχεσαι στὸ σπίτι σου, τιατί τί έγεις νὰ περάσης!" - Τῆς εἶπε: "ποτὲ δὲν έτινε τούτο· γιατί είμαι ἄξα<sup>5</sup>) 'γὼ μία φτωχή κόρη νὰ δέχωμαι τὸ βασιλέα στὸ σπίτι μου; " Άλλὰ τὸ 'πῆρε πολὺ ἐπιπόνου ἡ κόρη, δὲν ἥξερε τί νὰ κάνη. Τῆς ἔλεαν ὅλοι, ὅτι ὁ βασιλέας ἐπήγαινε στὸ σπίτι της. Πιάνει λοιπὸν τσαὶ βάνει πανιά στη τὄουλία 3) της τσαὶ κάνει τὸ ψευτογγαστρωμένο, βγαίνει ὄξω στὴν αὐλή, κάθεται πάνω σὲ μία ψάθα τσαὶ δένει στὴν ἄκρη της ἔνα ἀλόχτερα τσαὶ τραβούσε τη ψάθα σὰ καρότσα. Ἐπεράκανε 4) τρεῖς μοῖρες, την είδανε τσ' έγελάκανε μ' όλη τους την καρδία τσαὶ είπανε: ,,τρεῖς χρόνους είχαμε νὰ τελάσωμε τσ' αὐτή μᾶς ἔκανε νὰ τελάσωμε μ' όλη μας τὴν καρδία: τί νὰ τῆς εὐκηθοῦμε; νὰ τῆς εὐκηθοῦμε τὸ ψευτογγάστρωμά της νὰ γίνη ἀληθινό, νὰ βρεθή στὰ χέρια της ένα παιδί ίδιος ό βοσιλέας Ύπνος ή ψάθα νὰ γίνη μία αμαξα χρυσή, ὁ ἀλόχτερας νὰ τίνη ἔνα ἄτι χρυσό, τσ' αὐτή νὰ κάθεται στή μέση τής καρότσας τσαὶ νὰ βρεθή στοῦ παλατίου την πόρτα, τσαί να ζητήσουνε όλοι τιὰ βασίλισσα τσαί να πάρη τὸ βασιλέα τὸν "Υπνο νὰ τίνη βασίλισσα."

΄Ω τοῦ θάματος νὰ τίνουν δλα ὅπως τῆς εὐκηθήναν' θ) οι μοῖρες, νὰ τὴ ὑετρούνε δλοι μὲ μετάλη εὐκαρίτηση, τὸ παδὶ νὰ είναι Ιδιος ὁ βασιλέας ὁ Ύπνος, νὰ εἰποῦνε ὅλοι: χτὸ παιδὶ είναι τοῦ βασιλέα Ύπνου, τσαὶ πρέπει νὰ τὴ στεφανωθη. Τοῦ λέε ἡ μάννα του, τῆ κάθεσαι; Τὸ παιδὶ είναι δικό σου τσαὶ πρέπει νὰ τὴ στεφανωθης. Τόπες τσ' ὁ βασιλέας τὸ πίστεψε τσ' αὐτὸς το' ἀποφάσιτσε νὰ τὴ στεφανωθη. Άρτανα, τούμπανα, χαρές με τγάλες: τὴ στεφανώθητα ὁ βασιλέας τὸ " ἔτινε βασιλίσας εἰκαθίτσε στὸ θρόνο τσ' ἔζούσανε ἐτσεῖνοι καλὰ ἐτσεῖ, τσ' ἐμεῖς ἐδιὐ πιὸ καλύτεσο.

#### 5 Ins.

Das Märchen wurde mir von einer hochbejahrten Frau aus dem Volke erzählt; bemerkenswert ist die Mischung mit Formen, die nicht dialektecht sind. Palatalisiets  $\kappa$  (§ 17) wurde meist  $\tau\sigma$  gesprochen, näherte sich aber oft einem  $\tau\delta$  ( $\tau\sigma$ ).

<sup>\*) § 10</sup> Anm. 4. ") § 208 und § 221 Anm. 3.

#### 'Ο Φιορεδίνος.

"Ήτον ένας βασιλέας τσαί είχε κακουσά στό τσεφάλι. βασιλέας τσαί μὲ τή κακουσά μπορούσε νὰ παρισιαστή. Τό μεταχειρίζουδα πολλοί γιατροί, νὰ γιάνη ή λέπρα, ποῦ είχε στό τσεφάλι του. Μέσα στσοί πολλοί γιατροί!) εύρθη ένας άλλος γιατρός. Τοῦ λέει ό γιατρός, "βασιλέα μου, δὲ γιαίνες μὲ γιατρικά, ἄ δὲν εὕρης ένα βασιλόπαιδο νὰ τὸ σφάξης, νὰ τριφτή τὸ γαίμα του νὰ γένη καλά". 'Αφοῦ τοῦ τὸ πε ὁ γιατρός, ἐρχίνισε ν' ἀναστενάζτη', "ποῦ δέ βρω τέτορ παιδι νὰ τὸ σφάξω;" 'Ἡ κόρη του ἡ πρώτη τοῦ λέει. "Γιάδα") ἀνσστενάζεις;" — "Γιατί τὸν έχω ἀτώρι νὰ μοῦ φέρη αὐτὸ τὸ παιδί". Τοῦ λέει ἡ κόρη του ",μὴ πικραίνεσαι τσαί κάμε ξν' ἀρμαμέλο") βασίλικό, νὰ γίνω καπετάγιος, ἡ μιά σου κόρη νὰ ξιμπη καμφρίφα, ἡ άλλη λοστρόμος: νὰ βάλης δλη τὰ κουβάνια μέσα τσαί του ιασυνέρους.

Επειτα ήφυε τὸ πλοῖο τσαὶ πάει στὴν Εὐρώπη, ὅπου ἤξεραν, ότι είναι ένας βασιλέας τσ' είχε μόνον ένα παιδί σερνικό. 'Ως καθώς τὸ βλέπει ὁ βασιλέας τὸ πλοῖο, λέει τσή βασίλισσας: "σήκω, βασίλισσα, νὰ συγυριστής τσαὶ αὐτὸ τὸ πλοῖο ποῦ 'ρχεται είναι βασιλικό, τσαί κανένας βασιλέας μᾶς τὸ κάνει πεστσέσι". Τότε φεύτει ό βασιλέας τσ' ή βασίλισσα τσαὶ τὸ παιδί τωνε ό Φιορεάινος \*) τσ' έπηαν στό πλοίο το βασιλικό. 'Ως καθώς τὸ είδαν τὸ παιδί, τοῦ 'κάμαν τόσες τσιριμόνιες τσαὶ κοδλιμέντα: τότε ήβγαλαν τὰ φαητά τσαὶ κάθισα νὰ φάνε. Μετά τὸ δεῖπνο σερβίρανε τσοί καφέδες, στοῦ παιδιοῦ τὸ gaφè<sup>2</sup>) είχαν ῦπνο· έτσοιμήθη τὸ παιδί. Λέει ή βασίλισσα στὸ βασιλέα "βασιλέα μου πολυχρονεμένε μου, να φύωμε, γιατί έπέρασε ή ώρα". Έτσείνες οί κόρες στσέπασαν τὸ παιδί τσαὶ τοῦ 'δωσαν τσαὶ ἄλλο ὕπνο. τσαὶ πῆε τὸ παιδὶ στὸν ἄλλο κόσμο\*). 'Η βασίλισσα έπῆε τσαὶ τοῦ λέει ... σήκω, παιδί μου, νὰ πηαίνουμε". Τότε παρισιαστήκανε έμπρός της έτσείνες οἱ κόρες τοῦ ἀλλουνοῦ βασιλέα τσ' εἶπαν: ,,γιατί θὰ πάρης τὸ παιδί σου νὰ κρυώση, ποῦ εἶναι νύχτα; Μήπως τσ' εξμαστε κουρσάριδες τσαί φοβείσαι; 'Εμείς εξμαστε βασιλικό άρμαμέδο. Τὸ πρωί θὰ τὸ σηκώσωμε, νὰ τὸ φέρωμε ἀπάνω στὸ βασίλειο σου". Τσ' ἔπειτα τση λέει ὁ βασιλέας: "δὲ δειράζει 2), ας άφήσωμε τὸ παιδί νὰ μὴ κρυώση". Έφυε ὁ βασιλέας μὲ τὴ βασίλισσα τσαὶ πῆαν στὸ παλάτι τωνε. 'Ως καθώς φεύγει ό βασιλέας, έσηκωθήκανε, έσαρπάρανε την άγκουρα πολύ σιτά τσαί

<sup>\*) § 62</sup> Anm. 1. \*) § 15 Anm. 2. \*) Übertreibender Ausdruck für: 'versank in tiefen Schlaf'.

φύανε. Έφτάξανε στό δατέρα τωνε. Το maid Ivτα ήκαμε; ήκλαιε το maid. Σάν έφτάξανε, λίχοη ο βασιλάες, όπου του φέρανε παιδί, τσαὶ ήπαιξε κανονιὲς ἀπό τη χαρά του. Το πήραν το παιδί τσαὶ το πήρανε ἀπάνω στο δατέρα τωνε. Αὐτος ἀπό τη χαρά του ψήνυσε του Ίριατροῦ νὰ πάνη στό παλάτη, τηστί πρόε παιδί νὰ τό σφάξουνε. Τότε τοῦ λέει ὁ γιατρός: "βασιλέα μου, ἡθέλαμε βασιλικό παιδί, τὴ νὰ νὰ τιο τόταμε του καραβο. Τώρα ἀ το σφάξες, περισσότερο καιὸ θὰ κάνης παρὰ καλό: ἐπειδή ἀπό τὰ κλάματα τὰ πολλά, όπου ἡκαμε τὸ παιδί, είναι τὸ γαίμα του ἀνακατωμένο νὰ κάνουνε σαράντα μέρες, νὰ τρώνε, νὰ γλεάίζουνε, νὰ καθαρίση τὸ τό γαίμα <sup>5</sup>) του".

Εφτάξανε οἱ σαράντα μέρες νὰ τὸ σφάξουνε τὸ πρωῖ. Τότε τοῦ λέει ἡ κόρη ", Φιορεσίνε μου, πέσ' ἀπάνω μου στὰ γόνατά μου νὰ σὲ ψειρίσω". Τὸ Φιορεάινο τὸν ἐπήρε ὁ ὕπνος. "Ηρχισε νὰ κλαίη ή κόρη. Τὰ δάκρυά τσης ἡπέφτανε ἀπάνω του. Τότε ξύπνησε με τὰ δάκρυά τσης, τσαι τοῦ 'λέε ἡ κόρη: "πῶς θὰ τὸ 'δῶ νὰ σὲ σφάξουνε;" - "Τσαὶ νὰ μὲ σφάξουνε;" - Τότε λέει ή κόρη: "θὰ σὲ σφάξουνε, γιατί ἔγει ὁ πατέρας μου κακουσὰ τσαὶ θέλει τὸ γαῖμα σου, νὰ τοῦ περάση". Τότε τση ἀποκρίνεται· ...τσ' άφοῦ μὲ λυπάσαι, δὲ φεύγομε:" -- "Φεύγομε, λικοδήσου κομμάτι". Έπης στὸ παλάτι τοῦ πατέρα τσης τσ' ἐπηρε πολλά χρήματα, τσαὶ σηκωθήκανε τσαὶ φύανε. Τὸ πωρνὸ ἐπήανε νὰ βρούνε τὸ Φιορεσίνο νὰ τόνε σφάξουνε. Ήτανε ὁ Φιορεσίνος φευγάτος τσ' ή κόρη τοῦ βασιλέα. Τότες λέει ή βασίλισσα τοῦ βασιλέα: "πήαινε νὰ τσοὶ προφτάξης". Ἐπήαινε: λέει τότε ή κόρη του βασιλέα του Φιορεσίνου ... τύρισε να 'δης πίσω σου, τί άνέφαλο ξργεται". Τσή λέει "Εργεται κότσινο άνέφαλο". --"Νά σοῦ δώσω μιὰ πατσά, νὰ σὲ κάμω ἐκκλησὰ<sup>6</sup>) τσ' ἔνα καλοεράτσι") να σημαίνης τη φαλάνα. Τσ' έγω θα γενώ μια γάστρα βασιλικό".

«Έπειτα ήφταξε ὁ πατέρας τσης: "καλοεράτσι, δὲν εἰδες ανείν ἄόρα τσαὶ μιὰ τυναίκα νὰ περάσουν ἀπό 'δώ;" — "τη gαδάνα μου σημαίνω, τη gαδάνα μου τυρεύτμι". Ο βασιλέας ήστράφητσε πίσω στὸ παλάτι. Τοῦ λέει ἡ βασίλισσα: "δὲ τσ' εὐρῆτσες;" Λέει ...όχι, μιὰ γάστρα εἰδαμε μὲ βασίλικὸ τσ' ἔνα καλοεράτσι". Λέει ...αύτοί 'τανε' τιὰ νὰ πάω 'τώ", τσαὶ πηαίνει. Ρυτέ ἡ πόρη: "τὶ ἀνέφαλο ἔρχεται;" — "Ερχεται μαῦρο ἀνέφαλο".

<sup>4) \$ 23. 5) \$ 10</sup> Anm. 4. 6) \$ 22.

Λέει , μάννα μου είναι. Τώρα νὰ σοῦ δώσω μἰὰ πατσά, νὰ σὰ κάμω λίμνη, τσ' έτιὺ μιὰ πάπια νὰ σοῦ σερτανίσω μέσα. Τσ' έτσίκη θὰ μοῦ λέει 'ὧ τυατέρα'), πόρε τονε τσ' ἐλα, δὲν ἡξέρεις τὴ δυστυχία μας''. 'Άρροῦ δὲν ἐπήαινε, τσῆ λέει ἡ βασίλισσα. 'ἐλα σὰ μόνη τσ' ἀφησε αὐτόνε''. 'Ετσείνη ἡ κόρη τσης, τιὰ νὰ τὴν είκαριστήση, ἐπήαινε έμπρὸς ἐμπρὸς στὴ λίμνη, ἀλλά τὸ τσῦμα τὴν ἔπαιρνε πάλι μέσα. 'Εβαρίστισε ἡ μάννα τσαὶ τσὴ καταρήστη τσαὶ τσ' είπε ' ,''Αμε, κόρη μου, τσαὶ μάννα γιὸ φιλήση τσαὶ σὰνα λησμονήση" ").

Ήφύανε τσαὶ πήανε στὴν πατρίδα τοῦ παιδιοῦ. Τσαὶ τσῆ λέει τὸ παιδί: ..κάθισε παδά, νὰ πάω νὰ φέρω μουσιτσές, συάζενεῖς μου, νὰ σὲ κατεβάσομε μὲ μουσιτσή". Τσ' ἔπειτα πῆε αὐτὸς στὸ σπίτι τωνε τσ' ή μητέρα του ήθελε νὰ τόνε φιλήση. , Όχι, νὰ μὴ μὲ φιλήσης, μακρειά! Μόνο θέλω νὰ 'τοιμαστή ή μουσιτσή τσ' οί συάζενεῖς, νὰ πάμε νὰ κατεβάσομε τή γυναῖκα μου". Βασιλικός όρισμός, έτοιμαστήκανε άμέσως δλα. Τό Φιορεάινο τὸν πήρε ὁ ὕπνος. Πηαίνει») ή μητέρα του τσαὶ τσοιμισμένο τὸ φιλεῖ. Τσ' ἔπειτα τοῦ λέει ἡ μητέρα: "σήκω, παιδί μου, οί συάζενεῖς ἤρχανε 10), οἱ μουσιτσές ἔτοιμες, νὰ πὰς νὰ φέρης τὴ γυναϊκα σου". - "Εγώ δέν ξχω γυναϊκα". 'Η βασίλισσα είπε: "νά φύουνε τὰ παιχνίδια τσ' οἱ συάζενεῖς, τσαὶ τὸ παιδί μου δὲν ἔχει γυναϊκα· μόνον ήτον άπὸ τὸ δρόμο ζαλισμένος τσαὶ τό 'πε". Έτσείνη τί να κάνη; το κατάλαβε. Έπηρε το δρόμο τσαὶ κατέβη στή χώρα. Τότε λέει: "ένα σπίτι δὲν εἶν' έδὼ νὰ τὸ νοιτσάσω; Τσαὶ νὰ μοῦ "Βρουνε μιὰ δούλα".

'Ο Φιορείτνος είχε ξιν ἀξάδιρφο, τσ' οΙ δινό φίλοι ήβγαιανα περίπατο. Ήτανα μέρος δπου περινοθος τὸ σπίτι ποῦ δητιασε
ή γυναίκα του. 'Ήτονε τό σοκάτσι δπου 'πέρνα αὐτός. 'Ο ἀξάδερφός του ό τήρο Στέφανος τσ' οΙ δυό του φίλοι τὴν εδλοτό 'έπανε', τὶ ψομία νέα!' 'Ο Φιορείτνος είπε', αὐτή σᾶς ἀρέσει
ή παλιροτυναίκα,'' Τότε ό σίρο Στέφανος τσή δούλα τσης'') τσ' είπει
για πὲ τσή κοκόνα σου'') νά τσή διώσω χλία πεθακότα γρόσα,
νά 'ρχισ τὸ βράδυν'. Πάει τσαὶ τσή τὸ λέει ', άμε νά σοῦ τὰ διώση
οία νά 'ρχης''. 'Υστερώτερα πάει ή δούλα τσαὶ τὰ παίρνει, τσ' ἐτσείνος ρωτά, τί ώρα νά 'ρχη. , "Τέδε ὡρα''. 'Επήε αὐτός τὴν ὡρα
τσαὶ χτιπά: τοῦ λέει ', , ποιδς είσαι;'' — , "Ετψ ποῦ ἡουσα τὰ
χλία πεσάκοσα γρόσα'. - , "Τὶ ώρα ξεκς;'' — , , Πέκε'. — , , ηλά
χλία πεσάκοσα γρόσα'. - , "Τὶ ώρα ξεκς;'' — , , Πέκε'. — , , ηλά

<sup>†) =</sup> θυγατέρα. 
†) Ungewöhnlich ist der Konj. ohne vd.
†) § 9 Anm. 
†) § 29 Anm. 
†) = τῆς κοκόνας σου.

χαθής ἀπό 'δώ, τσ' έτψ έχω Εξε". Τσ' ἔπειτα ό φίλος ήθελε νά πάη τσ' έτσεῖνος τσαὶ λέει στή λούλα· "πλά πὲ τσῆ κοκύνα σου, νά 'ρχω τό βράδυ, νὰ τσή δώσω διακόσα τρόσα". Πάει τσαὶ τσῆ τὸ λέει. "Άμε νὰ σοῦ δώση τσαὶ νά 'ρχη. — "Τσαὶ τί ώρα νά 'ρχη». — "Τσαὶ τί ώρα νά 'ρχη». — "Τσαὶ τί ώρα νά 'ρχη». — " — Τοὶς Εξε". — Πέει, χτυπῷ κτλ. . . . 'Ο τρίτος πάλι λέει νὰ δώση ἐκατό τρόσα.

Έργήκανε στὸ σιργιάνι μὲ τὸ Φιορεσίνο οι φίλοι τσαὶ περάσανε άπὸ κάτω τσαὶ στενάσανε. Τότε λέει ὁ Φιορεσίνος στὸ σιὸρ Στέφανο:

"Τ' έχεις, σιόρι Στέφανε, τσαὶ χαμηλολογιάζεις; Σὰν νά 'χασες τὸ βίο σου, στέτσεις τσαὶ λοαριάζεις". 'Αποκρίνεται ὁ σιὸρ Στέφανος'

,, Ότι τσὰν είχα, τά 'χασα, σιόρι Φιορεσίνο, Ποῦ τά 'χα, εἰς τὸ γάμο σου δλα νὰ τὰ σερβίρω".

•Ο Φιορεσίνος τοῦ λέει "πί ἔχεις;" — "Δὲν ἡδωσα χίλια πεντακόσα γρόσα σ' αὐτὴ τὴ τουριά απάνω τοῖα μοῦ 'πε, στῆς πέντε νὰ πάω, τσαὶ μοῦ 'πε ποῦς είναι ἔξε τσαὶ μ' ἔξοιμεξ". Λέει ὁ Φιορεσίνος ""δὲ τήνε φέρνετε στὸ δατέρα, νὰ ξεδερδέψετε; Νὰ τῆνε πάμε στὸ δατάρα μου". Σὰν ἐπῆαν αὐτοὶ οἱ νόοι στὸ βασιλέα, τσαὶ τοῦ εἴπανε ""πήανε νὰ 'πῆς τσῆ τουρίας νὰ 'ρχη στὸ παλάτι". Έφταξε ὁ δοῦλος τσαὶ τσὶ είπε

Τσαὶ δαίνει ) στη μέσα κάμαρα, τσερνᾶ τὸν καστελόνο"Γιά, σύρε, Κώστα μου, νὰ πῆς, πῶς τώρα θενὰ πάω".
Βάζει τὸν ῆλιο πρόσωπο τσαὶ τὸ φεφάρι στῆθος
Τσαὶ τοῦ κοράκου τὸ φτερὸ βάζει καμαροφρώδι.
"Έλα, Χριστέ, στη πάσα μου, τσαὶ Πανατιά, κοσά μου,
Σήμερα νὰ φανερωθῆ τσ' ἐμὲ τὸ δὶτσεμά μου".
'Επήανε. 'Ως καθώς τὴν ἔδανε!") οἱ ἀσβατζήδες, εἶπανε·
"Νά τηνε ἄτου ἔονται τσαὶ τὸ θεὸ φοδωμαι.

"Κοπιάστε, ποῦ σ' όρίζουνε τσῆ χώρας οὶ βαρόνοι. Τσερά μου, σὲ παρακαλῶ νά 'γης πολλοὶ τσοὶ γρόνοι."

Μὴ τὴν ίδῃ ὁ βασιλιάς, τίποτα νὰ μὴ "δοῦμε."
Τότε τσὴ λέει ὁ Φιρρεάῖνος ",δὲν ἠάρἐπουσοῦνε νὰ φὰς τοῦ 
'νοῦς τὰ ἐκατὸ τσὰ τ' ἀλλουνοῦ διακόσα τσαὶ τοῦ σιόρι Στέφανου 
τὰ χίλια πεἐακόσα."—

(Κόρη) "Σώπα έσύ, μὴν ἡπετάχτης σὰ τσαινούριος άβοκάτος;
Τσαὶ στὴ ράτσα μου θὰ πέσης τσ' ὕστερα θὰ μετανοιώσης."

<sup>13) § 183</sup> Anm. 2.

(Φ.) "Σώπασε, μὴ δολλομιλῆς, ἔχει τὰ λόγια λία,Τσαὶ τοῦτο ποῦ θωρεῖς έδώ, εἶναι παιδὶ τοῦ ρήγα."

(Κ.) "Θ' ἀρχίσω θέλω πειότερα ὅσο νὰ μὲ γνωρίσης, Γιατ' ἀφορμὴ ἐγύρεψα νά 'ρθω τσ' ἐγὼ στὴ κρίσι." (Die Königin zum König.)

"Θυμάσαι, βασιλέα μου, ἰδα μᾶς ἔπ' '\*) ὁ τιός μας; Θαρρῶ, πῶς εἶν' ἡ νύφη μας, θαρρῶ πῶς εῖμ' ') παιδί μας."

Φυρρικός την του μας, σαρρω πως είμ ") πατοι μας.
 "Αλλοῦ σὲ πέψα τσ' ἤσφαλες, νὰ 'βρῆς τὸ ριζικό σου Τσαὶ σὰ θαρρεῖς, βαρειόμοιρη, πῶς εἶμ' ἐτὰ δικός σου;"

(Κ.) "Θυμάσαι, Φιορεσίνο μου, τσαὶ γιάdα δὲ θυμάσαι, Ποῦ ἡπαιρνα τὰ ποκάμισα τσ' ἡρχουμου τσ' ἡλλαξά σε; Θυμάσαι, δὲ σ' ἐπιάσανε δεμένο οἱ γρουσάροι, Στοῦ βασιλιὰ σὲ πήανε μὲ μιὰ τιμὴ μετάλη;"

(Φ.) "Θυμοῦμαι ποῦ μὲ πιάσανε δεμένο οἱ γρουσάροι,
 Στὸ βασιλιὰ μὲ πήανε μὲ μιὰ τιμὴ μεγάλη."

(Κ.) "Θυμάσαι, Φιορεάινο μου, αν είχε τυατέρα;"

(Φ.) "Θυμοῦμαι, πῶς τὴν εἴχανε, μά 'γου 15) δὲν τὴν εἶδα."

(Κ.) ,, Ω δίγνωμε τοῦ δίγνωμου 16), ἐπίσω μου γυρίζεις, Ποῦ μὲ τὰ δάκρυα σ' ἔλουα, τώρα δὲ μὲ γνωρίζεις; (Ζυι Κδnigin.) Τσερά μου, δάνα φίλησες τοῦ λόου σου τὸ γιό σου;

(Königin.) ,, Έγὼ τσαὶ τὸν ἐφίλησα τσαὶ σὺ ἐκάτεχές το; "

(Κ.) ,, Γιὰ ἔαναφίλησέ τονε νά 'ρχη στὰ λοϊκά του. "

Στσύβγει ἡ μάννα τσαὶ τόνε ἔαναφιλεῖ, τσ' ἔρχεται αὐτὸς στὰ

λοϊκά του τσαὶ λέει στη góρη "Καλώς την τη ρουζέτα μου, καλώς την τη ψυχή μου,

"Καλώς την τη ρουζέτα μου, καλώς την τη ψυχή μο Καλώς την, που μου χάρισε ἐμένα τη ζωή μου".

## 6. Kalymnos.

Στής νότης σου τὴν ἄτθησι ἡ τσαὶ πάνω στὴν οὐσία Πήρε σ' ὁ Χάρος, πήρε σε τσαὶ σὰ (δ)ίχως ὀρπί(δ)α') · Κόρη μου χα(δ)εμένη μου, τής μάννας σου καμάρι, Πώς ἡρητσες ἡ τσ' ἐπρόσταξεν ὁ Χάρος νὰ σὲ πάρη; Οἱ τετρακόσιοή ἀναζελοι ἡ τσ' οἱ (δ)ιζόγε' ἀποστόλοι Σοῦ πήραν τὴ ψυχούλα σου στὸ Ἅζιο περι(β)όλι.

\*) § 35 Anm. 3. \*) § 22 Anm. \*) § 17 und § 202. \*) = τετρικόσιοι. \*) = ἄγγελοι, vgl. § 17.

<sup>\*\*) =</sup>  $\epsilon$ iv(at). \*\*) =  $\mu$ å  $\epsilon$ y\\(\psi\$. \*\*) Durch die Wendung wird der Ausdruck biyvw\(\mu\)ov verst\(\psi\)t, vgl. § 44 Anm. 1.

1) § 35 Anm. 3. \*) § 22 Anm. \*) § 17 and § 202. \*) ==  $\tau$ \(\epsilon\)eropoonup 7.

Παντέρα ήσουλ 9) 'ληνιτσά μὲ τὸ σταυρὸ στὴμ μέση, Τσαὶ ἦχασά σ' ἡ μάννα σου, κόρην της πλιὸ ἐς 9 σ' ἐσει 1). Τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἐφαλα τοαὶ πός ξ' η τὰ μποζιαπίζα 9! Τ' ἀταπμένα ἀντρό(τ)υνα, άχ! πσός τὰ 'ποχωρίζει! Ὁ τθάνατός '0") σου μοῦ 'καψε τὰ συστούλλιὸ τὰ δρη. Κριστός βαστεί τὰ στέφανα, τσ' ἀννάζελοι τὰ τσερτά 9 σου, Ξεσταύρωσε τὰ σέρζε 1") σου, τίναξε τὰ λουλλούδτα 9, Νὰ φέρουσι τ' ἀέρφσα 9 σου τοῦ τάμου τὰ παιχνίδια. Γιὰ λύθε τὰ σελέτσα 1") σου, τὰ χαροτεντωμένα, Τοὰ 'νόξε τὰ σελέτσα 1") σου τὰ ατοραντωμένα.

## Karpathos¹). (Südliche Sporaden)

"Πήτε μου, πήτε μου, δρκοντες"), πήτε μου τί νὰ τένω; Όπ' ἀσπῶ μιάλ") λυκρή, ππιῶς ) νὰ τηλ λησμονήσω;" "Νὰ σ' ἀρηντέψω, γιάττερε », κι ἄθ θέλης, ἄκουσέ μου. "Αμμε, Γιαννή, πά' ) στὸ οὐνό ἢ, νὰ κουαλής ) λιάφια, Νὰ κουαλής τὰ μόριμαρα π' το τὸ μαριμαροσόν." Νὰ κουαλής τὰ μόριμαρα π' τὸ τὸ μαριμαροσόν. Κὶ ἄκ κουαδιὰ τὰ μάρμαρα ποὺ τὸ μαριμαροσόν., Κὶ ἀκ κουαδιὰ τὰ μάρμα ποὶ τὸ τὸ τὸ μαριμαροσόν., Τὸ τὸ μα τὸ τὸ μαριμαροσόν, Νὰ μα τὸ τὸ μαριμαροσόν. Τότε κ' ὑια τῆς λυερής Θά τῆς πολησιμονήσω."

### 8. Cypern.

Δύο περιστέρκα<sup>1</sup>) κάτασπρα στὰ αὐκά<sup>2</sup>) τους καθισμένα Κάθουνταν καὶ μοιρολοοῦν, κλαίσιν, παραπονοῦνται, Τ' ἀρσενικὸν τοῦ θηλυκοῦ γυρίζει καὶ λαλεῖ του

<sup>9 § 34</sup> Anm. 4. 7) § 21. 9) § 10 Anm. 5. 9) = μποτιατίζει; γεί. dazu § 10 Anm. 5. 10) = θάνατος; γεί. dazu § 35 Anm. 3. 11) = σωθικά, s. vor. 11) = χέρια (s. Note 7 und 8). 12) = ποδάρια. 14) = χείλισια.

Der Dialekt yon Karpathos ist wie derjenige von Cypern (Nr. 8) mit dem Dialekt von Kalymnos nah verwandt.
 Aus μιάν λ., γgł. 8 34 Amm. 4.
 Θ = νιώς.
 Θ = δ Amm.
 Θ = δ Amm.
 Θ = δ Cypern (Nr. 8)
 <sup>1) § 10</sup> Anm. 5. 2) § 26.

"Ίντα κλωσσάς, τεναϊκα μου, κάταστηρη περιστέρα; Νά κάμης θέλεις όμορφα κάταστηρα περιστέρας; Κρίμα χάννεις <sup>3</sup>) τοὺς κόπους σου καὶ λύπες ἐννά <sup>4</sup>) φέρης <sup>\*</sup> Έν <sup>9</sup>) άθθυμάσαι τί παθες στὴν ἄλλην τὴν κλωσσίαν σου; Τρικά καὶ μόνα ἐκαιες, τὰ 'χασες καὶ τὰ τρία <sup>\*</sup> 'Άρκον γεράκιν πίρεν το τὸ ἔνα πεινασμένον, Καὶ τὰ ἄλλα τὰ 'βραν κυνηοὶ <sup>9</sup>) στὸν ποταμὸν νὰ πίννουν <sup>3</sup>) Καὶ μὲ τὰ δίχτυα τὰ 'πιρασω, τὶ Εξρεις ἄν τὰ φάαν; Σήκου, σήκου καὶ μὲν <sup>9</sup>) κλωσσᾶς, νὰ μὲ μοῦ φέρης πόνους, Γιατί πόιος Εθει ὑτρειος καὶ τοῦτ 'Ίντα ἀρά τίνουν.

#### 9. Chios.

#### O lolós, o frénimos ts o drakos1).

Nal\*) (allis\*) ts.²) éna²) frénimos tyam pallas \* "tágas"), tes mia méra taniken\*) o frénimos tas pórtes, námbum mésa ta "tágas, te limiken dz o lollós tim bórtan du, námbi te etsinú kuénar") vidélm') mésa. Imben\*) dz etsinú énav vidélm mésa, efonazeh du: videlm mésa, imben\*) estinú cellu mil. lét. "égé efv, tipen o frénimos. (pjasen dzínos?): "loda to káo\*) to údi!\*9?\*\* (pjasen dzínos?): "loda to káo\*) to údi!\*9?\*\* (pjasen dzínos?): "loda to káo\*) to údi!\*9?\*\* (pjasen dzínos?): "loda to káo\*) to údi!\*9?\*\* (pjasen dzínos?), "pii\*) te sék kriás\*\* "tále\*. ékinem báj?) téino ts údosén!\*) du kriás. (leh du: "en ¢/is tóra na me plertis!\*); ér' klumem báj etino!\*), érikmene, poénni paratel, pánda! ) tin na skodrallúi!\*). "pii ts esí kriás?\*\* ekinen dz etsíno ts údosén du palmi paratel, pánda tu enal lalás!\*). "þi ts esí kriás?\*\* ekinen dz etsíno ts údosén du tedina ha tesínen o aléras, údosén du tesínen.

Ts apéi plen ts ípen taderfii tu: " $p^a \delta^{20}$ ),  $lli^{21}$ ), na mazzókso ta parád $ja^{22}$ ) mu:" paénni tse léi tis el'ás: "plerosé me da:"

a) mit Doppelkonsonans, vgl. § 36 Anm.
 d) § 20 Anm. 2.
 e) § 22 Anm.
 f) s. § 6 Anm.

<sup>9)</sup> Die plonetische Umschrift des Herausgebers Pernot ist teilweise gendert entsprechend der in diesem Buche gebrauchten Transakriptionsweise. P = 6vec, § 29 Anm. P) § 17. 9) Doppelkonsonans wird gesprochen, s, § 86 Anm. P) § 10 Anm. 6. 9) = 6vottev. 7) § 28 Anm. 4. 19) § 22 Anm. 19 § 24 Anm. 4. 19) = 6vec (96λeq.); γgl. auch Note 2. 19) = 10, 8 Note 5 und 7. 19 = 60vec v. 7) § 29 Anm. 19, 1gl.; in conteuse remue la tête de bas en haut, pour marquer la réponse négative" (Anmerkung Pernots). 19) = 6vovec v. 19 § 29 Anm. 20, 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 19 = 80 Anm. 20. 1

ekimen etsini, ifien dzinos, epien is tol lalá, li\*1); "plerosé me da."
ekimem býa ts etsinos, férgi"), "pánha tu ena skodralhit ise lét iu:
"Ela me plevist"). "tripónni tsino mesho dígo, ryddi") sinos tis
pátres na tóvri tse vríssi") enax") xárkoma, ts tíoj") jemáto vróss.
tes painni, fei laderfii tu: "nánde, lei, na pa") páromen da vróss.
plra dógo vádraus ts epian da: efortósan dus. ts ípen du lollú o
frénimos: "sam belmit"), léi, a")", su leún") i aþórópi 'inda n")
día")", tse na tol léi" 'ka"allnes i"")", "opu ið di") döprópi
o löllós tillen: "mba, þartte pos in ") garallnes, trós þrí

Ipp<sup>\*</sup><sub>1</sub>asen\*) o frénimos te valén dom mésa s éna sendii<sup>13</sup>) ts ilend du: "émba mésa, tse a vréisi, a kái"), léi, xalázzi." fpp<sup>\*</sup><sub>1</sub>asen o frénimos ts triksen ao páno<sup>23</sup>) sto sendiú klipári ts valen tas órnifes ao páno ts ettróane<sup>24</sup>). kámam b<sup>0</sup>ja i órnifes tróka tráka ao páno, epárem<sup>11</sup>) bos ipefte xalázzi. ipp<sup>\*</sup><sub>1</sub>asen o frénimos tritytén du lukánika mesto sendiine<sup>29</sup>) ts arká<sup>23</sup>). san epien o vasilén³) na ton erotisi: "pále tácrete ta vrósa" fpen o lollós: "sen terçén o peís arká tse lukánika." ts fpem b<sup>0</sup>ja o vasilés<sup>28</sup>): "setiol<sup>13</sup>), léi, el<sup>28</sup>) lollós<sup>29</sup>). (fjem b<sup>2</sup>ja tsinose<sup>29</sup>).

Istilen o frénimus tol tolló, "âme, léi, napla tu "cuilé" s', na páro tiu górin du". leén du p<sup>£</sup>a o tollós tu frénimu, léi "mme") bi se, léi, na se pári?" — lé "péli me" ipen du o "cuilés tu tollá: "an k½, léi, p<sup>‡</sup>óttera sto vosiló mu, tom péro")," txem b<sup>‡</sup>óttera sto "cuilón du, epirem din dio górin du, tpen i köri tu: "an in kyō"), léi, tu dráku talodi ""." — lé: "fina þa stílome")? tom gostandim max." stéllun don tom gostandi. se padmin at opp<sup>‡</sup>ási taloki, te fónakem talodi: "ê dráko, pérum me." tréxi kúto o drákos, en eþérem¹¹) gani '³), ikámen o lollós minn drípam mestin goprián ts exinnutom mesa se nd on eþérmen þáli talodi: "ê dráko, pérum me." piem góta o drákos gomás, en iem guni, exinnutom kostandis mestin drípa, t. se ndon eþérem báli talodi: "ê dráko, kostandis mestin drípa, t. se ndon eþérem o drákos gomás, en iem guni, exinnutom kostandis mestin drípa, t. se ndon eþérem o drákos elemin jáli

na to kodrisi, óti pu pien o drákos apáno, ts efónaksem báli taloáin:
"É dráko, pérum me" o drákos en irkutom b<sup>6</sup>ja káto makári, en
a pistergen ") pos to kodrísa. epiren do o kostandis te ifie. isteri,
son epien etsi, páli tu léune: "dme, lé<sup>1</sup>, na tu pári <sup>1</sup>) žes to paplomán du" — "ma Inda loi"), léi, a tu to páro to paplomán du, pu
e½' i ku<sup>d</sup>undi<sup>23</sup>)" pánin tsinos. ípp<sup>3</sup>jasen ts emázzoksen o kostandis
enas<sup>3</sup> sakuldáin <sup>35</sup>) gorfjús ") ts enas sakuldái psitlus (margóllos <sup>1</sup>),
more: lollá') tse margóllos) ts enas sakuldái psitras, tría mázzokse
ts apéi rixii ta ólla apáno sto dráko, tse káuton ") na vgáli <sup>23</sup>!
ta¹) psires ag páno tu, ts epiren du to páploma tse fés<sup>5</sup>z<sup>21</sup>.

The san opien etci, tu léum bali: "as txamen tse to drákon ton idjo" (cre kako xron ndyu\*), los gamméno tos gostandinóm mas pu ton elimorisa!). — "m inda llol\*), lét, a tof féro?" lét. "kalá kalá": padnni o kostandis páli te ipen du dráku: "da, lét. "na péksomen na ielásome" irallén don dol lolló mesto sendúin o drákos, trallen da o lollós to drákom mésa. tse p<sup>2</sup> ánni tse karfónni to o lollós to dráko si sikónni to sendúin tse péri tse to dráko. Isla sikónni to sendúin tse péri tse to dráko. Oklás more o ditmos. ma tlom mardóllos.

#### ifia ts eo 49) apetsi m enaw góssino 50) fatsi.

#### Aus dem nordöstlichen Lesbos.

Der Dialekt von Lesbos zeigt ebenso wie der von Velvendos (Nr. 11) die Eigentümlichkeiten der nordgriechischen Dialekte in charakteristischer Weise; vgl. darüber § 7 Anm. 1, auch 37 Anm. Dadurch und durch die Palatalistrung des x (§ 17) erhält der Dialekt ein sehr fremdartiges Aussehen 9.

### 'l2) βασλές3) ἔχ' τσιρατέλ'.

Μν'ὰ φουρὰ ἤdαν ἔνας βασλὲς τσ' είχι στοὺ τσιφάλ' ἔνα τσιρατέλ' $^4$ ) τσὶ τοὺ είχι πουλὺ ἀκρυφά. "Οποιουν bιρbέρ ἔπιρνι

vgl. Note 5. 

1) = (ε)καθουνταν.

1) = (ε)καθουνταν.

1) = κακό χρόνο να 'χουν, είπε Verwünschung 'hol sie der Teufell'

1) = κακό χρόνο να 'χουν, είπε Verwünschung 'hol sie der Teufell'

1) = κ΄τω.

1) = κ΄τω.

1) = κόσκινο, νgl. Note 25.

Der Anfang lautet in phonetischer Transskription: 'ewalde geterratel'. Mån furd delan fanse vands to fig' in tripfell fon teinvell', tsi tu fg'i pull abrifd. Öppin birbêr épirni na tu guréps, tun fikani tibf, am sit tu lej fan. Tora ul' i birbêrdi de mi birriahan na tu cantafai okrifd; jufté te fefaxi. ') § 55 Anm. 3. ') § 71 Anm. 3. ') § 95 A3 Anm.

νὰ τοὺ gουρέψ $^{5}$ ), τοὺν ἔκανι τι $b(\mathbf{x}$ , νὰ μὴ τοὺ λέj ὅξου. Τώρα οὕλ' οἱ bιρδέρδις δὲν lbουρούσαν $^{5}$ ) νὰ τοὺ βαστάξιν $^{6}$ ) ἀκρυφά $^{5}$  ἀφτὸ τσ ἔσφαξι.

Πίσου πίσου πήρι ένα δορέη, τσι σά dοù ἀποκούριψη, τ είπη, νά μή τοὺ πή σι κανέναν, ποῦς ξζ τσέρατου, jατί θὰ πάρ τοὺ τσιφάλ τ. 'Ι διρόδρς δὲν Ιδόρου νὰ βαστάξ, πήτη, ἔστουψι μέσ' ἔνα πτάδ τσὶ σώναξι μ' οῦλ' τ γαροβά) τ: , , βασιλές ἔζ τσιρατέλ.'' Τώρα τοὺ πτάδ Εράστο, σύτρουπι μέσ αναλα καλαγό Μτιάλ'νι ή καλαμνιά. Πέρνα μνά μέρα ένας ἀξουβάνς 'ζ', ἔκουψι α χαλαμνά τσὶ ἔκανι μνά τσαδούνα τὸι ττ πτίλ. 'Η τσαδούνα ἡλιτι: ,μί! βασιλές ζτορατέλ.'' Τοὺ ἡκανι, τοὺ είπαν τ βασιλέ. 'Ι βασιλές συνατά τοὺ ἀξουβάνς, λέμ: ,ποῦ τν πόρις;" — ,μικα' τοὺ τοῦ πτάλ, μ' εί ἀξουβάνς. 'Εστλι | βασιλές , φώναξι τσὶ τοὺ διρόδρ, λέμ: ,ποῦ τοὺ είπας μότο τοὺ διρόδρ, λέμ: ,ποῦ τοὺ είπας μότο τοὺ λότου;" — ,λμ διν βάσταξα," λέμ ἱδιρόδρς, ,τσὶ πήτα τσὶ τοὺ λότου;" — ,λμ διν βάσταξα," λέμ ἱδιρόδρς, ,τσὶ πήτα τσὶ τοὺ είπα μέσ' τοὺ πτάδ." — Τότις ὶ βασιλές τς ἀφήτοι τοὶ πάριαν.

#### 11. Aus Velvendos in Mazedonien.

Vgl. die Vorbemerkung zu Nr. 10. — 1 steht bisweilen statt  $\gamma_1$  (1d =  $\gamma_1$ d), j statt 11).

### Οί τρεῖς οὑρμήνις.

Μνμά φουρά κ' έναν κιρό ἤταν ένας πατέρας σὰν καλή μάρ ... Αὐτὸς οἱ πατέρας ἐχιν μούτκι ἔνα πιδι. Τι ἤλιγτιν κι αὐτός; "Αὐτὸ τοῦ πιδι, οἱ Θιὸς νὰ μὶ τοὺ χαρίσ', ὸά') τοὺ κά μου νὰ ἔήσι ἄρχουντας, νὰ τοὺ γλέπ ἡ ἢ κόσιους κὶ νὰ τοὺ χαί πιτι, κανένας νὰ μὴν τοὺ λόρ "παρέκ" τόκς," Αλίρατιν ἀποὺ τόπ κὶ δυθι νὰ δλέβ' μὶ τοὺ παραπάν. Δλὶὰ τ' μέρα, δλὶὰ τοὺ βράδ', δλου δλίὰ. Πιρνάει μινὰ χρουνιά, διὸ χρουνές, τρεῖς κὶ ἀκόμα παραπάν, κὶ ἀκόμα ἐδὲ ἐχιν ἀποιλάψ' ἀπι-τίστοιτας. Μηρουδοιδὶ μιρουφάει, δλου ἔτσ' πάϊνιν ἡ δλιά τ. Τί νὰ κάμ', τὶ νὰ σὐσ' τώρ' αὐτός! Τοὺ νήμα') τ, ἄσουμ πάϊνικ, κόντηβιν, κὶ παράδις ἀκόμα δὲν ἐχίνν, "Θέ μ. Παναέ μί" γουνάτσιν κ' εἰπιν "μακρύ

Thumb, Neugriech. Grammatik. 2. Aufl.

<sup>5) § 15</sup> Anm. 2. 6) § 7 Anm. 2. 7) = τσοπάνης.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Anfang laute! in phonetischer Transakription: Mera furde fenow girk duen deus patieres aus gall föra Affa is patient gift im mingi han pidd. Ti litjin & affa? affa to fat tu pidd, u pion em it u gartst, da tu kdem un axis afrundan, en tu zige i kdemus ki na tu gériti, kandens en min du let "parefk" atda." <sup>9</sup> § 20 Ann. 2. <sup>3</sup>) § 56 Ann. 3. <sup>9</sup>) = μνήμα.

'ν' του χέρ σ, κάμι του θάμα σι, κὶ πάλι δούλιβιν, δούλιβιν, σὰ λτστής 5). Ε! νὰ μὴν τὰ μακραίνουμι, σήμιρα μνιὰ πιντάρα, ένα δεκάρ' ταχειά, ένα 'κουσάρ' ν άλλ', έφκειασιν καμπόσις παράδις. Άμὰ ὄσου νὰ τς φκειάσι, είδιν κ' ἔπαθιν. Τώρα θέλτς ἀπ' τὰ βάσανα, θέλτς ἀπ' ν τυράννια, θέλτς ἀπ' τὰ γηράματα (δὲν ήταν κὶ μικρὸς μαθέ, ήταν ίξηντάρς) ἀρρώσ<sup>1</sup>τσιμ βαρειά. Κ' ήρθιν ή ώρα νὰ πιθάν<sup>ι</sup>. Γιόμουσιν τοὺ σ<sup>ι</sup>πίτι ἀποὺ τναῖκις, ἄντρ<sup>ι ε</sup>), μκρά πιδιά . . . . άλλ' ξκλιγαν, άλλ' παρηγουρούσαν! Ποῦ αὐτός: άλλοῦ κὶ σι ἄλλουν κόσμουν. Ἀλά κεῖ ποῦ κόντιβιν ἡ ὧρα, ξαναδρανώθκιν κα-ψίχα τ), ἄτξιν 8) μνιά φουρά τὰ μάτ' γ'α κὶ ζήτσιν του πιδί. Τούν τό 'δουκαν' του παίρν' κουντά κὶ του λέει στου 'φτί 9)· ,,πιδί μ, γρόσ κια 10) πουλλά δὲ θὰ σι ἀφήκου, ἔτσι θέλιτσιν ού Θιός κ' ίγω κ' ή σιχουριμέν' ή μάννα σ δούλιψάμι, δούλιψάμι, τόσου ήταν ή μοίρα μας. Αὐτὰ ποῦ δὰ σὶ πῶ τώρα νὰ τὰ φλάξ, κι ὅλου κιρδιμένους δὰ βγής: μὶ τοὺν τρανύτιρό σ κουκκιά νὰ μὴ σ'πέρς 11), τὴ γναῖκα σ κρυφὸ νὰ μὴ μ' 'πῆς, πουτές, καμνιά φουρά, ψυχουπαίδ' νὰ μὴμ πάρς." Τά 'πιν αὐτά, βάσταξιν ἀκόμα κα-ψίγα κὶ σιγουρέθκιν. Τοὺ πιδὶ παντρεύκιν, ή δλιά τ πάϊνιν καλά κὶ φύλαγιν τὰ λόια *δ' babâ* τ. Νὰ ἰδοῦμι τώρα τί λέει κι ού κατής τς νύχτας (Πχιός 18); - ή γναϊκα. Ψι ψι ψι τοὺ βράδ' στοὺ στρῶμα δρὲ ὅτ' νὰ σὶ 'πῆ, πχιάσ'18) τουν αὐτόν, βάλ' τουν νὰ πλύσι σαπούνι 13), κόψ' τουν, κρέμασ' τουν: σὰ δὲν τοὺ ωκειάϊς 14), ἴτὼ τί νὰ είμι). Ἡ τναῖκα τ ἤταν ἀποὺ τρανὸ σ'πίτ'. Μέσ' 'ς πατρικό τς σέβινιν κ' ἔβγινιν ού βασ'λμάς πάσα ώρα, στού θκό τς, dim. "Ε! οί γναῖκις τ' ἀσ'ταίνουντι 11) κάτι τέθκια 19). Βάσταξιν μνιά, βάσταξιν δήδ, δέν τουν ξκαμιν τουν άντρα τς παράπουνου, άμὰ σὰν πέρασιν καμπόσους κιρός, ..ξ. καημένι ἄντρα," τοὺν λέει, ,,τώρα κάθισι κὶ συλλουιέσι κὶ σὺ τί σ' είπιν ού δαδάς σ. "Αιδι νὰ πχιάσουμι κ' ίμεῖς φιλίις μὶ τού βασ'λιά." "Ε, τί είπιν κι αὐτός; "δὲ γλέπου τί ζμὶ βγήκιν ὡς τώρα ἀπ' τὰ λόμα τ πατέρα μ!"

Μνιάν κὶ δjό, μωρὲ τιξ μου, πχιάσ'καν<sup>15</sup>) φίλ' κὶ τού 'χαν κουλουκόθ' μὶ του βασ'λιά · φκειάν' κὶ τού δούλου τ ψυχουπαίλ'. 'Ἀλία' κὰ ἱδούμι," είπιν τώρα, ,, ἀκόμα ἕνα ὸ φκιάσου, νὰ ἱδούμι ποῦ δὰ βτῆ." 'ἰκεῖ ποῦ ἡταν στοῦ παλάτ' μνιὰ μέρα, εἰδιν τοῦ

s) = ληστής; vgl. auch § 7 Anm. 2. s) = ἄντροι (st. ἄντρες), vgl. § 66. γ) = κάτι ψίχα 'ein wenig'. γ) ἄνοιξεν. γ) = αὐτί. γίχα 'ein wenig'. γ) ἄνοιξεν. γ) = αὐτί. γίχα 'ein wenig. γ) δίνοιξεν. γ) \$ 7 Αnm. 2. '') § 10 Anm. 5.

<sup>13) =</sup> βάλ' τον φυλακή 'sperr ihn ein!' 14) = φκειάσης, s. § 29 Anm.
15) πιάστηκαν.

πλί, ποῦ ού βασ'λιὰς χάνουνταν μέτι αὐτό. Καλύτησα νὰ τοὐν ἐπρνις τοὺ κιφάλ', πέρι τοὺ πλί. Τ΄ ἀρπάχν', τοὺ κρύβ' στοὺν κόρρου τι  $\dot{k}$ , φιβγια'σ'τι  $\dot{l}$ ), πουδαράκια μ. Τιρνάει ἀπ' τοὺ πα ἴάρ', ἀτουράζ' ἔνα ἄλλου πλὶ σφατμένου, τοὺ μαδάει σὶ μνιὰ κυμυάνα κὶ τοὺ πασίν' τη γυαίαν τ.  $\dot{k}$ , Μι, μουρή γναίακα, αὐτό εἰνι τοὺ πλὶ  $\dot{d}$  βασ'λιά, φικεμάσ' ἀτου ὅπους ἔξος νὰ τοὺ φάμι τοὺ βράδ'. λμά ...  $\dot{v}$  μὴ δεξε πουθινά, χάθκαμι." Ποῦ αὐτός! τοὺ πλὶ  $\dot{d}$  βασ'λιά, ποῦ τοὺ χιν στοὺν κόρφουν, πασίν  $\dot{v}$  ὶ τοὺ κρύβ' σὶ μνιὰ μιρμὰ κρυφά 'π' τὴ γιαϊκα τ.  $\ddot{h}$ Α' νὰ ἰδούμι, " $\dot{k}$ ε,  $\ddot{h}$  πτώρα, δὰ τοὺ βαστάξ' ἡ γναϊκα τι τοὺ κρυφός'  $\dot{d}$ 

Ν 17) ἴδ ία τ' μέρα φουνές, κακό, τιλιάλ δις παρατιλιάλ δις. τί; "έκλιψαν α βασ'λιά του πλί δπχιους μαρτυρήσ' τουν κλέφτ', δὰ πάρι μιγάλου ἔπινους." ... Ν ἄλλι τι μέρα κάθουνταν ή γναῖκα τ μὶ τοὺ κένιμα 18) στοὺ κατέφλιου ἀπ' ν οὐξόπουρτα 19) μι ἄλλις τειτόντσσις κὶ κιντούσιν ... Νὰ κ' ἔνας τιλιάλτς κὶ τιλιαλούσιν πάλι μά α βασιλιά του πλί. "Ε!" λέει αὐτή, "δά του βρούν κὶ καλά! δέν τό 'φατάμι κὶ καλά ἰμεῖς ἰψές:!" Αὐτὸς ού λότους άπὸ γείλ σὶ γείλι κὶ ζά βασιλιὰ τοὺ 'φτί 20). Τοὺν τσακών τοὺν καλὸ τοὺ νοικοκύρι κὶ "ἄρουν ἄρουν" 21) τούν πὰν μὰ κρέμασμα. Πήγιν αὐτὸς. Ποῦ νά 'τλιπις ἰκεῖ πούπουλου! μῆλου νά 'ρχνις, καταῆς δέν ξπιστιν! Σὰν τοὺν ἀνέβασαν ψ'λὰ νὰ τοὺν κριμάσν, τύρσιν μνιά φουρά κὶ λέει τοὺ βασ'λιά (ἥταν κι αὐτὸς ἰκεῖ): "βασ'λιά μ, νὰ μὶ σ'χουρέις 28), τό 'καμα, δέν Ειγένιπ. "Ας είνι." "Υσ'τιρα ἔκαμιν κὶ d¹ διαθήκ¹· "Άφήνου τρεῖς χλιάδις τρόσ'κια, γίλια δὰ πάρ' ή τναϊκα μ. χίλια ού παραγιόζουμ κὶ χίλια ἰκεῖνους ποῦ δὰ τραβήξι του σικνί να μι κριμάσι." Άπ' δσουν κόσμουν ήταν ίκει. κανέναν δὲν τοὺν ἄφνιν ἡ καρδήὰ νὰ τραβήξ' τοὺ σ'κνί. "Ηταν καλὸς κὶ τοὺν ἀλιπούνταν. Οἱ παραγιός, τί εἶπιν μὶ τοὺ νοῦ τ; «Χίλια μι άφήνει αὐτός," λέ, «κὶ χίλια 'π' τοὺ σ'κνί τένουντι δ*ί*ὸ χλιάδις. Ιτώ δά του τραβήξου." -- "Άρα δέν τουν άλ'πασι;" τουν λέει ού βασίλιάς. "Τίπουτας!" "Ας είνι, τσάκουσιν του σίκνί. Τότις ού παραπατέρας τ ξανατύρσιν άκόμα μνιά φουρά κά τού βασ'λιά κὶ τοὺν λέει: "βασ'λιά μ, τοὺ πλί σ ζή, τό 'γου κουμμένου." Κὶ τοὺν εἶπιν ὅλα τὰ τριχούμινα. Νὰ μὴν τὰ μακραίνουμι, κρέμασαν άντις αὐτὸν τοὺν παραγιό τ, αὐτὸν τοὺν ἔδουκαν άλλι μνιά γναϊκα κι ού βασιλιάς τούν άγάπσιν άκομα πλέτι-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) = φεντάστε, s. § 218 Anm. 2. <sup>13</sup>) = τὴν. <sup>13</sup>) = κέντημα.
<sup>19</sup>) ἀπό st. Gen., vgl. § 161. 6 Anm. 1. <sup>19</sup>) = στοῦ βασιλιὰ τὸ αὐτί, <sup>19</sup>) = δρον ἄρον αμο der Kirchensprache, eigll.: 'kreuzige ihn', dann durch Mißverständnis 'schnellstens. ohne Aufschuh'. <sup>29</sup>) s. Note 14.

ρου\*\*). Μά σὰν πῶς τοὺ λέ' ἡ\*) λότους; "σὰν τοὺ πάθ' ἡ τριά, μανταλώντη." ἔτσ' κι αὐτὸς ἀποὺ τότις κὶ δυθθι μὶ τοὺ βασλιὰ ἀδεν παρακουνούστιλτι, τὴ γναίκα τ πουτές καυμνά φουρά κομοὸ ὁ  $\mathbf{v}^{2}$ 0) ἡλιγιν κὶ παραγηὸν ἔανὰ ὁὲν πῆριν. "Ετσι τοὺ βρῆκιν καλύτιρα ὅπους τοὺν εἰπιν οὑ πατέρας τ. Κὶ ζοῦσιν κι αὐτὸς καλὰ κέ Ἰωξις καλύπτρεα.

#### 12. Aus Saránda Klisiés in Thrakien.

Der Dialekt zeigt die nordgriech. Eigentümlichkeiten (s. Nr. 10 und 11) nur in abgeschwächter Weise.

### Παραμύθι της προγονής.

"Hday ένας άδρας 1) καὶ μνιὰ τυναϊκα χηρτιοί καὶ οί δτυὸ καὶ πάρκαν\*). Καὶ ὁ ἄἀρας εἶγε ἕνα κορίτσ καὶ ἡ γυναῖκα εἶγε τὸ δικό dnc 3) τὸ κορίτσ. Είγαν κι ἀγελάδα κι ὅλο τὶ ἀδροῦ dnc τὸ κορίτσ ἔστελνε νὰ πάγ' τὴν ἀγελάδα στὴν ἀγέλ. Μνιὰ μέρα τὸ βρίσκει κεῖ ἔνας παπποῦς καὶ τὸ γεῖπε 4). "ἔλα, κορίτσ μου, νὰ μὲ ψειρίσ'ς". Αὐτὸ κάται 5) καὶ τὸ δσειρίζ 1). Καὶ τὸ ρωτῷ ὁ παππούς: "τί μὲ τηθρες 4), κορίτσ μου;" — "Μαργαριταρένια κόνιδα, τὸν λέγ, σὲ γηθρα4) καὶ μαλαματένια ψεῖρα." Είχε κεῖ πέρα κοδά1) δύο φιόλες, καὶ τὸ λέγ' τὸ κορτσόπλο ὁ παπποῦς: "πάν κει και δήκα<sup>1</sup>) σὲ κείν τη σιόλα." Κ' ἔγ'νε τὸ κορίτσ όλόχρυσο, γιὼς bηκε. Καὶ τὸ φκήσκε $^{6}$ ) κιόλα,  $\delta d$ ε γελ $\hat{q}$ , νὰ πέφνα $^{7}$ ) τριαδάφλλα άμάραντα πὲ τὸ στόμα τ, κι δόδε κλαίτ, νὰ τρέχνα τ) πὲ τὰ μάτια τ δάκουα μαργαριτάρια. Πήγε αὐτὸ στὸ σπίτ, τὸ γάσκει ή μητρυιγιά αὐτὸ όλόγρυσο, τὸ λέγ' ...μωρή, πῶς γίν'κες. λέγ, έτσ;" - "Μὲ γηῦρε, λέγ, ἔνας παπποῦς στὴν ἀγέλ καὶ μὲ γείπε και το δσείρσα κ' ύστερα με γείπε να δήκω 8) μέσ στη σιόλα μέσα κ' ἔγ'να χουσό <sup>9</sup>)." — Τὴν ἄλλ τὴ μέρα στέλνει καὶ τὸ δικό dης στήν άγέλ ή μητρυιγ<u>ι</u>ά. Τὸ βρίσκει πάλ ό παπποῦς κ' ἐκεῖνο καὶ τὸ λέγ΄: "ἔλα, κορίτσ μου, καὶ ψείρσέ μ." Τὸ δσείρσε κ' ἐκεῖνο. Τὸ ρωτά: "τούλτη ψείρα μὲ τηθρες;" — "Γαδουρίσια κόνδα, βουβαλίσια ψειρα". Τὸ λέγ΄ καὶ κείνο · "πάν λούθτσε 10) σὲ κείννα 11) τή σιόλα." Πηγαίν, λούτεται αὐτό, τίν'ται 12) σὰ δουτέκ μαῦρο. Πλών καὶ στὴν ἄλλ τὴ σιόλα τὸ χέρ ἀου καὶ γίν'ται μόν τὸ δαγτυλόπλο τ χρυσό. Πηγαίν στὸ σπίτ douc καὶ ξυπάζ'ται 19) ή μάννα τ

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) § 118 Anm. 1. <sup>24</sup>) = την.

<sup>1) § 15</sup> Anm. 2. 
1) = πάρθηκαν. 
2) § 142 Anm. 
4) § 23. 
3) = κάθεται. 
5) = εὐκήστηκε. 
7) § 213 Anm. 5. 
5) § 221 Anm. 3. 
7) § 31 Anm. 1. 
10) § 222 Anm. 4. 
11) § 144 Anm. 1. 
11) § 219 Anm. 1. 
12) § 219 Anm. 1. 
13) § 219 Anm. 1. 
14) § 219 Anm. 1. 
15) § 219 Anm. 1. 
16) § 219 Anm. 1. 
17) § 219 Anm. 1. 
18) § 219 Anm. 1. 
19) § 219 Anm. 2. 
20) § 210 Anm. 2. 
210 Anm. 2. 
211 Anm. 2. 
222 Anm. 3. 
233 Anm. 3. 
243 Anm. 3. 
243 Anm. 3. 
243 Anm. 3. 
244 Anm. 3. 
245 Anm. 3. 
256 Anm. 3. 
257 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258 Anm. 3. 
258

πὲ τὴ μαυρίλα τ καὶ τὸ ρωτά: "γιατί, μωρή, ἔγνες μαύρη σὰ δουτέκ:" Κ' έκεινο τὰ τειπε δπως ἔγ'ναν. Κούσκε 13) ποῦ ἔγ'νε ἡ προγονή χουσή 9), τό 'μαθαν ό κόσμος. Πέρασε π' έξω καὶ τὶ 14) βασιλέ 15) ό γιός, τὸ γεῖδε καὶ κεῖνος, ποῦ γέλασε κ' ἔπεσε ἕνα τριαδάφλλο πὲ τὸ στόμα τ. Τὸ ἀγάπσε καὶ τὸ γύρεψε νὰ τὸ πάρ. Άρραβωνιάζαι 16) καὶ φκειάν τὶς έτοιμασίες τιὰ τὴ χαρά. Τότες ή μητρυγγιά ζούλεψε, γιατί ή προγονή δης να πάρ τὶ βασιλὲ τὸ γιὸ καὶ ὄχ' τὸ δικό ἀης τὸ κορίτσ. Πιάν καὶ βγάζ τὰ μάτια τῆς προγονής καὶ τὴ στέλνει σ' ἔνα ἄθρωπο στὸ βουνὸ νὰ τὴ γάσ. Κεῖ τὸ βρίσκει τὸ χρυσὸ τὸ κορίτσ πὰ σ' ἔνα δέδρο ἔνας παπποῦς καὶ τὸ παίρνει σπίτ dou στη bάδω τ. Ἡ bάδω πὲ τη χαρά dης δὲ δρομάζωνε τὰ χείλια ἀης. "Ας ἤdαν καὶ τυφλό. ἤdαν ἀμμὰ χρυσό καὶ ὄμορφο. Ἡ μητρυιγιά πὲ τ' ἄλλ 17) τὸ μέρος νεβάζ τὴ θετατέρα dnc μέσ τ' άμάξ καὶ τούλ πὲ τὸ ψίκ διάβ'καν στὶ βασιλὲ τη δολιτεία. Σὰ δήγαν κεῖ, ρωτὰ τὶ βασιλὲ ὁ γιός: "γιατί ἔν μαύρη ή νύφ:" Λέγ' ή μάννα ἀης: "κεῖνο 18), τὴν ἔβαλαμ μέσα στ' ἀμάξ τὸ κλεισμένο καὶ μαύρισε πὲ τὸ κλείσιμο, καὶ μὸν τὸ δαχτυλόπλό dης, ποῦ ἥdav π' ἔξω, πόμνε19) χρυσό." Γίν'ται ἡ χαρά. Φυλάγ' τὶ βασιλὲ ὁ τιὸς νὰ τελάσ ἡ τυναῖκα τ καὶ νὰ πάρ τὸ ἀμάραντο τὸ τριαδάφλλο · αὐτή κατσούφα 20), μὴ δύχ καὶ 21) πιαστή ή ψευτιά dnc, καμνιά φορά δὲ τελοῦσε δροστά τ. — 'Ο παπποῦς πάλ καὶ ή δάδω θαμάζανα 22) πὲ τὴ θεϊκὴ τὴ γάρ, ποῦ τὶς κατήβ'κε. \*Εκλαιγε, ξκλαιγε τὸ κορίτσ τὴ ἀύχ ἀου καὶ ὁ παπποῦς μάζωνε τὰ μαργαριτάρια καὶ τὰ πουλιοῦσε 25) καὶ πλούταινε. Πὲ τὰ πολλά τὰ καλά, ποῦ τὸ είχαν τὸ κορίτσ, γύρσε μυμά μέρα ἡ καρδιά τ καὶ γέλασε. Τόμτι γέλασε τὸ κορίτσ, πέφ 24) τὸ τριασάφλλο πὲ τὸ στόμα τ. Τὸν δίν τὸ παπποῦ τὸ τριαδάφλλο καὶ τὸν λέτ΄ "νὰ πάς δξω πὲ τὸ παλάτ καὶ νὰ πουλής ἔνα τριασάφλλο ἔνα μάτ." Τ' ἀκούτ' ἡ μητρυιτιὰ πὲ μέσ πὲ τὸ παλάτ, τὸ ρωτά: "πόσο τὸ πουλείς αὐτὸ τὸ τριασάφολλο; Αὐτὸς λέτ΄ ... τιὰ ἔνα μάτ. --...Στέκα, λέτ', ἐτὼ ἔχω ἔνα μάτ."

Πηταίν καὶ τὸ φέρνει τὸ ἐνεὰ) τὸ μάτ τῆς προγονῆς. Ὁ παπτοῦς πὲ μνιὰ χαρὰ τὸ πηγαίν στὸ σπίτ τὸ μάτ, καὶ γούλ μαζί, ἡ δάδωι, ὁ παπτοῦς, τὸ κορίτσ πὲ τὰ κλάματα πέφνα καὶ παρακάλοῦνα ἡ τὸ Θέγο, νὰ κολλήσ τὸ μάτ. Καὶ ποῦ κυττάς, κόλος τὸ μάτ στὸ ἀδπο το. Τὰ κείθε πόλ ἡ μητρυγιά, ἄμα ὁ

 $<sup>^{13}</sup>$ ) = ἀκούστηκε.  $^{14}$ ) § 55 Anm. 3.  $^{15}$ ) § 71 Anm. 3.  $^{14}$ ) = ἀρραμνιάζουγται.  $^{17}$ ) § 156 Anm. 3.  $^{19}$ ) § 146 Anm. 3.  $^{17}$ ) =  $^{12}$ απόμεινε,  $^{29}$ ) = 'sie blieb ernst'.  $^{21}$ ) § 280 Anm. 3.  $^{29}$ ) § 220 Anm. 1.  $^{21}$ ) § 240 Anm. 1.

γαδρός ἀης, τὶ βασιλέ ὁ τιός, πήτε στὸ παλάτ, τὸ δροσπατεί καὶ τὸν λέγ', «εἰὸς σήμερα, πῶς τίν'κε καὶ γέλασε τὸ κορίτσ μου καὶ ἐπεσε αὐτόνα τὸ τρισαζάφιλο πὲ τὸ στόμα τ;" καὶ τής τὸ ἔδυκε. Παργορήθεε πτιὰ κι αὐτός', ακὰ δάγ', λέγ', τὸ χούσυμιά θ' ἀπο. πόνιαν δάσει τὰ τοιαδάφιλια".

Πὲ κείθε τὶ παπποῦ τὸ κορίτσ πὲ τὴ χαρά τ, ποῦ ἀρχίνεψε πάλ νὰ κυττάζ, γέλασε κ' ἔπεσε καὶ ἄλλο τριασάφλλο. Λήγορα ό παπποῦς τὸ πηγαίν π' ὄξω πὲ τὸ παλάτ καὶ τὸ πουλεῖ πάλ γιὰ ένα μάτ ό παπποῦς. Πάλ παρεκάλεσαν τὸ Θεγὸ καὶ κόλλσε καὶ τ' άλλ τὸ μάτ τὶ κοριτσιού. Χαρούμενο τώρα πτιὰ τὸ κορίτσ τὶ παπποῦ γούλ μέρα γελοῦσε καὶ ἄλλα τόσα τριαδάφλλα ἔπεφτάνα. 'Ο παππούς δὲ *δ*ήγαινε πγιὰ νὰ τὰ πουλή στὸ παλάτ, μόν τὰ μοίραζε στούς φίλ dou. Περνά στ' αὐτὶ τὶ βασιλέ, ποῦ ἔχ' ἕνας τέτοιο κορίτσ, λόγυρίζ λογκαιλόγερα τὸ σπίτ πὲ στράτεμα καὶ δαίν καὶ τὸ παίρνει πὲ μέσα τὸ κορίτσ. "Ισα τὸ πηγαίν στὸ παλάτ, καὶ κεῖ γούλα πγιὰ τὰ εἶπε τὸ κορίτσ, ὅτι ἔπαθε πὲ τὴ μητρυιγιά. Τότε τὶ βασιλὲ ὁ γιὸς παίρνει τέσσαρα άλογα, στὰ δγυὸ δήν 26) τὴ μάννα τ καὶ στὰ δγυὸ τὴ θεγατέρα, τό "ν<sup>25</sup>) τὸ ποδάρ στό 'ν τ' άλογο καὶ τ' άλλ τὸ ποδάρ στ' άλλ τ' άλογο καὶ τά 'δωκε πὲ μνιά καμπτσικιά τ' άλογα, κ' ξφευταν σὰ σαπνός τ' άλογα στά χωράφια και τη σσέσκισαν τη στρίσλα. Και γύστερα φκειάν βασίλισσα τὸ χρυσὸ τὸ κορίτσ κ' ἔζησαν καλόκαρδοι πολλά χρόνια.

# Aus dem Pontos (am Schwarzen Meer). α) Τὸ λεοντάριν καὶ ἄρθωπον¹).

"Ένας πάρδος ἐἐβεν') σὸ ἢ κυνήτην. Ἀπισ' σ' δρος ἐπιδνεσεν') ἐναλ λεοντάρ. Ἄμον ντ' εἰδεν ἀτεν') τό λεοντάρ, λέ ἀτός ἀτον')· "άβοῦτος ἡ ἐμας ὁμοιάζ καὶ ἀς ἐμέτερον') τὴμ φυλὴν ἐν, καὶ ντὸ μικρὸς ἐν!" Ἀλλομίαν ἐκοῦξεν καὶ ὁμυτὰ τον· "ἐσυ σ' ἀρθωπίων τὰ χέρα ἐτράνηνα, καὶ τὰ μικρὰ τον εἰς ἀπ' ἀδὰ ἀτοῦνον καὶ ἐλλος ἐταδινονμ με ἀς μίτη, τημο τ' ἐκεῖν απλώτατ μικρός." Εἶπεν καὶ τὸ λεοντάρ· "μικρός τότοιοι ἐθ' ἀρθωπίων τὰ ἐνριὰ τὸ ἐκεῖν ἀτοιοι ἐθ' ἀρθωπίων ἐνὶ κ' ἐτμὶ κ' ἐρτωνίζι ἀτς: Εῖα αἶτε, ἀς ἐντρανομ' ἀτς: 'τόκοιοι ἐθ' ἀρθωπίων καίθαν, πάτγε, ὁ πάρδον ἀπ' ἔμπρ καὶ τὸ λεοντάρ π' ὁπίσ'. Σ' καίθαν, πάτγε, ὁ πάρδον ἀπ' ἔμπρ καὶ τὸ λεοντάρ π' ὁπίσ'. Σ'

<sup>\*6) =</sup> bévei (?).

<sup>&</sup>quot;) Auch hier ist § 7 Anm. 1 zu berücksichtigen. ") s. § 208.
") § 55 Anm. 2. ") § 6 Anm. 2. ") § 146 Anm. 3. ") § 145 Anm.
] § 143 Anm. 3. ") § 62 Anm. 1. ") Zu ἀπολύω = ἀφήνω, vgl. ferner § 208. ") § 151 Anm. 2.

ξναν όρμαν απέσ' καμπόσοι Λαζοί ἐσκίζναν Εύλα. 'Ατεῖν' ὅταν τὸ πιρόν ἄλλο 'κὶ δουλέβ', σὸ σκίσμαν χτυποῦν πασσάλ καὶ άνοίτνε την άραγμάδαν, "Αμον ντὸ ἔκσαν 11) τι λεονταρί 12) την κιουρτιτήν, ἐκεῖν' ἔφυγαν μὲ τὰ κόντσια σὸν κῶλον. 'Ο πάρδον λέρ' σὸ λεοντάρ ἀς τ' ἐσίμωσαν ... ἐλέπς; ἀτεῖν' οἱ ἀρθώπ' μετ' έναν 18) άξιναρέαν πόσον κατηβάζνε τὸ ξύλον;" Είπεν καὶ τὸ λεοντάρ: ..άτὸ πάλ ντὸ 14) ἔν; ἐγιὰ μὲ τὰ χέρια μ σύρω κὶ ἀποτσιγαλίζ' άτο," Άτότες ἐξέβεν ἀπάν' σὸ τιζκιάν, ἐσέτκεν 15) τὰ χέρια τ σὸ σκίσμαν καὶ εἴστια ἔσυρνεν ν' ἀποτσιχαλίζη ἀτο· τὸ πασσάλ έλάγκεψεν, καὶ τὰ χέρια τ ἐκλειδώθαν ἀπέσ'. Ἐκλώσταν οί Λαζοί, ἐπέραν 18) κάθα είς ἀπ' ἔνα ζωγρίν, ἔρθαν ἀπάν' ἀτ' καὶ στρώνν άτον τὸ ξύλον. "Άδεφλε," εἶπεν τὸ λεοντάρ τὸν πάρδον, "άβουτεῖν', ἄμον ντ' όμοιάζ', άς ἐσὲν μικρὸν θὰ ἰφτειάγνε με." Είπεν καὶ ὁ πάρδον: "Σὸ χέρν ἀτουν ἔν, ἄμον ντὸ θέλνε. έφτειάτνε." Άτὸς έπέλεκεν<sup>17</sup>) κ' ἐδέβεν πλάν, καὶ τὸ λεοντάρ οί άρθώπ' έντώκαν, έντώκαν κ' ἐσκότωσαν,

# b) Aus der Gegend von Samsun (Άμισός). Ἡ κάτα καὶ ὁ πεντικόν.

"Έναν ἡμέραν είς!) γοτδαμάνενα κάτα πιάν είναν !) πεντικόν αλ λέ άτον ",ρότμί Φρτουκ ξιέρασα, σὰ σουμά χὰ!) πώτμυ! σὸν διν 1 τάφον, ἀθερριϋ, δλά!) τὰ πεντικάρα ξι πα άπι ξεναν δύο φοράς ξωρόρτιζ! θὶ ἀτα. 'Ότμι Φρτουκ μετ' δλά τὰ χαϊβάνά!) χαλα-σέωυ δθρίθ, η πε δλά τὰ πεντικάρα ἄς Ερχουνταν και μετ' ἐείνα πα χαλασέωυ." 'Ο πεντικάρα ἀτου τ' ἐκασω ἀτα, ἐχάραν καὶ ἐχαζουρλαέρταν νὰ πάνε. 'Ατότε ξενα τρανόν πεντικάρ ἐξικουρλαέρταν νὰ πάνε. 'Ατότε ξενα τρανόν πεντικάρ ἐξικουρλαέρταν ἀτ πάνε. 'Ατότε ξενα τρανόν πεντικάρ ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐξικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐναν στικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐναν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐναν στικουρλαέρταν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐναν σ' ἐναν σειράν. 'Ατότε ἐναν σ' ἐναν σειράν. 'Ατ

<sup>&</sup>quot;) = ήκουσαν. ") s. § 95 Anm. 3. ") § 128, 1 Anm. 1") § 162 Anm. 2. ") § 203, 5. ") = ἐπῆραν. ") Αοτ. zu ἀπολύω, γεμ. § 202.

<sup>) § 128</sup> Anm. \*) § 20 Anm. 2. \*) = πάγω. \*) § 11 Anm. 3. \*) § 6 Anm. 6, δλα § 156 Anm. \*) = ἐφοβέρισα. \*) ἔρχεται. \*) § 136 Anm. 3. \*) > ist ein \*-khnlicher Vokal von unbestimmter Klangfarbe (vgl. deutsches tonloses \*i in leb\* u. δ.).

άποπέσ' ἐσουν<sup>10</sup>), σιτᾶ ἔστεκεν τὶ σακκὶ <sup>11</sup>) τὸ στόμαν, ἐτρύπεσεν τὸν κῶλον ἀχτε <sup>12</sup>) καὶ ἔκἄεν<sup>13</sup>) τὸ πρίντς; " Καὶ ἔνα ὸύο ἄλλα ἀεῖκα ἄμον τὸ εἶπεν, κ' ὕστερα ἐσκάλωσεν νὰ φουρκίζ' καὶ τρώει ἀτα.

### Dasselbe in phonetischer Transskription:

Eman iméran iz zočamánena káta pián inam bendikón ke da on: "ozó ártuk ejérose, sa suná za pózo san adáfon, aperó, dia ta pendikárā pa ap énan dio forás eforáciz ata. Ozó ártuk met idia tu zajrána zalaskov; ddea, pe idia ta pendikári, as érzundan ke met éha pa zalaskov. Opentikóm baj ke la da saku ta pendikári. Tála a pendikárið amon d éksau ada, ezáran ké ezazurlaffan na páne. Atóte énan áranóm bendikár érte ke lé ata: "eláte, mi páta, ériski") adá énan ducah") en." Kanis éksen ak élől pizan. I zočamánena i káta mázas éniken énan áripin k ekadeen sin dán apès. Erþan iðá ta pendikári ké esiralaffan séman sírán. Móte ekólpen i káta, oroklofsten oltjon ke met finan dio líja ámon cazjetű érfen so tripin kích ke lei: "ja eláte, as terúme, plos apopés enun, sid étsken li saki to stóman, etripseen tou gódon azk ké ékéen to prints". Ke éna dio da alka ámon do tpen, k istera ekklosen na furkiz ke trój da.

## c) Aus der Gegend von Tiréboli.

Die Fabel wurde mir von einem alten Priester aus dem Dorf Ezrefi (in der Umgebung von Tireboli) erzählt; da der Erzähler sehr undeutlich sprach, ist die phonetische Widergabe nicht genau.

# Άλεπὸν καὶ ἄρκον.

Αλεπόν!) καί άρκον!) Ένταν") συντρόφ καί πήτανε ν' άρφβουν καί να τρώνε. "Εβρεν άρκον σό δ') τουσάκ άπαν έναν κομμάτ κρέας, ἐπῆεν τὸ κρέας νὰ τρώη ἀτο ' ἔγωσεν τὸ στόμα τ νὰ τρώη τὸ κρέας 'τὸ κρέας τὰ Τρώη ἀτο ' ἔγωσεν τὸ στόμα ἀσὸ') ἀκῶος ἡ: ἐλάτκεψεν ἀδὰ, ' κὰ ' ἐπόρεσεν νὰ ' λίντωνεν ἀσὸ τουσάκ. "Υστερις άλεπόν ἔκαμεν ἀλεπέδα ἢ'. ' ἐθεκεν τὸ κιφάλν ἀτ σὴν τὴν ἀπάν ἐξέξεν ἢ ἡ ἡἦ γ ἀτο ψεματικά.

<sup>10) § 135</sup> Anm. 1. 11) § 95 Anm. 3. 18) § 142 Anm. 15) § 37 nm. 14) Nicht čiwgi! 15) h ist stark spirantisch.

<sup>1) § 62</sup> Anm. 1. \*) =  $\epsilon$ r(vouvrav; wegen des Vokalismus des Textes beachte § 7 Anm. 1. \*) § 55 Anm. 2. \*) =  $\pi$ 0 (Konjunktion), vgl. § 150 Anm. 1. \*) =  $\delta$ 2 (d. i.  $\delta$ 4) + Artikel. \*) § 21. \*) = 'er stellte sich tot'. \*) § 208. \*) § 87 Anm.

Υστερις έρθεν ό σάπις τουσαλί, έντράνησεν, άλεπὸν ἐψόφησεν, Έξετκεν 10) άσὸ τουσάκ τὸν άλεπὸν καὶ έθεκεν άπλωμένον ἐκεκά. ξφυτε άλεπόν. 'Ο ά<sup>ν</sup>θρωπος ἐκεῖνος ἐγούλεψεν τὸ τουσάκ ἀτου κ' ἐδέβεν 8) πλάν σὸ σπίτιν άτ. 'Ο άλεπὸν ἔβρεν τὸν ἄρκον καὶ εἶπεν τὸν ἄρκον· "ντὸ λάσκεσαι;" — Ὁ ἄρκον λέει· "ντὸ νὰ φτάω; τιδὲν κ' ἔβρα." — "Εκεῖ κάτ σὸ μέρος είναι ἕναν τουσάκ κ' ἔὄει 6) ἔνα κουμμάτ κρέας." - Ἐπῆγεν και ἄρκον νὰ εὐρήκ 11) τὸ κρέας καὶ νὰ τρώει άτο. Ἐπιάστεν ἄρκον σὸ τουσάκ. Ο άλεπὸν ἔρθεν, ἐκρύφτεν νὰ τερή τ' ἄρκονος 12) τὸ σεῖρ: ἄρκον 'κ' έβλέπ άτον. Λαγκεύ ἄρκον ἐκεῖ, λαγκεύ ἀδά νὰ γλυτών, 'κ' ἐπόρεσεν. Άλεπὸν κρυφά λέει . , Άξτς πα ποῖκα18) κ' ἐγλύτωσα, ξανεποίκα κ' έγλύτωσα." "Ερθεν τουσαλιού ό σάατις, νὰ τερή κανέναν τόαναβάρ, ἄν ἐντῶκεν 15) σὸ τουσάκ, νὰ παίρ ἀτο. Είδεν τὸν άρκον, κείται 14) άπλωμένος έκεάν. Λέει ὁ σαάπις σὸν άρκον: "ἐσὺ πάλ ἄμαν<sup>15</sup>) τὸν άλεπὸν θὰ φτάς νὰ ψοφᾶς." Δέκεν <sup>16</sup>) τὸ Εινάρ σο κιφάλν άτ καὶ σκότωσεν ἄτονε.

# Kappadokien. Aus Fertek.

Der Text wurde von mir in Samsum aus dem Munde eines aus Fertek stammenden kleinen Beamten aufgezeichnet. Die Tenuis wurde meist aspirirt (x' statt x usw.) gesprochen.

Ένα κ'αλό ) κ'φριο ) ἀτρωπος ) ἐννε(\*) βαρὰ ἀστενόρ, τότρούρτισε) το ναθια τ'' – και ναία ο ) ' αλό μι ήτον ταλίτηντε ') —
καὶ είπεν (ο ' , σεβρόλι μου, τρονθε το, ἢλτε το σαχάτ'ι μ. ἐδεται );
είσαι, καὶ ἀν κρέβρς νὰ στὰ φήσω καὶ νὰ π'άτρω ' ἀκ'όμ ταλίτητα'λ' );
είσαι, καὶ ἀν κρέβρς νὰ χατῶ ') ραχάτ, νὰ μὲ πκῆς <sup>0</sup>) ἔνα κ'αλό
χωρίς άλλο νὰ παντρευτῆς, ἔεθρω το ' πολὸ σὲ τραλβαρτῶ, τὸ
κρισόο μ μη το π'άρρς. 'Οτὰ μετ' ἐκκλο το τραγλά εἰμαι θ')\* ' ἀντον
μὲ καντῆς, τότε νὰ 'τὸ π'άρρς α' ἐναι '), νὰ μὴ χατῶ μερατλές.
Καὶ τὸ νόκια ἐἐκει ') και δρόλ καὶ είπε ' .λίτὰ ' τὰ σόν '') τὸ
Καὶ τὸ νόκια ἐἐκει ') και δρόλ καὶ είπε ' .λίτὰ ' τὰ σύν '') τὸ

χάτσιμο σ όγω μανὶ μ' ἴνω 14)· ραχάτ ραχάτ χάτ 15), ἄς σὲ 'πῶ τὸ

<sup>&</sup>quot;) § 203, 5. ") § 214 Anm. 5. ") § 62 Anm. 1. ") § 29 Anm. 2. ") \$ 1.34 F \( \text{time} \), ") = \( \delta \) \( \text{ord} \), "\) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \), "\) \( \delta \) \( \delta \) \( \delta \), "\) όρτάτατ $^{16}$ ), ζάτ $\rho$  έκ' $\epsilon$ ίνο όγ $\dot{u}$  νὰ τὸ π'άρω d' ἔναι, τὄούγkι όγ $\dot{u}$  ἀπὸ τρία μῆνες ὅμπρο σ' ἔνα π'αὄκὰ ἄτρωπο ἔdωκα $^{11}$ ) τὄοάπ $^{17}$ ) τον.

#### b) Aus Pharasa.

### Erzählung von Reiseabenteuern.

Φοντές παγαίεγκαμεν1), ζάλσαμ2) την στράτα, Είλσαμ στά ρουσία τζαὶ<sup>3</sup>) τζοὶ<sup>4</sup>) κάτζοι τζαὶ στὰ παγάνια πέσω, βράδυνε· στὴ σκοτεινία τζὸ πόρκαμ1) νά 'βρωμ τοῦ χωρίον τὴν στράτα. Φοντές νεγκώγκαμ1) έδώ τζ' άτζεῖ, ἔβγαν5) γνέντα μας πέντε κλέφτοι6) τζ' είπαν μας: "μή σαλεύητε, νὰ ") σᾶς δώκωμεν ") τζαὶ νὰ σᾶς κρούσωμεν." Τζ έμεῖς εἴπαμτι<sup>9</sup>) τζαὶ στεκόμαστε, στέρο μαργαώσαμε, δώκαμε 10) πενεντάο 11) τζαὶ χάσαμε τζοὶ κλέφτοι. Σάμο ξφυγαν. κούλθσαμ<sup>18</sup>) τὴν στράτα, ξίλσαμ σ' άν<sup>13</sup>) παλὸ ὀρένι, πνώσαμ άτζεῖ. Φοντές πνώγκαμεν1) σκοτεινά σώς τὴν ἐβίτζα τζὸ πόρκαμ νὰ πνώσωμεν τζοί 4) κρότοι τζαί στά στριγγέματα, ήλεγέστι 14) τζαί κιάζει 15), νά 'ρχουνται τζοί 4) τιέσοι τζαί στά πηγάδια ποπέσ 16), στ' άλλα τοι μέρη 17) στού φιδιού 18) τζαί στού άπου 18) τζαί στού λύτζοι 30) τὰ τζυρίτματα φοβήθαμ 31) πολύ κακά. Φοντές ἡμαστε στά τζέσο άπέσ \$2), άλσεν 28) το λαγτόρι πο μακρά, σάμ' άλσεν το λαγτόρι, ἔβτ' 24) τζ' ὁ φετγοῦσκος τζίπ μὰς 25) σκώθαμ ἀφορά 26) τάρνα 26), έβγαμ στ' έτζεῖνο στὸ κάτιν τὸ χάνιν πιπέσ 27), εὐξώθαμ28) τὸ Θετό, τοῦ29) μᾶς ἔβταλ άροί30). σάμ' ἔβταμεν στή στράτα, κατζέφκαμ<sup>31</sup>) πενεντάο τζ' ήλεγαμ "τάρνα τάρνα, χιϊτάτε άγκούτι 32)", τζαὶ τὴν ἐβίτζα ἐφτάσαμε στὸ χωρίον.

<sup>10) =</sup> ὁρθότητα 'Wahrheit'. 'Γ) = 'ich gab Antwort' = 'ich sagte zu'.

<sup>1)</sup> Imperfekt von παγαίνω, vgl. § 214 Anm. 6. 2) = ζαλίσαμε, vgl. § 38 Anm. 1. 3) § 17. 4) = στσοί (d. i. στούς) 5) = έβγῆκαν. \*) dient zur Bezeichnung des Futurs. <sup>6</sup>) richtiger wohl ντώκωμεν, zu dem § 202 Anm. 2 angeführten Aorist. \*) = είπαμε 10) = vтшкане, s. Note 8. 11) § 141 Anm. 12) § 38 Anm. 1. 12) § 56 16) = maivetai? 14--- 16) (δ θόρυβος) 14) = ἐλέγατε. "έφαίνετο ώς να προήρχετο έκ τῶν τοίχων τοθ έρειπίου καὶ τῶν Φρεάτων" (Übersetzung des Herausgebers). 17) 'andererseits'. 18) = Φιδιῶ(v). 19) Gen. Pl. von ἀπός 'Fuchs' (im Pontos ἀλεπός, gew. ἀλωποθ u. ä., vgl. \$ 32 Anm.). 10) \$ 62 Anm. 1. 11) \$ 208. \*\*) ..έν τοιαύτη άγωνία". \*\*) Aor. von ἀλῶ.
\*\*) = ἔβγε, d. i. ἐβγῆκε. \*\*) "παρευθύς δέ" (Herausgeber). 26) "δσον τό δυνατόν ταχύτερον." \*1) ..έξήλθομεν τοῦ ἀπαισίου ἐκείνου κτιρίου." "wir priesen" (Aor.). \*\*) § 150 Anm. 1. \*\*) Das Wort ist mir un-30) § 108 Anm. 4. 31) § 214 Anm. 6. bekannt, etwa 'doch, immerhin'.

#### 15. Tsakonisch.

Die Tsakonen haben ihren Wohnsitz am Ostabhang des Parnon, zwischen H. Andreas und Lenidi. Lenidi, Prasto, Sitena und Kastanitza sind die Hauptorte der von ihnen bewohnten Landschaft. Der tsakonische Dialekt ist bemerkenswert als ein Abkömmling der altlakonischen Mundart.

Puldažį ėma'yka') tho ") kulbt').

Tajiya") nj ėma záxai,

Polkiya") nj ėma záxai,

Polkiya") nj ėma záxai,

Polkiya") nj ėma záxai.

Dze gyó to másko tom bersā 10)

Dze gyó to másko tom bersā 10)

Dze gyó to másko tom bersā 10)

Dze apó ta "l" nirvoidia "1)

Dz' affindze "l" ni" l" aidóni.

Dz' affingi") nj idsi "l zizniri "1)

Me to kuiði thu xére "");

"Ea "l, puli, thon "l dojo ndi "0),

Ea tibo kaikcidze" "l,

Na diku" "l ta kuldinja ndi,

Na villi dra" "l dainirda "").

""

Vgl. dazu eine Variante aus Ladá im Taygetos 1):

Πουλάκι είχα στό κλουδί, Μά την άτιὰ Παρασκευή, Καὶ τό 'χα μερωμένο, Πουλί Σωγραφιζμένο. 'Από τὸ μόσκο τὸν πολύ Μοῦ σκανταλίστη τὸ κλουδί Καὶ μοῦ 'φυγε τ' ἀπὸδνι.

 <sup>1) =</sup> ñµουν. a) = altgriech. έχουσα (Part.), also éma éχα Umschreibung für elya. \*) s. § 85 Anm. 3. \*) § 32. \*) = μερωτό(ν), Partizip zu ἡμερώνω 'zāhme'. ') κί = αὐτό(ν) 'ihn, es'. <sup>1</sup>) vgl. 2) und zur Konstruktion § 227 Anm. 2. \*) zu tajiχu = ταγίζω. \*) zu polkigu = ποτίζω, vgl. § 16 Anm. 2; zur Konstruktion s. 2). 10) περισσό(ν). 18) = μυρωδία (μυρουδιά). 13) ἐσκανταλίστηκε (vgl.  $^{11}) = \tau \dot{\eta}(v)$ 14) = ξφυγε. 13) μου. 15) § 16 Anm. 2. 17) ŊTav. 10) = altgr. κυνηγῶν, vgl. 2). Das # ist zerebral, d. h. mit aufwärts gebogener Zungenspitze zu sprechen. (0) = στό χέρι. (0) σοῦ. (1) s. § 16 Anm. 2. \*\*) = νά άλλάξω, vgl. § 32; E zu ts, ähnlich wie in Bova zu dz, vgl. § 35 Anm. 2. \*\*) ἄλλα. \*\*) = καινούργια. 1) Zur Aussprache des σ und ζ vgl. § 28.

Ποιὸξ τὸ εἶδε, ποιὸξ τὸ στωνει; Κι ὁ κυνητόξ, ποῦ τ' ἄκουσε, Πολὸ κακὸ τοῦ φάνη· Νέλα, πουλί, ὅτὴν κλίνη σου, Νέλα ἀτὴν κάμαρή σου· Ποῦ νὰ κοπῆ ἡ ἔωή σου;

# GLOSSAR.

Das Genus der Substantiva ist nicht angegeben, soweit es nach den Regeln der Grammalk eindeutig durch die Endung bestimmt ist; nur wo die Endung an sich (-oc, -1 [-u], -o) über das Genus sincht entscheiden läßt, ist bei dem weniger häufigen Gebrauch das Genus bemetkt: d. h. es sind die Feminian (f) auf -1 (-u), Neutra (n.) auf -oc, -o und -oc gekennzsichnet. Bei Verben mit Besonderheiten der Stammbildung und Flexion (die durch Sperdruck und \*hevorgeboben sind) sind die in Betracht kommenden Formen angeführt, in der Regel Aorist Aktiv und Passiv, bzw. Participium Perfect Passivi, Verba contracta, welche nach der 2. Klasse gehen, sind durch den Vermert (-(u) deutlich gemacht. — Im überjen vig Liber das Glosser auch die Vorrede S. XV.

Abkiramagen; Acc. — Accusatis. Adj. — Adjektic. Ads. — Advers.

agr., altgr. — altgrichich. Aon. — Aorist. c. — cum. dass. — dasselbs.

Dem(in). — Deminuticum. Fem. — Feminium. Gem. — Genetic. gen. — gescolheils. Impg. — Imparatis. indek! — indeklinobel. Indiklip! — Indikatic.

Interj. — Interjektion, intr., intrans. — intransitis. Kapp. — Kuppadokion.

Kompar. — Komparatis. Konj. — Konjunktic. Med. — Medium. Neg. —

Negation. Nom. — Nominatis. Part. — Partisip. Pass. — Pussirum. Pert. —

Perfectum. Pl. — Plavad. Ppg. — Proposition. Perla. — Professe. S. —

Singular. s. — sichs. Sar. — Sardada Klisid. Schriftepr. — Schriftprachs. Subst. — Subdatistic. Terra d'Ort. — Terra d'Ortonto, trans. = transitic.

u. — unter. übertr. — übertragen. Velc. — Veleendos. Vok. — Vokatic.

cor. — corriest.

County Lineage

άβγαταίνω, άβγατίζω, άβγατώ sich vermehren, zunehmen. άβδέλλα (βδέλλα) Blutegel. άβοκάτος Advokat. άβοθτος dieser, s. § 145 Anm. άβροντάω donnern; mit Gepolter niederwerfen. άβυσσο f. (§ 87) Abgrund. άγαθός gut, gutmütig. àrdhia àrdhia Ado, ganz allmählich, langsam. άγαλμα n. Denkmal. άγάπη Liebe; Geliebte. άγαπητικός Geliebter, Liehhaber: verlieht; Fem. s. § 111. άγαπῶ (danῶ § 22) lieben. ἀγάς Aga. άγγαρεμένος frohndend. άγγελικός engelhaft. άγγελοκαμωμένος wie ein Engel (gemacht). άγγελος (άντζελος § 17) Engel; άγγε-Aciet Demin. άγγίζω (ἄγγιξα) berühren. άγγλοσαξονικός angelsächsisch. άγελάδα Kuh. άγέλαστος nicht lachend. άγέλη Herde. άγενής Adj. nicht adelig.  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\epsilon}\rho\alpha\varsigma$ ,  $\dot{\alpha}\gamma\dot{\epsilon}\rho\iota = \dot{\alpha}\dot{\epsilon}\rho\alpha\varsigma$ . άγιος heilig (āγι indekl. § 63); τά ăria die heiligen Gerate in der Kirche. άγκάθι Dorn; άγκαθάκι Demin. drxald obgleich.

 $\tilde{a} = 1$ )  $\tilde{a}v$ , 2) =  $\theta d \ \S \ 20$  Anm, 2.

and (Velv.) Interj. wohlan, vorwärts.

3) = αὐτό § 136 Anm. 2.

άγκάλη Arm. άγκαλιά Arm. άγκαλιάζω, άγκαλιάζομαι umarmen. άγκίστρι (άντζίστρι § 17) Haken. άγνάντια Adv. gegenüber; à. 'ς Prāp. gegenüber von, im Vergleich zu. άγνός ehrwürdig, keusch. άγνώριστος unbekannt. arovoc unfruchtbar. dyopd Markt. áropáZw kaufen. άγραδυνιά (Naxos) Abend. άγριος wild, stark. άγροικῶ (γροικῶ) hören. άγρυπνῶ (-έω) wachen. ἀγύρικος Adj. ohne Rückkehr. άγῶνας der Freiheitskampf (der Griechen). dywyiZouai kämpfen, ringen. άγώρι n. Knabe, Sohn; άγωράκι Demin. άδά (Pontos) = έδώ. άδεια Erlaubnis. άδειανός leer, mit leeren Händen. άδειος leer. άδέλφι = άδέρφι. άδελφικός brüderlich. άδερφή Schwester; Pl. § 90. άδέρφι (άδρέφι § 31 Anm. 1) Bruder; άδερφάκι Demin. άδερφός (άερφός  $\S 22 Anm.$ ) = vor.(Vok. άδεφλε s. § 62). donc Hades, Unterwelt. άδιάντροπος frech. άδιαφορία Gleichgiltigkeit. άδικος ungerecht. άδικώ beleidigen, kränken. àbixwc Adv. zu abixoc (Schriftspr.). άδιόρθωτος unverbesserlich. άκούω (ε. § 251, 1; ἀκούγω § 23, ἀκούἄδολος rein. στηκα) hören. άκρα das äußerste, Ende, höchste. àbpáyvw ergreifen. άδρύς rauh. άκρανοίγω ein wenig öffnen. àbuvaula Schwäche, Unvermögen. άκρη = άκρα; ή άκρη της έρημιας ἀείκος (§ 148 Anm. 1) = τέτοιος. äußerste Einsamkeit : ἀπ' ἄκοη σ' άέρας (άγέρας) Luft, Wind; άεράκι άκρη von einem Ende zum andern. Demin. Lüftchen. ἀκρίβεια Teuerkeit; στὴν à. zum höchἀερολόγος Schwätzer. sten Preis. άεροκοπανιστής Schaumschläger. ἀκριβής genau. Windbeutel. άκριβός teuer; lieb; geizig. ἀετός Adler. ἀκρογιαλιά Strand, Ufer. ά τς (Pontos) Adv. so. άκροθαλασσιά Meeresrand, Ufer. άηδόνι Nachtigall; άηδονάκι Demin. άκρυφά Adr. geheim; ἔχω ά. ich άθανασία Unsterblichkeit. halte geheim. άθανατος unsterblich. άκτή (Schriftspr.) Gestade. άθερρω (Pontos) = θαρρω. άκτίνα = άχτίνα. άθθυμοθμαι (Cypern) sich erinnern. àld = franz. à la ....  $d\theta d\varsigma = dv \theta o \varsigma$ άλας n. (§ 105) Salz. άθρωπος = άνθρωπος.  $\dot{a}\lambda\dot{a}\pi = ror.$ ai s. E. άλαφρός = έλαφρός. αίθέρας Äther. άλέθω mahlen. αίθέριος ätherisch. άλείφω, άλείβω salben. αίθερόπλαστος aus Äther gebildet. άλεπέδα (Pontos) Füchsin. άλεπός (Pontos) Fuchs. alua (raina) n. Blut. άι(v)τε Interj. wohlan.  $d\lambda \epsilon \pi o 0 = d\lambda \omega \pi o 0$ . αίσθημα n. Gefühl. άλεύρι Mehl. αίστάνομαι (αίστάνθηκα) empfinden, άλήθεια (άλήθκια § 10 Anm. 5) Wahrfühlen. heit; auch adverbial fürwahr. αίσχύλειος Aschyleisch. άληθεύω wahr werden.  $\dot{\alpha}\ddot{\tau}\dot{\sigma}c = \dot{\alpha}\varepsilon\tau\dot{\sigma}c.$ άληθινός wahr: στ' άληθινά in Wahrαlώνιος ewig. heit, wirklich. ἀκαμάτης (§ 114) faul. άλησμόνητος unvergeβlich. ἄκαρπος unfruchtbar. άλησμονώ (elimonizo Terra d' Otr.) dкартєр $\hat{w} =$ картєр $\hat{w}$ . vergessen. axeî (Pontos) dort. άλικος scharlachrot. ἀκέριος unversehrt, unberührt, rein. άλκυών (Schriftspr.) Meertaucher άκλουθῶ folgen. (Vogel). axon Gehör. άλλά aber. ἀκόλαστος üppig. άλλαγή Änderung. άκολουθώ ε. άκλουθώ. άλλάζω (άλλαξα) (sich) ändern ; wechἀκόμα, ἀκόμη (mundarti, ἀκόμαν. seln: (Med.) die Kleider wechseln ἀκόμ, κόμ) noch; zur Komparativ-(ein besseres Kleid anziehen). bildung, s. \$ 119 Anm, 3. άλλιῶς, άλλιώτικα Adr. anders, sonst.  $\dot{\alpha}$ κουή =  $\dot{\alpha}$ κοή. άλλοί, άλλοιά Interj. wehe! άκουμπῶ (ἀκουμπίζω, ἀκουμπισμέ $d\lambda\lambda oinovo = ror.$ 

νος) sich auf etwas stützen, lehnen.

akoupoc ungeschoren (von Schafen).

άλλομίαν noch einmal, hierauf (Pon-

tos).

άλλοπιστώ den Glauhen wechseln. άλλος (dddo, dros § 31 Anm. 2) anderer; s. § 156, ferner u. τόσος. άλλοτε Adv. ehemals, einst. άλλοῦ Adv. anderswo(hin). άλογο (ἄογο § 32) Pferd; Demin.

àlodi (Chios). άλοιφή Salbe. άλουποθ s. άλωποθ. άλόγτερας Hahn.

άλυσίδα Kette. άλυσο f. (\$ 87) Kette.

άλω (Kapp.) schreien (ron Tieren),

krähen. άλώνι Tenne.

άλωποθ (άλεποθ, άλουποθ) Fuchs (vgl. § 88).

άλωσι f. Eroberung.  $\dot{a}\mu,\ \dot{a}\mu\dot{a}=\dot{a}\mu\dot{\epsilon}.$ 

aua mit Aor. Ind. od. Konj. sohald als (§ 273).

àudθεια Unwissenheit. άμαθής, άμαθος (§ 115) unwissend.

αμαλαγιά frisches Gras. auav (Pontos) c. Acc. wie.

duaga, auder Wagen. άμαραντος unvergänglich. άμαρτάνω (άμαρτησα, άμαρτημένος)

sündigen. àunorid Sünde.

άμαρτωλός sündig. qué (qud, auch quué, quud) aber,

doch. άμε (άμμε Karpathos) s. πηγαίνω. άμέργω (§ 81 Anm. 1) melke.

autowc Adv. sofort. αμέτρητος unermeßlich, unzählig.

αμίλητος sprachlos, schweigend. άμιρᾶς Feldherr.

 $d\mu\mu d\tau i = \mu d\tau i$ . άμμο(ς) f. (§ 87) Sand. auotooc unglücklich.

άμολύνω heschmutzen, entweihen. άμον (Pontos) = σάν 1) wie, 2) als (ἄμον [ν]τὸ, τ').

αμπέλι Weinherg. άμπελοχώραφα Pl. Weinberge und

Äcker (\$ 41 a).

Thumb, Neugriech. Grammatik. 2. Aufl.

άμπώθω stoßen. άμθριστος nicht riechend, ohne

(Wohl-)Geruch. άμφιβολία Zweifel.

av Konjunktion wenn; ob; av kal wenn auch: s. § 277 f.

\*ἀναβαίνω (ἀνέβηκα, θ' ἀνεβῶ, Impo. Aor. ἀνέβα ἀνεβάτε ἀνεβήτε) hinaufgehen, emporsteigen; aufgehen (rom Teig).

ἀναβρύζω hervorsprudeln. άναγαλλιάζω aufjauchzen.

άναγέρνω (άνάγειρα) durchsuchen. άνάγκη Notwendigkeit: ἔγω å. ich

habe nötig. ἀναγνώθω lesen.

άναγνωρισμένος anerkannt. αναγνωσματάριον (Schriftspr.) Lese-

άναδεξιμιά Patenkind.  $\dot{\mathbf{d}} \mathbf{v} \dot{\mathbf{d}} \dot{\mathbf{b}} \mathbf{100} = \dot{\mathbf{d}} \mathbf{v} \dot{\mathbf{d}} \mathbf{v} \mathbf{T} \mathbf{100}$ 

ἀνάθεμα ». Fluch; πάγει στ' à. es geht zum Teufel.

ἀναθεματίζω verfluchen. άναισθησία Unempfindlichkeit. άνακατώνω vermischen.

ἀνακλαδίζομαι mit den Achseln zucken.

άνακουστος unerhört. άνάλογος ähnlich, entsprechend. àvauévu erwarten.

àvauega Adv. mitten drunter; àvdμεσα 'ς mitten in; ogl. auch § 141. άνάμεσο ε, das ror.; άνάμεσό τους

unter sich, unter einander. άναμεταξύ Adv. zwischen, unter;

rgl. auch § 141.  $\dot{a}v\dot{a}v\tau_1a = \dot{a}\gamma v\dot{a}v\tau_1a$ àνάντιος (àνάδιος § 16 Anm. 3) ent-

gegen(gesetzt). ἀναπνοή Atem. άναποδιά Verkehrtheit, Widerspruch,

Umkehrung der Begriffe. ἀναρχία Anarchie. άναργικός anarchisch.

àvaga der Atem. άνασαίνω (άνάσανα) atmen. άνασέρνω hervor-, heraufziehen. άνdσκελα (τ' ά.) Adv. rücklings. ἀνόητος unvernünftig. άνασκώνω emporheben, aufheben. άνοιγοκλείω öffnen und schließen. ἀνοιγοσφαλίζω öffnen und schließen. άναστενάζω aufseufzen. αναστήνω wieder aufrichten. άνοίτω (άννοίτω) öffnen; sich öffnen. ἀναστυλώνω auf eine Säule stellen, ἀνοιξάτικος zum Frühling gehörig. in die Höhe heben. avoiet f. Frühling. ἀνατέλλω aufgehen (von der Sonne). ἀνοιχτός (ἀνοικτός) offen. άνατινάζω aufrütteln. dyrdug Adv. zugleich, zusammen: ἀνατολή Aufgang (der Sonne). à. µé zugleich mit. άνατριγίλα Schauder. άνταμώνω antreffen, begegnen, zuἀναφέρ(v)ω anführen, d. i. zitiren. sammentreffen, Med. sich treffen. άνάφτω anzünden. άνταρούλα Demin, zu άντάρα Sturm. (ά)ναχόρταγος unersättlich. άντερα n. (Pl.) Eingeweide. άντίκου(c), άντικούς Adv. gegenüber. ἀναγωοῶ weggehen. άνδρεῖος (§ 10) tapfer. άντικρύζω begegnen, antreffen. ἀνεβάζω hinaufstellen. hinaufαντιλαλιά Echo. bringen. άντίλαλος Echo, Gegenstück.  $*\dot{\alpha} v \in \beta \alpha i v w = \dot{\alpha} v \alpha \beta \alpha i v w$ . ἀντιλαλῶ (μέ) entgegenhallen, ein ἀνεβοκατεβαίνω hinauf- und hinab-Echo zurückgeben. gehen (vgl. § 175 Anm. 2). avrío adieu. άνεζητώ suchen, sehnsüchtig nach ἀντιποιητικός undichterisch, poesieiem, verlangen. los. άνέλπιστος hoffnungslos. άντιποόσωπος Vertreter. άνεμόμυλος Windmühle. άντίς c. Acc. (s. § 165) statt, an Stelle. ἄνεμος Wind. avtov wenn. άνεπαμένος ruhig. ἀντιφέγγω widerstrahlen, entgegenάνεπηρέαστος (Schriftspr.) unbeleuchten. einflußt. άντρας Mann; rgl. § 67. ἀνέφαλο Wolke. ἀντρειός tapfer. άνήθικος unmoralisch. ἀντρόγυνο Mann und Frau, Ehepaar. άνήμερος wild. άνωκάτω Adv. drunter und drüber. ἀνήμπορος unfähig, schwach, krank. άνωφέλευτος nutzlos. άνθηφόρος Blumen tragend. άξάδερφος Vetter. άνθίζω blühen. \*á E a í v w s. a b Eaí v w. άνθισμένος blühend. άξαφνα (ξξαφνα) Adr. plötzlich. ἀνθόπλεκτος aus Blumen gewunden. àlia Wert, Ehre, Ruhm, άνθος (ἀθός) n. Blume; Pl. § 84. àEiZw wert sein. ἀνθότοπος Blumengarten. άξιναρέα (Pontos) Axthieb. άνθρωπίζω menschlich machen, àEivn Axt. zivilisiren. άξιος würdig; είμαι ά. bin im Stande. ά(ν)θρωπος (άρθωπος § 81 Anm. 1, άξιοσπούδαστος erstrebenswert. άθθρωπος § 36 Anm.: Gen. Pl. άογο = άλογο. § 62) Mensch. ἀούτος s. άβούτος. άνθρωπότη Menschheit.  $\dot{a}\pi' = \dot{a}\pi \dot{o}$ .  $dv\theta\hat{w} = dv\thetaiZw.$  $\dot{a}\pi \dot{a}\nu = \dot{a}\pi \dot{a}\nu \omega$ . dvίδεος ohne Vorstellung einer Sache.  $d\pi dvou = d\pi dvw$ . unwissend. άπαντώ antworten; auch begegnen,

antreffen.

άνίσως wenn etwa.

ἀπάνω (ἀπάνου) oben; à. 'ς (auch 'c - a.), àπάν' àπό auf (vgl. § 171); ἀοπάνω = ἀπό 'πάνω oben; von weg; å. кфтш nngefähr. ἀπάνωθεν oberhalb. ἀπαρατήρητος unbeachtet. άπαρνοθμαι verleugnen. ἀπάτη Trug. απάτητος unbetreten. άπατός selbst (§ 157); auch zur Bildung des Reflexive § 140 Anm. 1. àπέ = àπό; auch selbständig hiervon. \*ἀπεθαίνω ε. πεθαίνω. àπέι (Chios) hierauf. άπειρος unzählig. ἀπέκει (ἀπεκεί) jenseits, s. § 172. άπέκεινα Adr. von dort. àπέκειο Adv. darauf. ἀπελπίζουαι verzweifeln. άπελπισμός Verzweiflung. ἀπερνώ vorbeigehen, vorübergehen. ἀπέσ' (Pontos) drinnen; à. 'ς in.  $\Delta \pi \epsilon \tau \sigma \epsilon \hat{\imath} = \Delta \pi \epsilon \kappa \epsilon \hat{\imath}$ άπηλογοθμαι reden. ἀπιθώνω hinstellen. àπλά(γ)ῖ Seite. ἀπλός (Schriftspr. ἀπλοῦς) einfach. ἀπλώνω ausbreiten, ausstrecken. άπό (άπ', άφ', άπέ, άπού, αυκλ πέ) Prasp. von; val. \$ 161. \*ἀποθαίνω (ἀποθνήσκω) ε. πεθαίνω. ἀποθανατωμένος abgestorben. ἀποθήκη Scheune. ἀποθυμῶ wünschen. ἀποκάτω ἀπό unterhalb. ἀποκοιμίζω einschläfern. ἀποκοιμοθμαι einschlafen. ἀποκουρεύω scheren. ἀποκοίνομαι (ἀποκρίθηκα) antworten.

lassen.

s. uévm.

ἀπομονή Geduld.

άραγμένος ε. άράζω. ἀπόλλυμαι (Schriftspr.) nmkommen. ἀπολύ(ν)ω, ἀπολώ (-dw), ἀπολνώ (ἀπόλυσα; έπελύστα S. 92) losάπομένω, άπομνήσκω (übrig) bleiben,

άπομονωμένος isolirt. ἀπόξενος fremd, verirrt. άποπάνω == άπάνω. àποπέσ' (Pontos) in, unter. ἀποπλανήμενος verirrt. ἀπόστολος Apostel. ἀποστότε (Naxos) Adv. daranf. ἀποστροφή Abscheu. άποταγειά (τ' à.) Ade. am Nachmittag. ἀποτσιγαλίζω (Pontos) spalten. ἀποτυχαίνω («. τυχαίνω) Mißgeschick haben. ἀπού = ἀπό Velvendos. [άπο(υ)λαύω defektir] Aor. άπόλαψα (Velv.) genießen. ἀπόφασι f. Entschluß. ἀποφασίζω beschließen; aufgeben (einen Kranken). ἀποχαιρετισμός Abschied. ἀποντώ erwerben, erreichen, ἀποχωρίζω trennen. àπόψε Adv. heute Abend. ἄπρεπος ungeziemend, unpassend. 'Aπρίλις April. ἀπροσεξία Unaufmerksamkeit, Nichtbeachtung. ἀπρόσεχτος (ἀπρόσεκτος) unachtsam. àoà bév (Velv.) Fragepart. = lat. nonne. dogyudba (Pontos) Öffnung, Spalte.

άράδα Reihe; Stand; μὲ τὴν ά. der Reihe nach. άραδιάζω (der Reihe nach) ordnen. ἀράζω (ἄραξα) landen. àpaid Adv. dünn, spärlich. 'Aρdπης Schwarzer, Mohr. άραχνιασμένος voll von Spinngeweben.

'Αρβανίτης Albanese. doyd Adv. spät. άργανο Musikinstrument. άργοσαλεύω langsam bewegen. άργῶ (-éw) zögern, lange ausbleiben. άρδινιάζομαι sich zu etw. anschicken. άρέζω, άρέσω (άρέσκω, άρέγω, άρεσα άρεξα, άρεσμένος) gefallen.

άρετή Tugend.  $\tilde{\alpha}\rho\theta\omega\pi\sigma\varsigma$  (Pontos) =  $\tilde{\alpha}\nu\theta\rho\omega\pi\varsigma\varsigma$ . άρίς (άρύς, s. § 110 Anm.) dünn. άριστοκρατικός aristokratisch. αριστούργημα n. Meisterwerk. άρίφνητος unzählig.  $d\rho \kappa \dot{\eta} = d\rho \chi \dot{\eta}$ . άρκλα Truhe, Schrank, ἄρκος (Cypern) = ἄγριος.άρκος (Pontos) Bär. ἀρκούδα Băr(in). άρμαμέδο Flotte. άρματα Plur. Waffen. Αρματωλός Armatole. άρμέγω, άμέργω (§31 Anm.1) melken. άρμενίζω schwanken, schweben, schaukeln. άρμηνεύω raten. άρμονία Harmonie. άρνοθμαι leugnen. άρός (Kapp.) gesund, lehend. άρπάζω, άρπάγνω (άρπῶ, ἄρπαξα) άρραβωνιάζομαι sich verloben. άρρεβωνιαστικός verlobt, Verlobter: Fem. 8 111. ἄρρητος unsagbar. άρριβάρω (άρριβάρισα) ankommen. άρρωστημένος krank. άρρώστια Krankheit. άρρωστος krank. άρρωστώ krank sein. άρσενικός männlich. άρτουκ (Pontos) Adv. nunmehr. schon. άρτυσιά Speise, Essen. άρφανός Waise. apyaixóc archaisch, altertümlich, άρχαῖος alt, antik. άργεύω anfangen. άρχή (ἀρκή § 18 Anm. 3) Anfang. άρχηγός Führer, Oberhaupt. άρχίζω, άρχινεύω, άρχινίζω, άρχινώ, άρχιρῶ (άχιρῶ Velv.) anfangen. άρχοδιά = άρχοντιά. άρχοντας (άρχος § 65 Anm. 1) Herrscher; Plur. die Fürsten, Vornehmen, Honoratioren.

άρχοντιά (άρχοδιά § 16 Anm. 8) Honoratiorenwürde; konkret die Honoratioren. άργοντό σπιτο Haus eines Vornehmen.  $\tilde{a}\rho \chi o \varsigma = \tilde{a}\rho \chi o v \tau a \varsigma$ άρωτῶ, (έ)ρωτῶ fragen. άς 1) s. § 194; 2) άς = ἀπό (Pentos. s. § 168. 3), àç τό nachdem. άσβέστης Kalk. άσε ε. άφήνω. àσημένιος silbern. àghui = Silber. ἄσκεπος schutzlos, unhedeckt. ἀσκέρι Heer; Gefolge. άσκημος (άσχημος, άδημος §28 Ακκ.) häßlich. doxí (akhó tsak. § 35 Anm. 3) Schlauch. àoóv dein, s. § 143 Anm. 3. άσπαλίζω = σφαλνώ. ἄσπλα(γ)χνος unbarmherzig. ἄσπρο Geldsorte (kleine Münze). ἄσπρος weiß. άσπρούλις (§ 113 Anm. 2) ein wenig weiß, weißlich. άσιταίνουμι (Vele.) = αίστάνομαι,  $d\sigma \tau dy v = \sigma \tau dy v$ . ἀστείος witzig. ἀστενάρ (Pontos) krank. ἀστενικός schwächlich. άστέρας Stern.  $\dot{a}\sigma \tau \dot{\epsilon} \rho \iota = vor.$ άστήθι Brust, s. § 100. detos (Bora) = aútóc. ἀστράφτει es hlitzt. аотро Stern; Plur. § 100 Anm. 1. άστροπελέκι Blitz(strahl). ασύγκριτος unvergleichlich. ἀσυλλόγιστος unüberlegt. ἀσύστατος wesenlos. άσφάκα Oleander. άσχημος ε. άσκημος. ἀτέλειωτος unaufhörlich, unendlich, endlos. ἀτζεῖ (Kappad.) Adv. dort. ăтθησι (§ 35 Anm. 3) f. das Blühen. άτι n. Hengst, Pferd.

ἀτίμητος unschätzbar. άτμόπλοιο Dampfschiff. άτιμος Ehrloser, Schuft. ἀτομισμός Individualismus. άτός = αύτός: val. § 136 Anm. 3. άτόσον (Pontos) = τόσον.  $\dot{\alpha} \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\epsilon}(c) \ (Pontos) = \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\epsilon} c.$ άτρωπος = άνθρωπος. árrixóc attisch. άτύπωτος ungedruckt. άτύγημα n. Unglück. αύγαταίνω, αύγατώ s. άβγαταίνω. αὐγερινός Morgenstern. αὐγή Morgenrot.

αὐγό (αὐκόν § 26) Εί. αὐγούλα Demin. zu αύγή. αὐθέντης (Schriftspr.) Gebieter, Herr.  $\alpha \dot{\nu} \kappa \dot{\rho} = \alpha \dot{\nu} \gamma \dot{\rho}$ .

αὐλή Hof. αὐξαίνω, ἀξαίνω (ἄξησα, ἀξήθηκα) vermehren.

αύριο Adv. morgen. αὐτί Ohr. αὐτός er, dieser; selbst; die versch.

Formen s. § 136. 144. aŭτοῦ (αὐτουνοῦ) Ade. da. dort, s. auch § 139 Anm. 1.

αὐτόχθων (Schriftspr.) Autochthon, Eingeborener.  $\dot{\alpha}\phi' = \dot{\alpha}\pi\dot{\alpha}$ .

dodyavoc unersättlich. àwaviZw verschwinden machen,

vernichten. ἄφαντος unsichtbar; γίνομαι ά. ver-

schwinden. άφεγγος lichtlos, dunkel. άφέντης (Pl. § 76) Herr; Vater;

Demin. apevtánic. άφεντικός Herr. άφέντρα Herrin.

άφηκροθμαι hören. \*ά φ ή ν ω (άφίνω, άφηκα ἄφηκα (έφέκα Pontos | ἄφησα, Impv. ἄφ[η]σε ἄσε, άφέθηκα άφήθηκα, άφημένος)

lassen. ἀφίλητος ungeküßt. ἄφοβος furchtlos.

άφορμή Anlaß, Ursache,

άφοῦ da, als, nachdem, s. § 273. άφράτος frisch. άφρίζω schäumen, άφρισμένος

schäumend. άφροντισιdUnbekümmertheit.Gleichgiltigkeit.

άφρός Schaum. άφσε ε. άφήνω. dyduvia Schwäche.

άχαμνοκυνηγάρις Jäger, der sanft

άχαμνοπιάνω sanft, leicht anfassen. άγαμνόπιασμα n. das sanfte Anfassen.

άχαμνός schwach. άχείλι (§ 100) Lippe. άχιουρα Pl. Stroh. άχιρῶ ε. ἀρχίζω.

άχνάρι (Fuß-)Spur. άχνός bleich.

άχόρταστος unersättlich, gierig. άχρεῖος gemein, schlecht; τὰ έχω dγρεία μέ κανένα ich fahre schlecht

mit einem. άγταπόδι Polyp.

άχτέ (Pontos) s. § 136 Anm. 3. 142 Anm. άγτίνα Strahl.

dx0pa Pl. (Pontos) s. § 6 Anm. 6. άχψριστος unzertrennlich. άψηλός (afsiló Terra d'Otr.) hoch. aworoc tadellos.

ἄψυχος leblos.

Βαγγέλιο Evangelium. βαγένι Γαβ. Bdyta Amme.

\*BáZw = Bállw. Babeid Adv. tief.

βαθειά, τὰ die Tiefen. βαθμηδόν Adv. (Schriftspr.) stufenweise.

βαθμός Grad, Stufe. βdθος n. Tiefe.

βαθουλαίνω (έβαθούλανα) aushöhlen. βαθύς tief.  $\beta alvw (\tilde{A}gina) = \beta d\lambda \lambda w.$ 

βαλιδέ Sultanmutter.

\*βάλλω (βάζω, βάνω, βέλνω, ξβαλα, βαφτίζω taufen. έβάλθηκα) setzen, stellen, legen. βάφτισμα ». Taufe. Sanalyw Gewicht haben, wiegen. βαφτιστικός die Taufe betreffend: βάρβαρος barbarisch. β. ὄνομα Taufname. βαρειακούω schwerhörig sein. βdφw färben; β. μαθρα schwarz βαρειόμοιρος unglücklich. tragen. βγαγγέλιο § 23 Αππ. = βαγγέλιο. βαρειοθμαι, βαρειέμαι (έβαρέθηκα) überdrüssig werden. \*BY dZw = BYdllw. βαρέλα Γαβ. \*βγαίνω (Aor. έβγήκα [έξέβα § 208], βαριστίζω einer Sache überdrüssig έβγα, Impr. έβγα) herausgehen. sein, werden. \*βγάλλω (s. βάλλω) herausnehmen, herausheben, entsenden, hervor-Bapadouc Barkenführer. βαρκούλα kleine Barke. bringen; βγ. περίπατο zum Spaβαρμένος = βαλμένος (## βάλλω). zirgang mitnehmen; (con Blumen) βαρόνος Baron. intrans. treiben; By, to wwul μου sein Brot verdienen; βγ. τὴν βαρυαναστενάζω schwer aufseufzen. βαρύς (vario, vario § 110 Anm.) ΰστερη ἀναπνοή seine Seele ausschwer, dumpf; βαρύ Adv. hauchen. βγάλσιμο (§ 104) Verrenkung. βαρώ (-έω), βαρίσκω, βαρέσκω, βαρένω(έβαρεσα έβαρισα, βαρισμένος), βτάνω = βτάλλω. schlagen, treffen; β. κανένα σαγί- $\beta \delta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha = \dot{\alpha} \beta \delta \dot{\epsilon} \lambda \lambda \alpha$ τες einen mit Pfeilen treffen; s. BéBaioc sicher, gewiß: BéBaia Adv. auch βαρειοθμαι. sicherlich, gewiß. βάσανο(ς) Qual (egl. § 100 Anm. 1). βεζίρης Vezier. βασιέτ(ι) n. (Pontos) letzter Rat. βελάZw blöken. Überlegung. βελανιδιά Eiche. βασιλεία Königreich.  $\beta \in \lambda vw == \beta d\lambda \lambda w$ . βασίλειο, βασιλειό Königreich; Paβελόγι Nadel. last (?). βελογιά Nadelstich. βασιλεύω (von der Sonne) unter-Beloubévioc aus Sammet. βελούδο Sammet. gehen. βασιλιάς, βασιλέας (βασιλές) König; Βενετζάνος Venezianer. vgl. § 55 (Vok. βασιλεθ bei Rigas Béora Gerte: auch von einem schlanken Mädchen. ist agr.). βασιλικό Basilicum, beliebte Zierβεργί Gerte; Vogelrute. pflanze. βεργολυγερός schlank wie eine Gerte. βασιλικός königlich. βεργούλα Dem. zu βέργα. βασίλισσα Königin. βετούλι Zicklein. βασιλόπαιδο Königskind. Bhua n. Schritt. βασιλοπούλα Königstochter, Prinβήχ(ν)w husten. zessin. Bi Interj. (Lesbos). βιά: μετά βιάς mit Mühe: val. \$ 162. 4 βασιλόπουλο Königssohn, Prinz. βdσкаµа я. der böse Blick. Anm. 2.  $\beta \alpha \sigma \lambda \dot{\epsilon} c = \beta \alpha \sigma \iota \lambda \dot{\epsilon} (\alpha) c$ . βιβλίο Buch. βαστάζω, βαστώ (έβάσταξα)aushalten, βιβλιοθήκη Bibliothek. ertragen, warten. βιγλίζω Wache halten, auflauern.

βάτο(ς) n. dorniges Gesträuch;

Brombeere.

βιός (βίος) n. Vermögen, Besitz,

Geld.

βλάμης Wahlbruder. βλασταίνω (έβλάστησα) sprießen. βλαχοπούλα Hirtin. βλαχόπουλο junger Hirte. βλάχος Vlache, Hirte. \*βλέπω (είδα [έδια Syra, έδα Ios],  $\theta \hat{\alpha}$  [i] $\delta \hat{\omega}$   $\delta_1 \hat{\omega}$ , Impr. [i] $\delta \hat{\epsilon}_5$   $\delta \hat{\epsilon}[\sigma] \tau \hat{\epsilon}$ , ίδώθηκα od. διώθηκα) sehen. βλογιά Blattern. βογγίζω seufzen, stöhnen, brüllen.  $\beta$ oyy $\hat{\mathbf{w}} = vor.$ βόδι = βούδι. βοήθεια Hilfe. βοηθώ helfen. βόϊδι = βούδι. βοίζω heulen, brummen. βoλd Hieb, Streich; Mal. βολεῖ (ἐβόλεσε) es ist möglich. βολετός möglich. βόλι Kugel, Wurf, Schlag. βόλιτα Mal. βοριάς Nordwind. βόρτα = βόλιτα, s. § 31. βοσκοπούλα Hirtin. βόσκω, βοσκίζω, βοσκάω (ἐβόσκισα, έβοσκήθηκα, βοσκισμένος) weiden. βοτάνι Heilkraut, Heilmittel. βουβαλίσιος von einem Büffel, Büffel-. βουγγίζω (έβούγγιξα) = βογγίζω. βούδι (βόδι, βόῖδι) Rind. βουκέντρι (φκέντρ § 37 Anm.) Ochsenstachel. βούλα Siegelring, Siegel. βουλευτής Abgeordneter: Pl. § 76. βουλιάζω (έβούλιαξα, βουλιασμένος) eintauchen: versenken. βουλώνω versiegeln, δέ βουλώνω μάτι ich schließe kein Auge. βουνί Berg. βουνίσιος bergig. βουνό = βουνί. βουρκόλακας Vampyr, Werwolf (ein Gespenst). βουρκώνω beschmutzen, bespritzen; βουρκωμένος auch bewölkt. βούτυρο Butter.

βουτώ untertauchen.

βραδειά Abend.

βράδυ n. Abend: τὸ β. (Thera βραδύ) des Abends. βραδυάζει, βραδύνει es wird Abend. βραδύς Adv. abends. βράζω kochen. βρακί Hose. βράγος Fels.  $\beta \rho \dot{\epsilon}$ ,  $\delta \rho \dot{\epsilon} = \mu w \rho \dot{\epsilon}$ . βρεμένος ε. εύρίσκω. βρέσκω = εύρίσκω. \*βρέχω (έβραχηκα έβρέχτηκα) benetzen, eintanchen; regnen (regnen βρίζω (ξβρισα ξβριξα) (be)schimpfen. \*βρίσκω(βρίστω,βρίχνω)=εύρίσκω. βροντώ donnern. βρογερός regnerisch. βροχή Regen. βρόχι (gew. Plur.) Schlinge. βρύσι f. Quelle. βρώμα n. Unrat. Gestank, Schmutz. \* βυζαίνω, βυζάνω (έβύζαξα od. -σα, έβυζάγτηκα, βυζασμένος und βυζαγμένος) säugen. βυθός Tiefe, Abgrund. βωμός Altar. b s. u. un oder auch n, soweit nicht hier zu finden. bdρεμ Adv. wenigstens. δουτέκ(ι) kleiner Büffel. Γαδουρίσιος von einem Esel, Esel(s)-. rd(i)bapoc Esel. γαίμα π. = αίμα. γαϊτάνι Band. ydla n. (§ 103 Anm. 2) Milch. γαλαγομάτης (f. -α) blauäugig. γαλανός blau. rduoc Hochzeit. γαμπάς Art Mantel. γαμπρός Schwiegersohn, Bräutigam. γαπώ = άγαπώ. γαρουφαλιά Nelkenstock. γαρούφαλο Nelke. γάστρα Blumenstock. váta Katze. γαυριασμένος hochmütig, protzig.

 $\gamma\gamma\delta\nu\iota = \epsilon\gamma\gamma\delta\nu\iota$ \*γδέρνω (γτέρνω § 26, ξγδειρα oder έγδαρα, έγδάρθηκα, γδαρμένος) schinden. rbi = roubi. γδύνω ausziehen; ausplündern. γδύσιμο (§ 104) das Ausziehen. yeld Heil; yeld gou leb wohl! sei gegrüßt! σ' ἀφήνω γ. ich sage dir Lebewohl. reirovac Nachbar. γειτονιά (γειτονία) Nachbarschaft. γειτόνισσα Nachbarin, γέλοια (έλοια § 22) Pl. das Lachen. \* γ ε λ ŵ (έγέλασα, έγελάστηκα) lachen. γέμα n. das Essen. γεματίζω, γιοματίζω zu Mittag essen. γεμάτος, γιομάτος (c. Acc.) gefüllt. voll. γεμίζω, γιομίζω (mit doppeltem Acc.) füllen; auch erfüllt werden, voll sein. γεναϊκα = γυναϊκα. τένεια Pl. Bart. γενιά Geschlecht. γενικός allgemein. γενναΐος edel. Γεννάρις Januar. γεννώ (er)zeugen, gebären; ros Vögeln (Eier) legen. γένομαι = γίνομαι. γερακι(ν) Habicht. γεράματα Pl. das Altern, Alter. γέρημος = ξρημος. \*γέρνω (ἔγειρα, γε[ι]ρμένος) sich neigen. \*Υερνῶ (ἐγέρασα) alt werden. γέροντας Greis, Alter. γεροντοκόριτσο alte Jungfer. γέρος (vgl. § 63) = γέροντας.γερός gesund, stark. γεύομαι kosten, essen. γεφύρι, γιοφύρι Brücke.  $m=\hbar$ . τη(ς) f. Erde, s. § 85 Anm. γιά (γιατά, γιαδ) 1) c. Acc. wegen, für, s. § 163; 71d vd damit. 2) = 71071 warum? 3) mit Impr. wohlan.

mand Großmutter. γιαίνω (ἔγιανα, γιαμένος) heilen. γιαλβαρτώ (Kapp.) bitten. γιαλός (Meeres-)Strand. ridyra (ridda) s. Ivra. γιαούρτι Quarkkäse. γιαράς = Wunde. YIQTO = YIG. mari (immer mit Akut)! 1) warum?, 2) denn, weil. 3) játj (Velv.) wegen. γιατρεύω heilen. γιατρικός ärztlich: n. Arzenei. γιατρός Arzt. ribioc = lbioc. \*γίνομαι, γένομαι (Partic. Praes. γενάμενος, έγινα έγενα έγένηκα έγίνηκα, θά γένω γίνω γενώ, γινωμένος od. γεννημένος) werden; γίνεται và es ist möglich, daß; τί và γίνη! was soll man machen! γιόμα (γέμα) n. Mahlzeit, Mittagessen; Zeit des Mittagessens, Mittag. γιοματίζω = γεματίζω. roudtoc = reudtoc. $\gamma \iota \circ \mu \iota Z w = \gamma \varepsilon \mu \iota Z w$ . γιομώνω voll sein. γιορτή Fest. γιός (υίός Schriftspr.) Sohn. γιούδι Söhnchen. γιοφύρι = γεφύρι. γιωργός Landmann. γιώς (Sar.) als (Temporal-Konjunktion). γκαλερία Gallerie. γκαρδιακός herzlich. γκιαούρις Gjaur, Ungläubiger. γκρεμειέμαι zusammenstürzen. γκρεμίζω niederwerfen: Med. in einen Abgrund versinken. γλεdίζω Trinkgelage feiern, jubiliren; sich amüsiren. γλεντοκόπημα n. Völlerei, Ausschweifung.  $\gamma \lambda \epsilon \pi \omega = \beta \lambda \epsilon \pi \omega$ . γλήγορα (γρήγορα) Adv. schnell. γληγοροσύνη Schnelligkeit. γλιστοώ ausgleiten.

γλύκα Süßigkeit. γλυκοκελαϊδώ süß zwitschern. γλυκολαλώ süß reden. γλυκομουρμουρίζω süß, lieblich

murmeln. γλυκοπαιγνιδάκι süßes Spiel; Kosen. γλυκόπνοος lieblich wehend. γλυκός (γλυκύς) süß, ε. 110 Anm.; τά τλυκά Süßigkeiten.

γλυκοφιλώ voll Liebe küssen. τλυκύς = τλυκός. γλυτώνω befreien, retten; sich retten, frei werden.

γλώσσα Zunge, Sprache. γλωσσικός die Sprache betreffend, sprachlich.

ykwagoù Schwätzerin. γνέθω spinnen.

γνέντα (Kapp.) Praep. entgegen, gegenüber.

γνώμη Meinung. yvwplZw (er)kennen, wissen, Med. sich erkennen.

γνώσι f. Verstand. γνωστικός klug, gescheut. yvworóc bekannt.

γομάρι Esel.

τόνα (τόνατο s. \$ 103 Anm. 2) n. Knie. γονατίζω niederknien, sich jemand zu Füßen werfen.

yovjoi Pl. Eltern, s. § 72 (yoveic Schriftspr.). yopyd Adv. schnell. γοτόαμάνος (Pontos) alt.

youbi (ybi) Mörser. γουλεύω (die Falle) stellen. γούμενος (ἡγούμενος) Abt.

youpouvi Schwein. γράμμα n. Brief. γραμματική Grammatik. γραμματισμένος gelehrt.

γραμμή Linie, Zeile. γραφή Schreiben, Brief. γραφόμενο Schrift(werk). τράφω (τράφτω, έγράφτηκα έγρά-

φηκα) schreiben. γράψιμο (§ 104) das Schreiben, Hand-

schrift.

τρήτορα = γλήτορα. void alte Frau τροικώ = άτροικώ. γρόσι Piaster. γρουσάρος Korsar, Seeräuber.

γυαλί Glas, Spiegel. γυαλίζω glänzen; Med. sich spiegeln.

γυαλιστερός glänzend, frisch. γυμνάζω üben.

γυμνός nackt. yuuvuvu entblößen, entkleiden.

yuvaîka (yevaîka Cypern) Weib. γυναικολάτρης Frauen verehrend. γυρέματα Pl. das Suchen. γυρεύω (durch)suchen; versuchen;

verlangen, bitten. yupiZw zurückkehren, umkehreu; trans. wenden, intr. sich wenden.

drehen. γυρνώ (έγύρισα) sich umkehren; γ.

níow zurückkehren. yopoc Umkreis: Rundgang. γύρω Adv. ringsherum; γ. 'ς Praep.

rings um (\$ 171). 'rıb == érib. rwyid Ecke, Winkel.

a s. u. YK oder K. gιόλα Teich, See.

Δά verstärkende Partikel beim Demonstrativum und Verbum, val. 8 147 Anm.

bάβαίνω (Pontos) = διαβαίνω, δάγκαμα π. Βίβ.

\*δαγκάνω (έδάγκασα, δαγκάστηκα, δαγκασμένος, auch δαγκαμένος) beißen.

bdkvw == ror. δάκου(ον) Trăne. δακρύζω weinen. δακρυσμένος verweint. δαμαστής Băndiger. bavciZw leiben.

δασκαλεύω schulmeistern. δασκαλικός schulmeisterlich. δάσκαλος Schulmeister. bdgoc (bdgo) n. Wald.

δαυλί Fackel.  $\delta a \theta \tau o c = a \theta \tau o c$ δαχτυλίδι Fingerring. δαχτυλιδόμεσος vonschlanker Taille. δάχτυλο Finger. δαχτυλόπουλο (kleiner) Finger.  $\delta \dot{\epsilon} = \delta \dot{\epsilon} v$ . δεβαίνω ε. διαβαίνω. δείτμα ». Prohe. δειλινό Nachmittag, Abend. δειλός furchtsam, scheu, zaghaft, δείνας, δ der so und so, s. § 157; δ. καὶ ὁ τάδες 'der und jener'. δείπνο Mahlzeit, Mittagessen. δειπνώ zu Mittag essen. δείχνω, δείχτω zeigen. bendži sechzehn. δεκαπέντε fünfzehn. δεκάρα, δεκάρι 10 Leptastück. δεκαριά eine Anzahl von 10. δεκάρικο 10 (z. B. Lepta) enthaltend, s. § 133. δεκοχτώ achtzehn. δελτάριο(ν) Postkarte. δεμάτι Bündel. δέν (δέ) nicht. δεντρί Baum; Demin. δεντράκι.  $\delta \dot{\epsilon} v \tau \rho o = v o r$ . δένω hinden. belic (val. \$ 110 Anm.) rechts; beli rechte Hand. δερνοχτυπώ peitschen. \*δέρνω (έδειρα έδαρα, έδαρθηκα) peitschen, schlagen. δές ε. βλέπω. δέσποινα Muttergottes (Kirchensprache). δεσπότης Bischof, Pl. § 76; δέσποτα Vok., Anrede eines Priesters (Kirchensprache) 'Hochwürden'. δευτέρα Montag. δεύτερος der zweite. δεφτέρι Geschäftsbuch. δέγομαι aufnehmen, annehmen, δηλονότι Ade. nămlich, δημιουργώ schaffen. δημοκράτης Demokrat. δημοκράτικος demokratisch.

δημοσιογραφικός journalistisch. δημοτικός das Volk betreffend, volkstümlich: δ. δάσκαλος Volksschullehrer; ή δημοτική die Volkssprache. bid = rid. διαβάζω lesen. \*biaßalvw (bagalvw § 6 Anm. 6, bidßinika, ebesev ebidnikla u. a. § 208) vorbeigehen (an Acc.); vgl. ἀναβαίνω. διαβάτης Wanderer. bidBokoc (bidokoc \$ 22) Teufel. διαθήκη Testament. bidsoc Diakon. διακοσαριά eine Anzahl von 200. διακόσιοι zweihundert. διαλαλώ verkünden. διαλέγω auswählen, wählen; pflücken (Blumen). διαλεχτός auserwählt, ausgezeichnet. διάολος = διάβολος. διαοντρεύ(τ)w (Syra) necken, sich lustig machen über jem. διασκεδάΖω (sich) unterhalten. διατριβή Abhandlung. bidoavos durchsichtig. διάφορο(c) n. (s. \$ 100 Anm. 1) Gewinn. δίγνωμος wankelmütig. \*δίδω, δίνω, δώνω (ξδωκα ξδωσα, θά δώσω oder δώκω, Impr. δό[ς] δώσε δώστε, έδόθηκα, δο[σ]μένος) gehen. διήγημα ». Erzählung; διηγηματάκι Demin. διηγηματογραφία Novellistik. δι(η)γοθμαι erzählen. δικαίωμα n. Recht. δικαστής Richter; Pl. § 76. δίκιος (δίκηος) gerecht: έχω δίκιο Recht haben. δίκοπος zweischneidig. δικός (έδικός) 1) eigen, s. § 143; 2) Verwandter, Angehöriger.  $\delta i \nu \omega = \delta i \delta \omega$ . διορθώνω (διορδώνω Maina) verhessern.

διορία Termin. διότι weil, s. § 276 Anm. 1. δίπλα (ἀπό δίπλα) Adv. daneben, δ. 'c Praep. neben (§ 171). διπλός doppelt. δισεκατομμύριον Billion. δίσεφτος unheilvoll. δίτσεμα (Ios) n. Recht. δίψα Durst. διψώ, διψάζω (ξδίψασα, διψασμένος) dürsten. dirtu s. Netz. δίχως (μὲδίχως) c. Acc. ohne (§ 167); δίχως vá ohne daß.  $δ_1 \hat{w}$ ,  $δ_2 \hat{η}_{\varsigma} (= l \delta w) s$ , βλέπω. διώχνω, διώχτω verjagen. δοκιμάζω auf die Probe stellen, versuchen. δόλιος unglücklich. δόλος List. δομέστικος Hofbeamter, Höfling. δόντι Zahn. δόξα Ruhm. božáZw berühmt machen, preisen, δοξασμένος berühmt. δόσιμο (§ 104) das Geben. δούλα Magd, Dienerin. boulerd Arheit, Aufgahe, δουλευτής Arbeiter, Taglöhner: Pl. \$ 76. δουλεύω dienen, arheiten. δούλος Sklave, Knecht, Diener, δραγο(υ)μάνος Dol-Dragoman, metscher. bpaxoc eine im Märchen sehr oft begegnende Gestalt: gewalttätiger. riesenstarker Unhold. браца н. Drama. δραματικός dramatisch. δράμι eine Gewichtseinheit, s. S. 79 δραχμή Drachme (Geldsorte=1 Franc nominal). δρεπάνι Sichel. δρόμος Weg; παίρνω δρόμο einen Weg einschlagen.

δροσάτος frisch.

δροσερός frisch.

δροσ(ι)ά (δρόσος n.) Tau. δροσίζω erfrischen, sich erfrischen. δροσόπνοος frisch duftend. δρόσος π. = δροσιά. δροσούλα Demin, zum vor. δρ0ς m. (§ 86 Anm. 2) Eiche. δυάρα, δυάρι Zwei-Leptastück. δύναμαι (Schriftepr.) = δύνομαι. δύναμι f. die Macht, Kraft. δυναμώνω stärken. δυνατός möglich, stark, māchtig: laut. δύνομαι können. δυό zwei; κ' ol δυό beide, ol δυό uac wir beide. δυόσμος Jasmin. δύσι f. Sonnenuntergang, Westen. δυσκολεύω erschweren. δυσκολία Schwierigkeit. δυστυχία Unglück. δυστυχισμένος unglücklich.  $b\dot{v}\sigma \tau v v o c = v o r$ . ბώ 🕳 €ბώ. δώδεκα zwölf. δωδεκάδα Anzahl von 12; Gefolge. bwbekapid Dutzend. δώθε (δώθι Velrendos) von da, ἀπό τότις κl δ. (Vele.) von da an. billug n. Gemach. δώνω - δίδω.

d s. auch ντ oder τ. dαβατζής Freund.

"E (a) Interj. wohlan, gut. tour(c) zur Bezichnung des Refiscium, e. § 140. Bezichnung des Refiscium, e. § 140. Bezichnung Ego auch gebra. § 26) Woche. (βίτα (Κεργ.) Morgen. (βίλπω - βίλπω. (βίλπω - βίλπω. (βίρα - κ.) μετίνως (Εγτονας (Εγτονας (Βία Αππ.), έγγόνι (γτόνι) Enkle. (γτίνη Enkle. (γτίνη Enkle.) (γτόνη - κ.) (γτόνη

 $\xi$ yvoja =  $\xi$ yvoja. έκλαμπρότης Pl. -τητες (Schriftspr.) έγώ (όγω) ich, s. § 134. Exzellenz (Titel). έδια (Syra) s. βλέπω. ξλα (ξλα[σ]τε) komm (kommt) her.  $\dot{\epsilon}$ δικός = δικός. élala = élid. έδώ, δώ (åδά Pontos) hier, έδώ πέρα έλαφρός (έλαφρύς) leicht. dass.; ἀπ' ἐδώ ἀπό diesseits (§ 172); έλεημοσύνη Almosen. έδώ και δέκα χρόνια heute vor 10 έλεοθσα s. § 234 Anm. 2.  $\dot{\epsilon}\lambda\dot{\epsilon}\pi\omega = \beta\lambda\dot{\epsilon}\pi\omega$ . έεινος (Pontos) = έκεινος. έλευθερία Freiheit. έθνικός national. έλεω (c. Acc.) ein Almosen geben. #8voc n. Nation. Volk. έλεύτερος (έλεύθερος) frei. είδα ε. βλέπω. έλευτερώνω befreien. είδεμή(ς) andernfalls, sonst. čald (čada § 10 Anm. 1) Ölbaum. elboc n. Art Gattung. "Ελληνας Hellene; auch Riese der είδωλολάτρης Götzenanbeter. Vorzeit. είκόνα Bild. έλληνίδα Griechin. είκονοστάσιο(ν) Standort der Heiέλληνικός griechisch. ligenbilder in Kirche oder Haus, έλπίδα (έρπίδα) Hoffnung. Heiligennische, 'Herrgottswinkel'. έλπίζω (έρπίζω) hoffen. είκοσάρα, είκοσάρι 20-Leptastück. έμας ε. έγώ. ξμασα Aor. s. μαζώνω. elkogapid Anzahl von zwanzig. εĭκοσι zwanzig. έμαυτό zur Bezeichnung des Reflex. είκοσιπενταριά Anzahl von 25. 8 140. είκοσιπεντάρικο 25 Stück enthaltend. έμεῖς, έμέ(να) ε. έγώ. eluai ich bin. s. \$ 224. 2. έμέτερος (Pontos) s. § 143 Anm. 8. είμαρμένη (Schriftsprache) Geschick, έμετικός zum Erbrechen reizend. Schicksal, Fatum. ξμμετρος metrisch. είμή es sei denn daß. έμορφιά Schönheit. είπα ε. λέγω. ξμορφος schön.  $\epsilon i \varsigma (Pontos) = \epsilon va\varsigma.$ έμός (τ' έμόν) mein, ε. § 143 Anm. 3. elc, 'c, eloe, of Praep. in, nach; s. § 160. ξμπα(ς) s. μπαίνω. ἐμπάζω (μπάζω) stelle, führe hinein. είσέβηκεν ε. σεβαίνω. είστια (Pontos) Adv. hierauf. έμπηκα ε. μπαίνω. είγα s. čyw. έμπιστεμένος anvertraut, vertraut. έκάνω (§ 182 Anm. 2) = κάνω. έμποδίζω hindern. έκατό(ν) hundert. ξμπορος (ξμπορας § 66 Anm.) Kaufέκατοστάρι was 100 Stück enthält, mann. έκατοστύ f. Anzahl von 100. έμπορῶ ε. μπορῶ. έκδότης Herausgeber, Verleger. έμπρός vorwärts; έμπρὸς 'ς Praep. éxedv (Pontos) dort oben. (§ 171) vor, gegenüber; έμπρὸς έκει (έτσει § 17) Adv. dort, έκει κατ έμπρὸς 'ς ganz vornen an; Pontos (Pontos) dass.; ἐκεῖ πέρα drüben, ξμπρ'. ienseits.

έκειθε(v) Adv. (von) dort, drüben,

έκεῖνος (έκειός) jener, s. § 146.

čkeká (Pontos) Adv. dort.

έκκλησ(ι)d Kirche.

ienseits.

Evouug n. (Schriftspr.) Kleid. ένενηνταεννέα neunundneunzig. ένέργεια Tätigkeit. ένθουσιάζομαι (Schriftspr.) sich begeistern.  $\check{\epsilon}$ vı =  $\check{\epsilon}$ ivaı. évvá (Cypern) = 8evá, 8á. évvid neun. έννοια (έγνοια) Sorge. ένόσψ so lange als. ένταυτῷ zugleich. έντεκα elf. έντρανῶ (Pontos) betrachten, sehen. έντρέπομαι (έντράπηκα) sich schämen. έντροπή Scham. έντύπωσι f. Eindruck. έντώκα ε. ντούννω. ⟨vŵ während. έξαίσιος ausgezeichnet. ξξαφνα = άξαφνα. ∉E∈ (∉E1) sechs. έξέβα s. βγαίνω. έξέγκα (Pontos) s. φέρνω. έξελληνίζω hellenisiren; altgriechische Form geben. έξετάζω (ξετάζω, Εητώ) prüfen. έξηγώ erklären. έξήντα secbzig; έξήντα δυό 62, zur Bezeichnung einer unbestimmten größeren Anzahl. έξηντάρις Mann von 60 Jahren, Sechziger. έξης: στό έξης in Zukunft (Aegina), εξοδα Pl. Ausgaben, Kosten. έξοδεύω (Geld) ausgeben. έξομολόγησι f. Beichte. έξόριστος verbannt. čew Adv. draußen; auch außer, mit Ausnahme. έξωτερικός äußerlich. έξωτικός exotisch. čπαινος Lob. έπανάστασι f. Aufstand, Revolution. έπάνω Adv. oben; έπάνω 'ς auf. έπειδή(ς) da, weil.

ξπειτα Adv. hierauf, nachher.
ἐπικρίνω beurteilen, kritisiren.

έπιπόνου in der Redensart παίρνω έπιπόνου etwas zu Herzen nehmen (Aegina). έπίσημος offiziell. έπιστήμη Wissenschaft.  $\dot{\epsilon}\pi i\sigma w = \dot{\sigma}\pi i\sigma w$ . έπιτροπή Komitee. έπιτυχαίνω (s. τυχαίνω) Glück haben. έποχή Epoche, Zeitalter. έπροχτές Adv. vorgestern. épagitérenc Dilettant. epyagia Tätigkeit. έργάτης Arbeiter. ἔργο Werk. έργωνίζω (Pontos) = γνωρίζω. conuid Einsamkeit, Verlassenheit. ξρημικός einsam. ξρημος einsam, verlassen. έρημωσι f. Isolirung. έρμηνεύω erklären, kommentiren. ξουος = ξοημος. έρπίδα = έλπίδα.  $\epsilon o \pi i Z \omega = \epsilon \lambda \pi i Z \omega$ . \*ξρχομαι(Pontos έρται== ξρχεται, ξρκουμαι § 18 Αππ. 3, ήλθα ήρθα ήρτα ήρχα, Pontos έρθα ήλτα, θά έρθω θά 'ρθώ, θά 'ρχω, Ιπρε. Ελα έλαστε, έρχωμένος, Part. Präs. έρχάμενος) kommen; μ' έρχεται vd es kommt mir in den Sinn (etwas zu tun). έρωτας (έρως Schriftepr.) Liebe; Liebesgott, Amor. έρωτεμένος verliebt. έρωτεύομαι sich verlieben. έρψτησι f. Frage. έρωτικός die Liebe betreffend. έρωτῶ (-dw, -dyw) fragen. έσέτκα ε. φέρνω. έσεῖς, έσένα ε. έσύ. ἔδεται (Pontos) = ἔρχεται. έσήμερα = σήμερα. έσούν (Pontos) s. έσύ.  $\dot{\epsilon}\sigma \dot{\sigma}\dot{\sigma}\dot{\nu}\eta = \dot{\epsilon}\sigma\dot{\sigma}.$ έσταυρωμένος (Schriftspr.) gekreuzigt. €отшоач в. § 224. 2 Апт. 4. έσύ du, s. § 135.

έσωτερικός innerlich. her haben wir nicht mehr gelacht, s. S. 96 Fußn.; Eyet c. Acc. έτοιμάζω vorbereiten. έτοιμασία Vorbereitung, Zurüstung. es gibt; είχε δέν είχε so oder so, ἔτοιμος bereit. auf jede Weise. έψές (ψές) Adv. gestern (Abend). έτος ». Jahr.  $\dot{\epsilon}$ τότες = τότες.  $\hat{\epsilon}\hat{\mathbf{w}} = \hat{\epsilon}\mathbf{r}\hat{\mathbf{w}}.$  $\dot{\epsilon}$ τούτος = τούτος. Ζαλίζω verwirren; ζ. τὴν στράτα den Weg verfehlen. €τσι Adr. so. ettúno s. αὐτός, Zαλίκι Traglast (besonders von Holz). εὐγένεια Adel; ἡ εὐγενεία σου ε.§ 139. Zaliguevóc verwirrt. εὐγενής (Schriftspr., vgl. § 115) adelig, Zdτs (Fertek) Adv. natürlich, wirklich. Záyanı f. Zucker. der Adlige. εὐγενικός edel, höflich. Zéot f. Wärme. εὐεργετικός wohltätig. Ζεσταίνω (ἐΖἐστανα, ἐζεστάθηκα) (er)- $\epsilon \dot{v} \theta \dot{v} \varsigma = \epsilon \dot{v} \tau \dot{v} \varsigma$ . wärmen. εὐκαιοέζω Zeit haben. ζέστη Wärme: είναι ζ. es ist warm. εύκαιρία Gelegenheit. ζεστός warm. εὐκαρίστησι f. Zufriedenheit, Ver-Zeurdot Paar. gnügen; έχω εὐκ. ich habe Lust. ζεθ(γ)λα Joch. εὐκαριστώ danken, befriedigen. ζεὺ(γ)ω (ἔζεψα) anspannen. εύκολος leicht. ζεὸκι (Naxos) n. Vergnügen, Festεὐκοῦμαι (εὐχοῦμαι) segnen, wünschmaus. schen. Znkeuróc beneidenswert. εὐλάβεια Frömmigkeit. Ζηλεύω (ζουλεύω) beneiden, neidisch εὐλαβής (§ 115) fromm. εὐλογῶ segnen, preisen. ζηλιάρις (ζουλιάρις) neidisch, eiferεὐνοῦγος Kastrat. süchtig. \* ε ὑ ρ ί σ κ ω (βρίσκω, βρίστω, εὑρήκω, ζήλος n. Neid: Eifer. ηύρα, Pontos εύρα, εθρηκα [έ]βρηκα, ζηλότυπος eifersüchtig. θά εθρω θά βρώ, Impr. [έ]βρέ[ς]. ζήτημα n. Streitfrage. εύρέθηκα) finden. ζήτησις f. (Schriftspr.) das Ersuchen. εὐσπλαχνικός barmherzig. ζητιανεύω betteln.  $\epsilon \dot{v} \tau \dot{o} \varsigma = \alpha \dot{v} \tau \dot{o} \varsigma$ . ζητιάνος Bettler; bettelnd (Fem. εύτο0 rgl. § 139 Anm. 1. 8 111). εὐτύς Adv. sofort. ζητώ (-ζω, -dw) verlangen, bitten. εύτυχισμένος glücklich. ζιαφέτι Gelage, Bankett. εὐχαριστημένος befriedigt, zufrieden. Zίφω drücken, pressen. εύχαριστώ ε, εύκαριστώ, ζουλεύω = ζηλεύω. εὐχή Segen, Gebet. ζούλια Eifersucht. εύχομαι = εύκοθμαι. Ζουλιάρις = Ζηλιάρις. έφέτο(ς) Adv. dieses Jahr, heuer. Zouµí Brühe, Sauce. έφημερίδα Zeitung. Zouvapid Gürtel. έφτά sieben. ζόφος (Schriftspr.) Finsternis. έχτές Adv. gestern. Ζυγός Joch. έχτρός Feind. ζώ (ζιώ) leben, s. § 250; (ἔτσι) và

έχω (§ 224. 1) haben; τρεῖς χρόνους

είχαμε να γελάσωμε drei Jahre

Zήσης sei so gut, so gefällig!

Zwroamid Bild, Gemälde,

ζωγραφίζω malen. Zwypiv (Pontos) n. Prügel, Stock. Zwή Leben. Zwηρός lebendig, lebbaft. ζωντανεύω lebendig werden. ζωντανός lebendig, lebend. ζώνω (ἔζώστηκα) gürten. Zŵo Tier, Vieh.

Ž s. u. T (vgl. § 28) oder y (§ 27).

"Η (γή) oder; ή — ή entweder oder.

ηγεμονικός fürstlich. ηγούμενος Abt. ήδονή Lust.

ήθογραφία Sittenschilderung. ήλιος (νήλιος § 34 Anm. 3) Sonne. ήμαρτο Pardon! s. § 204.

ἡμέρα Tag. ήμισυ (§ 131) halb. ήμουν(α) μεν. ε. είμαι.

ήμπα ε. § 161. ήμπορώ ε. μπορώ. ήρες Pl. Unkraut.

ηρθα (ηρτα) s. ξρχομαι. howas Held. ήσυχος ruhig.

ηθρα ε. εύρίσκω. ήχολογῶ (-dw) tönen. ήχος Ton, Klang.

Od s. \$ 224, 3 Anm. 2. θάβω, θάφτω (Aor. Pass. έθάφτηκα έτάφηκα) begraben. θάλασσα Meer. θάμα n. Wunder.

θαμάζω (θαυμάζω), θαμάζομαι sich wundern, bewundern. θαματουργώ (-έω) Wnnder tun. θαμπώνω blenden.  $\theta dv$ ,  $\theta avd = \theta d$ . θανατικό Krankheit, Pest.

Odvatoc Tod. θανή Tod; Beerdigung. θαρρετά Adv. mntig, getrost,

θαρρεύω mutig sein, sich getrauen. θάρρος n. Mut; Pl. § 85.

θαρρώ (-έω) glauben, meinen. θαφτό Grab.

θάφτω ε. θάβω.

θάψιμο n. (§ 104) das Begraben, Begräbnis.

θέατρο(ν) Theater; ἀνεβάζω στό θ. anf die Bühne, znr Aufführung bringen.

θεγατέρα ε. θυγατέρα.

θεγός ε. θεός. θεϊκός göttlich.

θείος göttlich (χάριτι θεία altgr. mit Gottes Gnade).

θειός (Thera) Onkel. θέλησι f. Wille.

θέλω (teló § 20 Anm. 1) wollen, s. § 224, 3; θέλτς - θέλτς (Velvendos) sei es daß - sei es daß; zur

Bildung des Futurums s. § 226. θέμα n. Aufgabe.

θεμελιώνω den Grundstein legen, gründen, banen; festen Grund haben.

 $\theta \epsilon v(v)d = \theta \alpha vd, \, \theta d.$ 

θεός, θιός (θεγός, teó § 29 Anm.) Gott: θεψ δόξα Gott sei Dank (aus der Kirchenspr.).

θεριστής Schnitter. θερμός warm (übertr.) θέρος n. Sommer. θερί (θεριό) Tier.

θεσσαλικός thessalisch. θέτω (θέχτω, θήκω, τέκνω; έθεσα έθηκα, Pontos έθεκα, Impv. θές θέστε, έτέθηκα, θεσμένος) setzen, stellen.

θεώρατος riesig groß. θεωρία Theorie.  $\theta h \kappa w = \theta \epsilon \tau w$ .

θηλυκός (silikó § 20 Anm. 1) weiblich.  $\theta \eta \rho i o(v) = \theta \epsilon \rho i$ .

θησαυρός Schatz.  $\theta \iota \alpha \mu d \zeta w = \theta \alpha \mu d \zeta w$ .  $\theta \iota \delta \varsigma = \theta \epsilon \delta \varsigma.$ 

θκός = δικός. θλιβερός (χλιβερός § 20) betrübt, trannig.

θλιμμένος (χλιμμένος) betrübt. θλίψι (χλίψι) f. Trauer. θολώνω trüben. θρέφω (έθράφηκα έτράφηκα) nähren. θρήνος n. (§ 99 Anm. 1) Klage. θυγατέρα, θεγατέρα (Ios τυατέρα) Tochter. θυμάρι Thymian. θύμησι f. Erinnerung. θυμιάζω beweihräuchern. θυμιατό Weihrauch. θυμίζω erinnern. θυμός Zorn; μὲ θυμό zornig. θυμοθμαι sich erinnern (c. Acc.). θυμώνω erzürnen; erzürnt sein (μέ über einen). θύρα Tür. θωριά Blick, Anblick. θωρῶ (-έω) erblicken, sehen. 'Ιγώ Velv. = έγώ. ίδανικό Ideal. ibéa Gedanke, Idee. ίδικός ε. δικός. ίδιος, δ eben derselbe; selbst; egl. § 157; Ibio; b gerade wie. ίδιότητα Gleichheit. Topoc Schweiß. lòpwww schwitzen. ίδρωτας (ίδρως Schriftspr.) Schweiß. ίδω, ίδω ε. βλέπω. ίερός heilig. ixavóc fähig, im Stand. ίλαροτραγικός tragikomisch. îvra (ivrd) was? s. § 152 Anm. 2. ίνω ε. γίνομαι. ίσια (ίσια ίσια, ίσα ίσα) Adv. eben, gerade; sofort, im gleichen Augenblick; lo(1)a ué Praep. bis zu (§ 173). lotoc gleich. loxios Schatten. ίσόβαρος gleich schwer. lστορία Geschichte; Erzählung. ίστορικός historisch. lowc Adv. vielleicht. ίφτειάγνω (Pontos) = φκειάνω.

 $\{\psi \in (Velv.) = \{\psi \in C.\}$ 

K' = Kai, Pontos und Kapp. auch = 'xí.  $\kappa d$  (Velv.) = s.  $\kappa \alpha \tau d$ . καβαλλάρις (καβελλάρις) Reiter; Pl. § 75 Anm. 2. καβαλλικεύω reiten (auf: mit Acc.). καβαλλίνα Pferdemist. κάβουρας (κάουρας § 22 Anm.) Krabbe, Krebs; Pl. § 66 Anm.  $\kappa d\beta w = \kappa d w$ . καδάνα = καμπάνα. καγκανένας = κανένας. κάδι n. Gefäß, Eimer. καένας = κανένας. καζαντίζω gewinnen, Geld verdienen. kanuévoc s. kaiw. καημός Sehnsucht, Verlangen, Schmerz. κάθα είς (Pontos) = καθείς. καθαρεύουσα die Schriftsprache. καθαρίζω reinigen; rein werden. καθάριος, καθαρός rein. καθαυτό Adv. im Besonderen, für sich im Einzelnen.  $\kappa d\theta \epsilon$  ( $\kappa d\theta \alpha$ ) jeder (Adj.);  $\kappa \alpha \theta \epsilon i \varsigma$ , καθένας, κάθετις (κάθα είς) ein jeder (Subst.), s. § 155. καθημερνός täglich. καθίζω (ξκατσα έκάτσα neben έκάθισα) sich setzen; καθίζω πίσω zurückbleiben. καθόλου Adv. überhaupt, durchaus (mit Neg. durchaus nicht). κάθομαι (Part. Präs. καθούμενος) sitzen, wohnen. καθρέφτης (καθρέπτης) Spiegel. καθρεφτίζω spiegeln. καθώς (auch ώς καθώς) wie, sowie; als, sobald als, s. § 273. καί (κ', κι, τσαί, τσί) und, s. § 261. καινός (Schriftspr.) neu. καινούργιος neu. καιρός (τσαιρός § 17) Zeit, Wetter; άπό κ. σέ κ. von Zeit zu Zeit; μέ καιρούς mit der Zeit, nach

bestimmter Zeit.

\*καίω (καίγω § 23, έκαψα, έκάηκα

έκαύτηκα, καμένος, καημένος arm.

unglücklich, s. \$ 210 I, 1) brennen, verbrennen (kalouat intrans.). кимица ». Kränkung, Schmerz,

Leid. κακογραμμένος (vom Schicksal) zum Unglück bestimmt.

κακομοίρης unglücklich. κακομοιριά Unglück.

κακόμοιρος unglücklich. κακός schlecht, Kompar. § 117f.; τό κακὸ (τό) udτι der böse Blick: τοῦ κάκου vergebens; τό κακό Unheil.

κακοσήμαδος von schlimmer Vorbedeutung.

κακούδης häßlich, Fem. § 114 Anm.

**kakoudd** Kopfgrind. κακοφαίνεται (κακοφάνηκε)es tut(mir)

leid: ärgert mich. κακόφωνος schlecht singend.

καλάθι Korb.

καλαμιά (καλαμν'd) Schilfrohr, Rohr. καλησπέρα guten Abend. καλιακούδα Meertaucher (Wasser-

vogel). κάλλια, καλλιάς, κάλλιο besser. s.

\$ 118 Anm. 2. καλλιτέχνημα n. Kunstwerk. καλλιτεγνικός künstlerisch.

καλλονή Schönheit. κάλλος n. (bezie, τά κάλλη Pl.)

Schönheit. καλνῶ (ἐκάλεσα, ἐκαλέστηκα) rufen. καλόγερος Mönch: καλογεράκι (καλο-

epaton) Demin. καλογνωρίζω gut kennen lernen, gut erkennen.

καλόγρια Nonne. καλοκαίρι Sommer.

καλοκαιοινός sommerlich. καλόκαρδος glücklich, froh. καλοπερνώ gut verbringen.

καλοπροαίρετος günstig voreingenommen.

καλορίζικος glücklich. καλός gut, Komparation s. § 117 f.; καλέ μ' mein Lieber: πηγαίνω

στό καλό auf und davongehen,

das Zeitliche segnen; πάαινε στό καλό oder bloß στό κ. lebewohl! καλώς τον er sei willkommen! καλώς ψρίσατε seid willkommen! καλοστρατώ glücklich reisen.

καλοσύνη Güte; gute Eigenschaft. καλοτυγίζω glücklich preisen.

καλότυχος glücklich. καλύβα, καλύβι Hütte ; καλυβάκι, καλυ-

войка Детіп.

καλυτερεύω besser worden. καλώ = καλνώ.

καλώς ε. καλός; καλώτατος ε. § 116 Anm. 3.

κάμα n. Glut, Hitze. καμάρα Bogen, Gewölbe.

κάμαρα (κάμαρη) Zimmer, Kammer, Wohnung.

καμάρι Stolz, Freude; Liebling. καμαρίερα Aufwärterin auf einem Schiff.

καμαροφρύδι Augenbraue. καμαρώνω schön tun, loben; Med. sich brüsten, stolz sein. κα(μ)μένος ε. καίω.

\* k d µ v w, k d µ w, k d v w ( č k a µ a [Konj. kdw Chios], épteidotnka, kauwuévoc) machen, tun : κάμ(ν)ω καλά es geht mir gut.

καμπάνα Glocke. κάμπος Feld.

s. 8 153.

κάμποσος (καμπόσος) ziemlich viel, Pl. einige, etliche, s. § 156. καμπτσικιά Peitschenhieb.

 $\kappa d\mu w = \kappa d\mu v w.$ καμώνομαι sich stellen als ob (πῶς). κάν (κάν) auch, wenigstens; οῦτε

xdv nicht einmal. κανακάρις Liebling.  $\kappa d \nu \alpha c = \kappa \alpha \nu \epsilon \nu \alpha c$ κανείς, κανένας irgend einer; keiner;

κανίστρι Korb. κανονιά Kanonenschuß.

καντήλα, καντήλι Leuchter. καντίζω (Kappad.) zufriedenstellen. κάνω = κάμνω.

κάουρας = κάβουρας.

κάπα Mantel. καταδέχομαι annehmen, geruhen, wandlin Hat sich berablassen. καπετάν(1)ος Kapitan, Hauptmann, καταδεχτικός berablassend. Kleftenführer: indekl. 8 63. καταδικάζω verurteilen. καπηλειό Krämerladen. καταδρομή Verfolgung. καπνός Rauch: Φεύτω σὰν καπνός καταζαλίζομαι aufgeregt sein. wie der Wind dahinlaufen. καταής = καταγής.κάποιος irgend einer. Plur, einige: κατακαίω niederbrennen. κατακλυσμός Überschwemmung. s. § 154. καπότα Mantel. Sündflut. κάποτε(ς) Adv. manchmal, bisweilen. καταλαβαίνω (s. λαβαίνω, καταλαμκάπου Adv. irgend wo. Bdvw Schriftspr.) begreifen, verκάππαρι f. (8 86) Kapernstrauch. steben. κάπως Ade. irgendwie. κατάμαυρος tiefschwarz. καράβι Schiff. καταμόναχος ganz allein. καραβοκύρις Eigentümer eines καταντώ (in einen Zustand) kom-Schiffes, Kapitan. men, geraten, zu etwas werden. καρδιά Herz, ἀπό καρδιάς von Herzen: κατανύσσομαι (κατανύχτηκα) ergrifκαρδούλα Demin. fen, zerknirscht werden (von einem καρότσα Equipage. seelischen Zustande). καρπός Frucht. καταπατώ niedertreten. καρποφορώ (-dw) Früchte tragen. καταπιάνομαι wieder anfangen, καρτερώ, ἀκαρτερώ erwarten. wieder aufnehmen. κάρτο n. ein Viertel, s. 8 131. κατάρα Fluch, Verwünschung, καρύδι Ναβ. καταρειοθμαι (καταρήστηκα) fluchen. καρυοφύλλι (Gewürz-)Nelke. καταρτίζω herrichten, ausrüsten. καρφώνω (zu)nageln. κατασπαραγμένος zerrissen, durchκάστανο Kastanie. wühlt (von etwas). καστανομάτης kastanienāugig, κάτασπρος ganz weiß. braunăugig. κατασταλάζω berabtropfen. καστελάνος Kastellan, Beamter eines κατάστιγο Register, Geschäftsbuch. Hofes καταστρέφω (καταστράφηκα) zerкdотро Burg; Pl. § 100 Anm. 1. stören. καὄολόκ (Kapp.) Antwort. καταστροφή Katastrophe.  $\kappa d\tau = \kappa d\tau ov$ ,  $\kappa d\tau w$ . κατασφάζω abschlachten. κάτα f. Katze. κατασχένω (κατέσχεσα, κατεσχέθηκα) ката (ка Velv.) Praep. c. Acc. (§ 164) in Beschlag nehmen. gegen hin (Richtung); um, gegen κατατρέχω verfolgen. (von der Zeit); κατά πῶς gemäß wie: καταφέρνω erreichen, zu Stand κατά ένενηνταεννέα τοῖς έκατό bringen, beibringen; einen Streich = 99 Prozent Schriftsprache). spielen. καταβαίνω = κατεβαίνω. καταφρονώ verachten. καταβάνω niederwerfen, bezwingen. καταχθόνιος unterirdisch. καταγάλανος tiefblau. καταγνιά Nebel. καταγής (καταής) Adv. auf der (die) καταχωνιάζω verschlingen, ver-Erde, auf dem Boden. senken. καταγίνομαι sich beschäftigen (mit κατάψηλος sebr boch. etw. σε). κατεβάζω (κατηβάζω) herablassen,

herahsenken; herbeiführen; (nieκάντα Νυβ. der)schlagen. kdw1 f. Hitze. κατεβαίνω (Schreibung καταιβαίνω καψο- Substantiven vorangesetzt zur § 3 Anm. 2; [έ]κατέβηκα u. ä. s. Bezeichnung des Bedauernswerten, άνεβαίνω) herahsteigen, -kommen. also καψονύφη Texte I a, 23 = ή κατεβασιά Katarrh. καημένη ή νύφη. κατεβασμένος herabreichend.  $\kappa \epsilon \hat{\imath} = \epsilon \kappa \epsilon \hat{\imath}$ κατέφλοιο Schwelle. κείθε : πέ κείθε von dort, hierauf. κατέγω (Kreta, Ios) wissen. κεικά (Pontos) dort. κατζεύω (Kapp.) sprechen, sich κεινέτερος (Pontos) ihr (Possess., s. unterhalten über etwas. 8 143 Anm. 3). κάτζος (Kapp.) Schlucht. κεῖνος = έκεῖνος. $\kappa \alpha \tau \eta \beta d \zeta w = \kappa \alpha \tau \epsilon \beta d \zeta w$ . κειός jener. κάτης Kater. κείτομαι (τσείτομαι § 17, Part. Praes. κατής Kadi, Richter; Texte III, 11 κειτούμενος κειτάμενος, ἔπεσα) übertr. wer immer durch Fragen belästigt, Quälgeist. κελαδώ, κελαϊδώ, κιλαδώ singen, κατηφρόνια Verachtung. zwitschern (von Vögeln). кdті (кdтіті, кaтіvті) etwas, einige, κέντημα n. das Sticken. s. § 153. κεντρώνω stechen. κατιφές Sammet. κεντώ stechen; sticken. κατοικία Wohnung. κερά (τσερά) Frau; Mutter (Thera); кdтокос Bewohner. Pl. § 90. κατοικώ (be)wohnen. κεράσι Kirsche. κατόπι Adv. dahinter, hinterher, herκέρατο (§ 105 Anm. 1, τσέρατου Lesbos) Horn; τσιρατέλ' Demin. κατορθώνω erreichen, zustande (Lesbos). \*κερδαίνω(έκέρδεσα έκέρδισα, έκερhringen.  $\kappa d\tau ov = \kappa d\tau w$ . δέθηκα κερδεμένος κερδημένος κερκατσίκι Zicklein, Ziege. δισμένος) gewinnen. κατσούφα Ernst, mürrisches Wesen. κερδεύω, κερδίζω = ror. κάτσω ε. καθίζω. κέρδος n. Gewinn; Pl. § 101. кdтw drunten, hinab : Adv. кdтw'c κερί (τσερί § 17) Kerze. in - hinah; κάτω ἀπό unter-\*κερνώ (έκέρασα, έκεράστηκα) einhalh (\$ 172); h катои тh die schenken; hewirten, regaliren. Unterwelt. κεροδοσά Wachsspende. κατώφλι Schwelle. κεφάλα großer Kopf. καυγάς Streit. κεφάλαιο Kapitel.  $\kappa \alpha \nu \kappa \alpha \theta \mu \alpha \iota = \kappa \alpha \nu \gamma \alpha \theta \mu \alpha \iota$ κεφαλάς Dickkopf. καύτω (κάφτω) = καίω. κεφαλή, κεφάλι (κιφάλι, τσεφάλι, καυχησιάρις prahlerisch. τσιφάλ') Κορf. καυχούμαι (καυκούμαι, καυκειούμαι) κήπος Garten. sich rühmen. κηρύττω proklamiren. κυφενές Kaffeehaus.  $\kappa_1 = \kappa \alpha i$ .

καφές Kaffee.

καφετζής Kaffeewirt.

κάφτω ε καύτω.

καφτερός hrennend, heiß.

κi, 'κi (Pontos) = δέν.

κιλαϊδισμός Vogelgesang.

κιβούρι Grab.

 $\kappa i \lambda \alpha \delta \hat{w} = \kappa \epsilon \lambda \alpha \delta \hat{w}$ .

κίντυνος (κίδυνος § 32 Anm. 3) Gefahr. κινώ bewegen; aufbrechen, abreisen. κιόλα(ς) Adv. überhaupt, durchaus; schon, nun. κιουρτιτή (Pontos) Gebrüll. κλαδευτήρι Messer zum Beschneiden der Pflanzen. κλαδεύω Pflanzen beschneiden. Blumen abschneiden. κλαδί (κλαρί) Zweig, Ast. \*κλαί(γ)ω (ε. 251. 2, ξκλαψα, ἐκλαύτηκα, κλαμένος) weinen. каацата Pl. (§ 103) das Weinen. κλαρί = κλαδί. κλασσικός klassisch, Klassiker, κλάψα das Weinen, Wehklage.  $\kappa \lambda \epsilon \beta w = \kappa \lambda \epsilon \omega \tau w$ . κλειδί Schlüssel. κλειδομανταλωμένος verriegelt und verschlossen. κλειδώνω einschließen, einzwängen. κλειδωτός verschlossen. κλεί(ν)ω (έκλείστηκα) (ein-)schließen. κλείσιμο (§ 104) das Einschließen. κλειστός verschlossen. κλερονόμος Erbe. κλέφτης Räuber, Klefte; Pl. § 76. κλεφτοπόλεμος Bandenkrieg. κλεφτόπουλο Kleftenkind, junger Klefte. κλέφτω (κλέβω, κλέφω, έκλέφτηκα έκλάπηκα) stehlen, entführen. κληματσίδα Klematis. κλητήρας Polizist.  $\kappa \lambda_1 \theta d\rho_1 = \kappa \rho_1 \theta d\rho_1$ κλίμα n. Klima. κλίνη Bett, Lager. κλίνω neigen. κλουβί (κλουδί) Käfig. κλώθω spinnen. κλώσκουμαι, Aor. έκλώστα (Pontos) herbeikommen. κλωσσιά das Brüten. κλωσσῶ Eier legen. κλωστή Faden.

 $\kappa \delta \beta(\gamma) w = \kappa \delta \phi \tau w$ .

κοδρίζω (weg)ziehen.

κοιλιά (τὄουλία § 17) Bauch.

kotuíZw einschläfern. κοιμοθμαι (τσοιμοθμαι, τόουμοθμαι 8 17) schlafen. κοινός gemeinsam, gemein. κοινωνικός gesellschaftlich. κόκκαλο Knochen. Kokkiví/m erröten. κοκκινομύτης (§ 114) rotnasig. κόκκινος (κότσινος) rot. κοκόνα Frau. Dame. κόκορος Hahn. κολλώ (an)leimen; sich heften an, anwachsen (auch Med.), κολοκύθι Κürbiß; τό ἔχω κολοκύθι μὲ κανένα mit jemand eng befreundet sein. κολυμπώ (κολυμβώ) schwimmen, untertauchen. κομανταρία ε. κουμανταρία, κομμάτι (κομμάτ, κουμμάτ) Stück: ein bischen: κάνω κουμάτια zerstückeln. κομματιάζω zerstückeln, zerreißen. κομματιαστός zerstückelt. κομπλιμέντο (κοδλιμέντο) Kompliκομπόδεμα ». kleines Bündel; erspartes Geld, Ersparnis. κομὄού (Kappad.) Nachbar. Kováki Wohnung. κονεύω einkehren, halt machen. κόνιδα Niß, Lausei, коvтd (коdd) nahe; к. 'с Praep. (§ 171) nahe, κοντά μου nahe bei mir; κ. τὸ ἔνα μὲ τὸ ἄλλο nebeneinander. κόντες Graf. κοντέσσα Gräfin. κοντεύω sich nähern; zur Umschreibung ron beinahe, s. § 125. κοντοζυγώνω = ror. κοντολογώ zusammenfassend, kurz etwas sagen. κοντόμυαλος beschränkt, einfältig. κοντός nahe, kurz; Κοmp. § 117. κοντοστέκουσι nahe herantreten. κόντσια Pl. die Knöchel; φεύγω μέ τά κ. στόν κώλον komischer Ausdruck = 'Fersengeld geben'.

κοπάδι Herde κοπανίζω stampfen, zerstoßen; κ. vepd (übertr.) 'Stroh dreschen'; auch ohne vepd schwätzen, plappern. κοπέλα Mädchen. κοπιάζω sich bemühen, sich abmühen; κόπιασε (Impv. Aor.) darf ich bitten? κόπος Mühe, Anstrengung. κοπριά Mist. Kóngkac Rabe. κορασιά, κορασίδα Mädchen. κορδέλα Seil, Schnur. κόρη Mädchen. κοριός Wanze. κορίτσι Mädchen; κοριτσάκι, κοριτσόπουλο Demin. kopul Körper. κορφή Spitze, Gipfel (eines Berges); Pl. § 90. κορφοβούνι Bergspitze. κόρφος Busen. κορώνα Kranz. κοσκινάς Siebmacher. κόσκινο (Chios κόσσινο, sgl. § 17 Anm.) Sieb. κοσκινοῦ Siebmacherin. κόσμος Welt. κοστίζω kosten. κοτσύφι Amsel. κότ(τ)α Huhn. κοτ(τ)ός Hahn. κουβαλώ eine Last tragen; herbeiκουβέντα Unterhaltung, Gespräch, Geplauder. κουβεντιάζω plaudern. κουδούνι Glocke: Demin. κουδουνd(κ)ι. κούζω (Pontos) rufen, schreien. κουκκί (κουτσί) (Dicke-)Bohne. κουλθώ (Kapp.) folgen. κουλλούρι Bretzel. κουμαντάντες Kommandant. κουμανταρία Commandaria, Weinsorte Cuperna.

κουμάντο Commando.

κουμπάνια (κουδάνια) Gesellschaft. κουμπανιάρω begleiten; sich gesellen zu, passen zu. κουνέλι Kaninchen, übertr. 'Hasenκουντραστάρω (Syra) sich widersetzen. κουνώ bewegen. κουπί Ruder. κουράζω ermüden (trans.). κούρασμα 2. Ermüdung. κουρέλι Lumpen. κουρελιασμένος zerlumpt. κουρεύω scheren. κουρνιαχτός Staub. κουρσάρις Korsar, Seeräuber. κουρσεύω (κρουσεύω) Seeraub treiκούρσος n. (100 Anm. 1) Seeraub. κουτουλλώ stoßen (auf). κουτσί = κουκκί.κούτσουρο Holzblock. \*κόφτω (κόβ[γ]ω, έκόπηκα, κομμέvoc) schneiden, abschneiden. κράζω (έκραξα, έκράχτηκα) rufen, schreien. κρασένιος aus Wein bestehend. κρασί Wein. κράτο(ς) z. Macht. Herrschaft; Reich. das Königreich Griechenland. κρατώ (-έω, -dw) halten, erhalten. κρέας (κριάτο) n. (§ 105) Fleisch. κρεββάτι Bett. κρέβω (Kapp.) wünschen, wollen.  $\kappa \rho \epsilon \mu d \zeta w = \kappa \rho \epsilon \mu \nu \hat{w}$ . κρέμασμα μ. das Aufhängen; Galgen. \*κρεμ(ν)Φ, κρεμάζω (έκρέμασα, έκρεμάστηκα) aufhängen. κρέμομαι (intrans.) hängen. κρένω ε. κρίνω. κριάς, κριάτο == κρέας. κριθάρι (κλιθάρι § 30 Anm. 1, κθάρι § 7 Anm. 1) Gerste. κρίμα n. Fehler, Sünde; 'schade daß', κ. 'ς schade um. κρίνο, κρίνος Lilie. \*κρίνω, κρένω (ἔκρινα, κριμένος) urteilen; auch reden, sprechen.

κοίσι f. Urteil: ἔργομαι στὴ κρίσι λαγκάδι Schlucht, Tal. vor Gericht kommen. λαγκεύω (Pontos) springen, herausκριτής Richter: Pl. 8 76. springen. κρότος Lärm. λαγός Hase. κρουσεύω = κουρσεύω. λαγύνι Flasche. κρούω (s. § 251, 1, κρουσμένος) anλαγωνικό Windhund. schlagen, klopfen; belagern. λαθαίνω (Ελαθα) verborgen sein. κρύβ(γ)ω (έκρύφτηκα, [Pontos έλάθος 2. (§ 99) Fehler. λαϊκός der Laie. κρύφτα], έκρουβήθηκα) verbergen. λαιμαργώ sich krank essen. κρύος kalt; τό κρύο Kälte. κρυσταλλένιος aus Krystall; auch λαιμός Hals. als kosende Anrede eines Mildchens. λάκκος Graben. κρυφά Adr. heimlich; κ. ἀπό heimλαλώ (-έω) sprechen. lich vor. s. § 172. λαμπάδα Leuchter, Lampe. κρυφός heimlich; τὸ κρυφό Geλαμπαδιάζω leuchten. λαμπηδόνα Leuchtblume, Wunderheimnis. kouwáva Versteck. blume. κρυώνω frieren, sich erkälten. λαμπιρός = λαμπρός. κτίζω ε. χτίζω. λαμπρά (λαμπρή) Ostern. λαμπράδα Glanz. κτυπώ ε. Υτυπώ. κυβερνώ regiren, leiten. λαμπρός glänzend. λαμπροφάνταστος phantasievoll. κυλώ (ἐκύλισα, ἐκυλίστηκα) (sich) λαμπροφωτισμένος hell beleuchtet. wälzen. κῦμα (τσῦμα) . Woge, Welle. λαμπρύνω umstrahlen. κυνηγάρις Jäger. λάμπω leuchten. κυνήγι Jagd. λαός Volk. κυνηγός Jäger. λάδκομαι (Pontos) suchen ohne κυνητώ jagen, einem folgen. Zweck. κυπαρίσσι Cypresse. λασπερός schmutzig. λατρεία Verehrung, Kult. kuod Frau. κυράνα (Texte I a, 11) Frau, Herrin, λαύρα Glut; Sehnsucht. λαφρός (έλαφρός, άλαφρός) leicht. Mutter. λάχ (Pontos) s. § 224. 8 Anm. 3. κυρία Frau. κυριακή (τδυρατδή Maina) Sonntag. \*λαχαίνω (έλαχα, λαχεμένος) durch κυριελέησο das Kyrieleison (Kir-Los erlangen; μη λάχη και περάση (Volkslied) daß er nicht zufällig chenspr.). κύριος, κύρις (κύρ § 63) Herr. vorbeikomme (egl. § 280 Anm. 2).

\*Λαβαίνω (ξλαβα) erlangen, bekommen. λάβρα \*. λαύρα. λαβώνω verwunden.

κυρτός gebogen, sich biegend.

τασα) sehen, betrachten.

der Boden (eines Sackes).

κωμψδία Komödie.

κυττάζω, κυττώ (έκύτταξα und έκύτ-

κώλος der Hintere (Podex); (Pontos)

λεβέντης junger Held, junger Bursche.

\*λέ(γ) ω (s. § 252.3. Part. Praes. Pass.
λεγάμενος, εἶπα[Ιος ἔπα], θὰ [εἶ]πῶ

λάγανα Pl. Kraut.

 $\lambda \alpha \chi \tau \alpha \rho \hat{w} = ror.$ 

λαχτόρι Hahn.

wind.

λαχταρίζω schmachten. Sehnsucht

λεβάντες Levante, Morgenland; Ost-

Sehnsucht erwecken.

empfinden; auf Zante (Texte I a,

[einw], Impo. [ei]neic] [ei]neig]re πήτε, έλέχτηκα und είπώθηκα) sagen, sprechen; δὲ θὰ είπη μ' αὐτό das soll nicht heißen; λ, δΕω ausplaudern; λετόμενος (Schriftspr.) sogenannt.

λεημοσύνη Almosen. λεϊμόνι Zitrone.

λείπω fehlen, abwesend sein, λειτουργώ Gottesdienst üben; dienen. λέλε μου Anrede mein Bester, mein

Lieber. λέξι(ς) f. Wort. λεοντάρι = λιοντάρι,

λέποα Aussatz. λεύκα Weißpappel. λευκός weiß.

λευτεριά Freibeit. λεωτόκαρο Haselnuß. λεχούσα Wöchnerin.

λήγορα = γλήγορα. λήθη Vergessenbeit.

λησμονώ (άλησμονώ) vergessen. Ala zu (d) Airoc.

λιανοτρέμουλος leicht zitternd. λιβάνι Weihrauch.

λιβανιά Beweihräucherung. Airdxi ein wenig.

λιγνός schlank.

λίτος = όλίτος λιθάρι (lisári § 20 Anm. 1) Stein. λιθαρίζω mit Steinen spielen.

λίθος Stein. λικοντῶ aufhalten, hemmen; Med,

(Ios) sich aufhalten, warten. λιμέρι (λημέρι) Lager (eines Heeres, einer Räuberbande).

λιμεριάζω lagern. liuvn See.

λιοντάρι (λεοντάρι) Löwe. λο(γ)apıdZw rechnen, schätzen.

λόττος Wald. λο(γ)ή Art und Weise (Chica); λογής in

der Verbindung ti Loync welcher Art, κάθε λογής jeder Art; λ. λ.

verschiedener Art.

λογιάζω überlegen, bedenken. λογικό Verstand, Vernunft; έργομαι

στά λο(γ)κα μου ich komme zum Bewußtsein einer Sache. λογικός logisch.

λόγιος gelehrt. λογκαιλόγερα (Sar.) Adv. überall

ringsumher.

λογογοάφος Novellist. λόγος (λόος) Wort, Rede, literarische

Darstellung; Plur. § 96; τοῦ λόγου 000 usio, zur Umschreibung des Personal pronomens, s. § 139.

λογοτεχνικός literarisch. λόγυρα = όλόγυρα. λογυρίζω umgeben.

λοϊκά ε. λογικό.

λοιπό(ν), τό λοιπό(ν) also.  $\lambda \delta o \varsigma = \lambda \delta \gamma o \varsigma$ 

λόρδος Lord.

λοστρόμος (auf einem Schiff) Obermatrose.

λούζω (λούγω), λούνω, λούω baden, waschen (Med, intrans, baden).

λουκάνικο Wurst.

 $\lambda o \nu \lambda \lambda o \nu d \zeta \iota = folg.$ λουλούδι Blume, λουλουδάκι Demin. λουλουδίζω blühen.

λούλουδο = λουλούδι.

λούνω, λούω = λούζω, λουτρό Bad.

λυγερή die Biegsame, Schlanke, Bezeichnung eines jungen Mädchens.

λυγμός das Schluchzen. λύκος (Pl. λύτζοι Καρρ.) Wolf. λύνω lösen.

λύπη Trauer, Kummer. λυπημένος betrübt.

λυπητερός kläglich. λυποθμαι betrübt sein, bedauern.

λυράκι (Naxos) kleine Lyra, ein Musikinstrument (mit 3 Saiten). λυσσαλέος wütend. λυτρώνω lösen, befreien, λυώνω (λόνω § 6 Anm. 6) auflösen,

schmelzen. λωλός töricht, dumm.

Md (άμα, άμη, άμε) aber. μαγείρισσα Köchin.

μαγερειό das Kochen. μαλώνω streiten, zanken. μαμμή Hebamme; Pl. § 90. μαγερεύω kochen. μάγερος (μάγερας § 66) Koch. ugyeéw bezaubern. uand Zauber. udvigga Zauberin. μάτουλο Wange; Demin. ματουλάκι. ughoù rupfen (z. B. auch Geffügel). μαζεύω sammeln. μαζί Adv. zugleich; zusammen; μ. μέ (§ 173) (zusammen) mit; μαζί uou mit mir. μαζώνω (έμάζωξα, ξμασα [eigtl. su δμάζω] έμαζώχτηκα) sammeln; Med. sich sammeln. \*μαθαίνω (ξμαθα, μαθημένος) lernen, lehren. uαθέ(c) Einschaltwort nämlich, denn wohl. s. § 259. μάθησι f. Bildung. μαθητής Schüler: Pl. 8 76. μαϊμού Affe. Mdic Mai. μακάρι Partikel wenn doch, daß doch, s. § 193, 195, μακαρίτης selig, verstorben. μακελάρις Metzger. μακρά == μακρειά. μακραίνω (ἐμάκρηνα) weitschweifig werden. μακρειά Adv. weit, fern; weg! μ. ἀπό weit von. μακρολαίμης (§ 114) langhalsig. μακρυνός weit, fern. μακρύς (μακρός, s. § 110) weit, fern. μαλακός weich. μαλακώνω weich machen, erweichen. μάλαμα n. Gold. μαλαματένιος golden. μάλιστα jawohl, allerdings; gar, vollends. μαλλί Haar; Dem. μαλλάκι. μαλλιάζω betrübt werden. blutig. μαλλιαρός haarig, mit langem Haar, μαυρίζω schwarz werden. Bezeichnung der jungen Schriftμαυρίλα Schwärze, schwarze Farbe. steller, die entschieden für eine schwarzes Gewölk. volkstümliche Gestaltung μαυρομάτης (§ 113) schwarzäugig. Schriftsprache eintreten. μαθρος schwarz; unglücklich.

μανάβης Gemüse- und Früchtehändler. μανθάνω (altgriech.) = μαθαίνω. μαγια(σ)μένος wütend. µdvva Mutter, Pl. § 90, μαννούλα Mütterchen. μανταλώνω zuriegeln, verriegeln. μαντήλι Taschentuch, Halstnch. μαντολίνο Mandoline. μαντρί Hürde, Stall. μαράζι Sorge, Kummer. \*μαραίνω (ἐμάρανα, ἐμαράθηκα) welk machen; Med. welken. μαργαριταρένιος aus Perlen. μαργαριτάρι Perle. μαργαώνω (Kapp.) kämpfen. μαρινέρος Matrose. μαριόλικος, μαριόλος schelmisch. ugougoévioc aus Marmor. μάρμαρο Marmor. μαρμαροβούνι Marmorberg, Marmorbruch. Mdρτις März. udorupac Zeuge. μαρτυρώ gestehen, bekennen; anzeigen. μάς ε. έγώ. μασσώ kauen. μάστορας, μάστορης (§ 69) Meister; Banmeister. (θά) μάσω ε, μαζώνω. ματαβγαίνω wieder heranskommen. ματαγυρίζω wieder zurückkehren. ugrajobožia Ruhmsucht. μάτι (όμμάτι, Plur, μάθια s. § 16 Anm. 3) Auge; µátia µou kosende Anrede mein Augapfel, Schatz od. dgl.; µarán Demin. uatid Blick. ματώνω blutig machen; ματωμένος μέρα (ἡμέρα) Tag.

μεραγλές (Kappad.) verdrießlich,

μαυροφρύδης mit schwarzen Augenbrauen. μαχαίρι Messer, Schwert. udyn Schlacht. μαγμουτιές türkische Geldsorte. μάχσες (Pontos) Adv. absichtlich, mit bestimmter Absicht. μέ 1) Praep. c. Acc. (§ 162) mit; μὲ μιᾶς mit einem Mal, auf einmal, plőtzlich. 2) = μή (Cypern), 8) μμέ (Chios) = uá. μεγαλαίνω groß machen; großwerden. μεγαλοδύναμος großmächtig. μεγαλόπνοος von hohem Schwung. μεγάλος groß; Neutrum auch μέγα, s. § 180 Anm. 2. μεγαλόστομος mit lauter Stimme. μεταλόσωμος mit großem Körper. μεγαλότεχνος künstlerisch hochstehend. μεγαλοφάνταστος von großer Phanμεγαλόφωνος mit lauter Stimme. μεγαλώνω (έμεγάλωξα S. 132) groß werden. μεθαύριο Adv. übermorgen. μέθη Trunkenheit. μέθοδο f. (§ 87) Methode. μεθώ (μεθύζω S. 131, μεθυσμένος) trunken sein. μείνω ε. μένω. μελανωτής (τοῦ χαρτιοῦ) Tintenschmierer, "Tintenkuli". μέλει ; τί με μέλει was liegt mir daran. μελετώ beabsichtigen; studiren. μέλι Honig. μέλισσα Biene.  $u \in \lambda i \sigma \sigma_1 = v \circ r$ . μέλλεται vd . . . man steht im Begriff, daß. μελλούμενο Zukunft. μελωμένος honigsüß.

 $\mu \in V$  (Cupern) =  $\mu \cap (v)$ .

ξμεινα) bleiben, wohnen.

μενεξές Veilchen. μένω (μείνω § 204, μνέσκω, μνήσκω,

im Verdruß. μεράδι Teil(chen); χίλια μεράδια δμορφύτερη tausendmal schöner. usoid Seite, Gegend, Ort. μερικοί einige, etliche. μεροδούλι - μεροφάτι ερνθελικόνιliche Redensart: tägliche Arbeit - tägliches Essen, d. h. von der Hand in den Mund lebend. μεροκάματο Tagesarbeit, Tagewerk. μερόνυγτα Adv. Tag und Nacht. μέρος z. Teil; Seite; Gegend, Örtlichkeit. μεροφά(γ)ι ε. μεροδούλι. μερτικό Anteil. μερώνω zähmen. μέσ', μέσα Adv. darin, hinein; μέσ(α)('ς) Praep. (§ 171) mitten in, in - hinein: h μέσα κάμαρα das mittlere Zimmer. uegdvuyta Pl. Mitternacht. μέση Mitte: μέσ' στή μ. του χωριού mitten im Dorf. μεσημέρι Mittag. uego Mittel. Maßregel; auch bei, in (c. Gen.), s. § 171 Anm. 4. μεσονώοι Dorf in der Mitte, z. B. einer Ebene, eines Bezirks. μεστός voll, üppig. μέστωμα volle Entwicklung. uerd = ué mit. μετανοιώνω bereuen. μεταξύ zwischen, unter, ε. άναμεταξύ. μεταξωτός aus Seide. μετατοπίζω umstellen, entstellen, verdrehen. μεταφιλώ (-έω) ein zweites Mal, wiederholt küssen. μεταφράζω übersetzen. μεταφραστής Übersetzer. μεταχειρίζομαι gebrauchen. μετερίζι Hinterhalt. μετοχή Partizip. μέτρο (μέτρος § 100 Anm. 1) Maß. μετρώ messen, zählen.

μέτωπο Stirn. μισώ hassen. μεφιστοφελικός mephistophelisch.  $\mu\nu\ell\sigma\kappa\omega = \mu\ell\nu\omega$ μή (μήν § 34 Anm. 2, μέ[ν] Cypern) μνήμα 📆 Grab. nicht, nein (prohibitiv); damit  $uvh\sigma\kappa w = u \epsilon vw.$ nicht; s. § 284.  $\mu v \iota d (\mu v' d) = u \iota d$ μηδέ und nicht (auch im Behaupuóboc s. Art nnd Weise. tungssatz); μηδέτίποτα gar nichts; μοιάζω, όμ(ν)οιάζω (ξμοιασα ξμοιαξα) μηδέ-μηδέ weder noch (rgl. § 285). gleichen, ähnlich sein (µć einem). μοΐρα Schicksal; Schicksalsgöttin, unlid (unlé 6 81 Anm. 2. unléa 8 10 Anm. 1, unlid § 37 Anm.) Apfel-Fee. baum. μοιράζω verteilen. μοιραίνω (έμοίρανα) das Schicksal μηλο Apfel. bestimmen. Die Schicksalsgöttinuny = un: auch zur Einleitung einer Frage (s. § 255) nen (Moîpeç) kommen nach neuμήνα Fragepartikel (s. § 255). griechischem Volksglauben zu den neugeborenen Kindern, um deren μήνας Monat. μήνυμα z. Nachricht, Lebenszeichen. Lebensschicksale zu bestimmen. μηνώ (έμήνυσα) anzeigen, ankünμοιριολογῶ Klagelieder singen. digen. klagen. unnuc ob nicht etwa, daß (nicht): μοιρολόγι Klagelied. etwa. zur Einleitung einer Frage,  $\mu$ οιρολο( $\gamma$ ) $\hat{w} = \mu$ οιριολο $\gamma$  $\hat{w}$ . μόλις Adv. soeben; sobald als (\$ 273.2). s. 6 255. μήτε nicht einmal; μ.-μ. weder-noch μολογῶ gestehen. (auch im Behauptungssatz), s. § 285. μολονότι (μ' ὅλο[ν ὁ]ποῦ) obgleich μητέρα Mutter. (§ 278. 2). μητρικός mütterlich. μοναδικός einzig(artig). μονάκριβος teuer, einzig. μητρυιγιά Stiefmutter. μιά (μνιά s. § 30, μία § 10 Anm, 1) uovatid Einsamkeit. Fem. von Evac. μοναστήρι Kloster; -dκι Demin. μονάχα (μοναχά) Adv. allein, nur. μιαουρίζω miauen. μικροδουλειά Kleinigkeit. μοναχός, μονάχος allein. utkoóc klein. μόν(ε), μόνο(ν), μόνου, μούνε Ade. μικρούτσικος ganz klein. allein, jedoch nur, sondern; µóvo μίλημα n. das Sprechen, Sprache; ποθ (πῶς) ε, § 282, 2. Ankündigung, Befehl. μονοπάτι Pfad. μιλιά Gespräch, Rede, Geplauder. μόνος allein; μόνος του wew. selbst μιλλιούνι Million. § 157; μονός einfach. μιλῶ (ὁμιλῶ) sprechen. μόνου = μόνο. μιμοθμαι nachahmen. μορφή Form. μορφιά Schönheit; μιὰ μ. adverbial μιναρές Minaret. utgavolyw halb öffnen. ganz prächtig. μόσκος (μόσχος) Moschus. μισεύω aufbrechen, wegziehen, abreisen. μοσχοβολώ, μοσχομυρίζω duften μισομετανοιώνω halb bereuen. (nach). μισοξυπνώ halb erwachen. μούγκι, μούνε = μόνε. μισός halb; μισύ ε. § 131, τό μισό μοῦλος Maultier, übertr. Bastard. die Hälfte.  $\mu o \nu \rho \dot{\eta} = \mu w \rho \dot{\epsilon}$ . μισοτελειωμένος halbvollendet. uovouovoiZw mnrmeln.

μουρμούρισμα n. Gemurmel.  $u\pi \rho o \sigma \tau d = ror.$ μοθρο Maulbeere. μυαλό (gew. Pl.) Gehirn, Verstand. μυγδαλιά Mandelbaum. μουρτάτης Ungläubiger, Renegat. μουσική (μουσιτσή) Musik. μυθιστορικός romanhaft, Roman-. μουσικόλαλος wie in Musik redend. uvīra Mücke. μουστάκι Schnurrbart. μυλόρδος d. j. Mylord, Bezeichnung μουστοί Kelle. der Engländer. und Partikel der Abwehr, Abμύλος Mühle. weisung. μυλωνάς Müller. uπάζω hineinführen. μυρίζω riechen. \*μπαίνω (έμπηκα [δηκα, ημπα], θά μυρμήγκι Ameise. μπῶ θὰ ἔμπω [θὰ δήκω Sar.], Impv. μυρωδάτος duftend, wohlriechend. ξμπα[ς] έμπα[σ]τε) hineingehen. μυρωδιά Wohlgeruch. μπαλωματής Schuhflicker. μυστήριο Geheimnis. μπαλώνω flicken, ausbessern. μυστικός geheim; z. Geheimnis. μπαμπάς (babάς Velv.) Vater, Papa. μυστοί Kelle. μπάμπω (bάbω) Großmutter, alte μύτη Nase. μωρ', μωρέ (μῶρε Pontos), μωρή Frau. μπάντα (Ios πάda) Seite; μιὰ μπ. (μωϊρή), μουρή, βρέ Interj. he da noch einmal; το καράβι μέ τή od, dgl. undyra das Schiff kentert. μωρό (kleines) Kind, Säugling, Baby. uπdoκα Barke. μπαρόνος Baron. Nd 1) sieh da! da! auch pluralisirt νάτε, s. § 170 Anm. 2. 2) (auch váv, μπαρούτη Pulver. μπάτος Soble. §34 Anm. 2) Partikel daß, s. § 205. 266 ναί, ναίσκε ja. uπέης Bev. μπέμπω (§ 15 Anm. 3) = πέμπω. vaîka (Pontos) Weib. μπερδεύομαι sich verwickeln in vavá Interjektion im Wiegenlied. etwas. ναννάρισμα z. Wiegenlied. μπιραρία (§ 10) Bierhaus. ναστενάζω = άναστενάζω. μπιρμπέρις (διρδέρς) Barbier. νάτε s. νά 1). μπιστικός, μπιστός (§ 15 Anm. 3) treu. ναύτης Matrose, Schiffer. μπλέκω sich einlassen in (μέ). ναχόρταγος = άναχόρταγος. μποζιατίζω (Kal.) = μπογιατίζω  $v \in B d Z w = d v \in B d Z w$ . färben, malen. νεγκώσκω (Kapp.) gehen, umherμπολιάζω aufpfropfen, okuliren gehen. (auch übertr.). νέκρα Totenstarre. \*μπορῶ (δορῶ, δουρῶ, πορῶ), έμνεκρανάστασι f. Totenauferstehung. πορώ, ήμπορώ (έμπόρεσα) können. νεκρικός die Toten betreffend. μπόσικος leer, nichtig, vergeblich. νεκρός tot. μποτίλια Flasche. νέλα 😑 έλα. μπουλουκμπασής Kompagnieführer, vevé Mutter. Hauptmann. νέος (§ 10) neu; auch jung, junger Mann; véa junges Mädchen. μπουμπούκι Knospe. νεοτυπωμένος neu gedruckt. μπουταλάς Dummkopf. μπρός Adv. vorn, voran, vorwärts; Nεραϊδες weibliche Wesen der Volksmythologie: Nereiden, Elfen. μπρός 'ς (μπροστά 'ς) Praep. (§ 171) vor, gegenüber (§ 171). νεοό Wasser.

ντζαμί = τζαμί. veupixóc nervös. νευρώδης nervös; kraftvoll, nachντό (Pontos) = τί, ε, 152 Anm. 2. vtouZiva Dutzend. drücklich. νέφαλο Wolke. ντουλάπι Schrank. ντούννω. Aor. έντῶκα § 202 Anm. 2 νέφτι Naphta, Erdpech. Man steckt es Zug- oder Reittieren in den (Pontos) schlagen; (in eine Falle) After, damit sie schneller laufen. geraten. vh - vh (§ 34 Anm. 3) entweder ντουφέκι = τουφέκι. ντρανώ (Pontos) sehen. - oder. ντρέπομαι (έντράπηκα) sich schämen. νήλιος = ήλιος. ντροπή Scham, Schande. vnơi Insel. vnoubrikoc zu den Inseln gehörig, ντύνω anziehen; Med. sich anziehen ντύσιμο (§ 104) das Anziehen. νηστικός nüchtern. vidta Pl. Jugend. νύπνος = ὅπνος. νυστάζω (ένύσταξα) schläfrig sein, νίβω (νίβγω § 23 Anm.) waschen, baden; Med. sich waschen, einnicken. baden. νύφη (νύφφη § 36 Anm.) die Braut, νικώ siegen, besiegen. Schwiegertochter, jnnge Frau; Pl. νιός (νέος) jung; junger Mann. νιότη Jugend. νύχτα (nifta § 14 Anm. 2) Nacht; νοικιάζω (νοιτσάζω) mieten. Gen. § 84. νοικοκύρις Hausherr. νυχτιά Nacht(zeit). νοικοκυρίτσα Hausfrau. νυχτοπούλι Nachtkäuzchen. νοιξάτικος ε. άνοιξάτικος. νυχτορεύω übernachten; die Nacht νοιτσάζω ε. νοικιάζω. durcharbeiten. voιώθω wahrnehmen, (be)merken,  $v\hat{w}\mu o \varsigma = \hat{w}\mu o \varsigma$ . fühlen. vwpiç Adv. früh. νομίζω meinen, glauben. νωρίτερα Adv. früher. νόμος Gesetz. νοσοκομείο Krankenhaus. Ξάγναντος gegenüber. νοστιμάδα angenehmer Geschmack: Εαδερφοπούλα Base, Cousine. Anmut, Scherz. Eαθός (Εαθθός § 36 Anm.) hlond. νοστιμίζω lieblich, nett sein. Ealyw (EEava) Wolle krämpeln. νόστιμος schmackhaft; köstlich, an-Eavd wieder, s. § 159. 2. genehm; reizend, lieblich. Εαναβλασταίνω (ε. βλασταίνω) aufvoupá == oùpá, sprossen. νοῦς (§ 63 Anm. 2) Sinn, Verstand; ξαναβλέπω wiedersehen. ξρχεται στό νοθ μου es kommt mir ξαναγεννοθμαι wiedergeboren werin den Sinn; χάνω τὸ νοῦ μου den Verstand verlieren. EgygyvolZw wieder zurückkehren. vrd == [vra. sich noch einmal umkehren. νταβάνι Decke, Plafond. Εαναδιανώνομαι wieder zu sich ντάμα Dame (im Kartenspiel). kommen, das Bewußtsein wieder ντεβλέτι Regierung. erlangen. ντελή (s. § 74 Anm. 2) tapfer. Εαναζωντανεμένος wiederhelebt. ντένω sich verwickeln in. Eavaxo14004a1 wieder einschlafen. Εανακτυπῶ == Εαναχτυπῶ. ντερβένι Engpaß.

Εαναλαβαίνω (s. λαβαίνω) wieder erlangen.

Faval/ru nochmals sagen, wiederholen. Εανάνθισμα n. das Aufblühen.

Egygytűvű wieder ernenern. ξαναχτυπώ noch einmal schlagen. Εαναπερνώ noch einmal vorbeigeben.

Eavagaívoual wieder erscheinen. Εαναφιλώ zum zweiten Mal küssen. ξανεποϊκα (Pontos) s. φτάω. Εανθούλα Demin. zn Εα(ν)θός, Be-

zeichnung eines jungen Mädchens.

Egyoiyw anschauen. Εαντικρύζω hegegnen.

Edπλα Adv. ausgestreckt, der Länge

Εαπλώνω ausstrecken, ausbreiten, ξαποστάζω ausruhen.

Egovivŵ anfangen. Eggrepid Sternenhimmel, unbewölk-

ter Himmel. EupviZw überraschen, aufschrecken.

Edqvw Ade. plötzlich. Εκγίνεται es ändert sich; δέν Ε. es

läßt sich nicht ändern. Εεγλυτώνω eine Arheit los bekom-

men, davon befreit werden. Εέγνοιαστος unbekümmert.

Εεγορεύομαι beichten. ξεγυμνωμένος entblößt. ξεθάφτω ausgraben.

ξεθυμαίνω (ἔξεθύμανα) seinem Zorn Luft machen, sich beruhigen.

Eckoridzw verführen, entehren. Εξυολογώ = Εουολογώ. Εεμπαρκάρω (έξεμπαρκάρισα) αμε-

schiffen. ξεμπερδεύω aus einer Verlegenheit befreit werden, loskommen, einen

Ausweg finden. Esvirsid Fremde. ξενιτεύομαι in die Fremde gehen.

ξενοδουλεύω für Fremde arbeiten. Eévoc fremd, sonderbar, der Fremde.

Ausländer; τὰ Εένα die Fremde.

 $E \dot{\epsilon} \nu \omega = E \dot{\nu} \nu \omega$ .

ξεπαγιασμένος vor Kälte erstarri. Εεπαίονομαι (ε. παίονω) sich etwas herausnehmen, sich üherbeben.

Εεπερνώ übertreffen. ξεπεσμένος verfallen, verkommen.

\*Εεραίνω (ἐΕέρανα, ἐΕεράθηκα) trocknen. Εεριζώνω mit der Wnrzel ausreißen;

δέν ξεριζώνει es läßt sich nicht ausrotten.

\*Ε ε ρ ν ŵ (έξερασα, ξερασμένος) sich erbrechen.

ξεροβήγω trocken husten. Εερόβραχος kahler Fels. ξερός (ξηρός) trocken.

Εέρω ε. Εεύρω. Εεσκίζω (Εεσκώ) spalten, zerreißen.

Εεσπαθώνω das Schwert zieben. Ecσπάω herausbrechen, hervorbrechen.

Εεσταυρώνω vom Kreuz herunternehmen.

ξεστομίζω aussprechen.  $E \epsilon \tau dZw = \epsilon E \epsilon \tau dZw$ .

Εετελεύω ganz vollenden. \*Εεύρω, Εέρω, ἡΕεύρω, ἡΕέρω (Εές

§ 252, 3 Anm. 1, ξμαθα) wissen. Εεφεύγω (εξέφυγα) entkommen. Εεφτερουγιάζω davon fliegen.

Εεφυτρώνω hervorwachsen, anfhlüben.

ξεφωνίζω lant schreien.

\*Eexdvw (Eexdvvw S. 129 Anm. 2), Εεχνῶ (ἐΕέχασα, Εεχα[σ]μένος) vergessen. EcywoiZw trennen; unterscheiden.

herausbeben; sich von jem. trennen.

Εεχωριστός gesondert, besonders, ansgezeichnet.

ξεψυχώ sein Leben anshauchen. Enucowna (oder Plur. td Enucowματα) Tagesanbruch.

Επμερώνει der Tag bricht an. Εηραίνω ε. Εεραίνω. Επρός = Εξρός.

 $E\eta\tau\hat{w} = \epsilon E\epsilon\tau dZw$ .

Ειλώ (Kapp., Aor. Είλσα) fallen, geδλούθε Adv. von, nach allen Seiten, raten in. überall. Eivdo(i) Axt. δλόφλογος hell aufflammend. δλόφωτος hell leuchtend. ξόβεργο Leimrute (zum Fangen der Vögel). δλόγρυσος ganz von Gold. ξοδεύω, ξοδιάζω (Geld) ausgeben. δλόχυτος in einem Guß. Εομολογώ (ξεμολογώ) Beichte hören  $\delta u i \lambda \hat{w} = u i \lambda \hat{w}$ . δμμάτι = μάτι. (c. Acc.). δμ(v)oιdζω s. μοιdζω. EopiZw verbannen. δμόθρησκος Religionsgenosse. EouplZw = EuplZw. Εύλινος aus Holz. δμοιος (δμνοιος) ähnlich. ξύλο Holz. δμορφιά (μορφιά) Schönheit. Ευνός scharf, sauer. δμορφος (ξυορφος) schön: Kompar. Εύνω, Εένω, Εύζω, Εῶ (ἐξύστηκα) \$ 117. δμότεχνος Kunstgenosse. kratzen. Ευπάζομαι erstaunen. δμόφυλος Stammesgenosse. ξυπνῶ aufwachen. δμπρο (Pontos) mit àπό vor son der ξυπόλυτος barfuß. Zeit (§ 174). ξυρίζω (ξουρίζω) rasiren. δμπρός = έμπρός. dudvw schwören. Εύσιμο (§ 104) das Kratzen. δμως indessen.  $E\hat{\omega} = E\hat{\upsilon}\nu\omega$ . Edipac Adv. spät. δνεισεύσμαι träumen. ονειρο Traum; Pl. § 94. Εωτικό Gespenst. ονομα (ονομαν § 34 Anm. 4) n. Name; 'O, ἡ, τό der, die, das, s. § 55. γιὰ ὄνομα τοῦ θεοῦ! ums Himmels 'Oβριός Jude. willen! όγιος Relatirum wie beschaffen, s. ôvo udZw nennen. § 150 Anm. 2.  $\delta v \tau \alpha = \delta v \tau \alpha \varsigma$ .  $\delta \gamma \dot{w} = \dot{\epsilon} \gamma \dot{w}$ . όντας (ότας Pontos) Zimmer. öθε (von) wo. δντας, δντε(ς), δντεν, δταν(ε) wenn, οΐνος (Schriftspr.) Wein. als, so oft als (§ 272). oxd Flüssigkeitsmaß (etwas mehr ὄντε (Chios) wohlan, holla! als 1 Liter); Pl. § 90. őΕου, ὄξω (ἔξω), ἀπ' ὄξω draußen; δλάνοιχτος weit offenstehend. όξω ἀπό außerhalh, draußen vor, s. § 172. δλημερίς Adv. den ganzen Tag. όλίγος (λίγος) wenig; μέ όλίγα, σέ δΕώπορτα Haustüre. Alvo in kurzem, bald. όπίσω (όπίσ' Pontos) rückwärts, δλόγυρα (λόγυρα) Adv. rings herum; zurück; vgl. auch miow. 6. ἀπό Praep. rings um (§ 171). δπλο Waffe. δλόδροσος ganz frisch. ὅποιος (ὅποιος κι ἄν) wer, wer immer, δλοένα Adv. in einem fort, immerfort. s. § 150. δλόκληρος (δλόκερος § 31 Anm. 1) όποιος, b welcher, s. § 149 Anm. ganz. όπου, όπου wo: welcher, s. \$ 149; so daß, ε. § 279; δπου κι ἄν wo δλομόναγος ganz allein. auch immer. δλόμορφος sehr schön. δπως wie; δπως κι αν wie auch δλόρτος ganz aufrecht. όλος (ούλος, Sar. γούλος) ganz, all; immer. δρασι(ς) f. das Sehen. s. § 156.

făllig? wenn es beliebt; καλώς δρίστε seid willkommen! όρισμός Befehl, Bestimmung. δρκίζω beschwören; δρκίζομαι schwören. δρκος Eid, Schwur. όρμαν (Pontos) = ρουμάνι. δρμήνεια (Velv.) Rat, Ratschlag. όρμητικός dahinstürmend. δρνιθα, δρνίθι Huhn. δροκλωΐσκουμαι, Aor. δροκλωίστα (Pontos) ein wenig hin- und hergehen. ὄρος n. Berg. όρπί(δ)α Hoffnung. όρτάτατ (Kapp.) Wahrheit.  $\delta \rho \tau \delta c = \delta \rho \theta \delta c$ δρφάνια Verwaisung. δρφανός verwaist; n. die Waise. όρωτῶ (Pontos) = έρωτῶ. όσκ∈ ε. όχι. δσο so lange als; δσο vd od. δσο ποῦ bis (§ 275); ὅσο γιά was betrifft; őgo, őga (őgo kị ắv) wie sehr auch; ὄσο — (ἄλλο) τόσο je - desto. οσος so groß wie (§ 150); οσοι (alle) welche.

ότα, ὅταν(ε) = ὅντας; ἀπ' ὅτα seit.

auch ὅτιπου, ὅτι vá (s. § 273).

3) δτι, δτι κι άν was auch, was

immer; das was, alles was.

δοπίτι = σπίτι

 $\dot{o} \tau \dot{a} c = \dot{o} v \tau \dot{a} c$ öτι 1) daß (§ 267 Anm. 2). 2) sobald,

00 (Velv.) = b.

δργανο Organ, Werkzeug.

Haus.

richtig; steil. όρίζω verfügen über jem., befehlen

δργασμός Begierde, Brunst.

όργισμένος zornig, grimmig.

δρθάνοιχτος weit geöffnet.

όργώνω (ein Feld) urbar machen. δρδινιάζω befehlen.

όρένι (Kapp.) Ruine, verfallenes

όρθός (όρτός § 18 Anm. 3) gerade,

(c. Acc.); và ơ' ôplơw ist's ge-

ούλος = όλος. oùpd (voupd § 34 Anm. 8) Schwanz. οὐράνιος himmlisch. οὐρανός Himmel. οὐσία Wesen; Geschmack, Wohlgeschmack; πάνω στήν ού. in der Blüte des Lebens. ούτε - ούτε weder - noch; ούτε kdv auch nicht, nicht einmal. òx Praep. aus, von (s. § 168, 2). δχι, όχισκε, όσκε nein. όχονοῦς Adv. sofort. όχτος Abhang, Bergrand. όχτρός = έχτρός. δΥτώ acht. όψι f. Antlitz.

ούδέ — ούδέ weder — noch.

Πd 1) (Pontos) enklitisch = πdλι. 2) ἀπὸ πά (Maina) von dort. 3) πά 'ς auf (§ 171). 4) εκ πάγω, s. § 252. 1.  $\pi a(\gamma)alvw$ ,  $\pi aalvvw = \pi \eta \gamma alvw$ . παγάνι (Kapp.) Schlucht.  $\pi d(\gamma) w s. \pi \eta \gamma a i v w.$ πατωμένος eisig. παγωτιά Pl. das Gefrieren, das Eis. παδά Adv. hierher, hierhin.  $\pi dda = \mu \pi dv \tau a$ . παζάρι (μπαζάρι) Markt, Bazar. \*παθαίνω (ἔπαθα, παθωμένος) er-

dulden, leiden. πάθος n. Leiden, Leidenschaft; Pl. § 100.

παιγνίδι (παιχνίδι) Spiel, Musikspiel. παιγνιδίζω spielen. παιδί Kind; Demin. παιδάκι; άπό

παιδί von Kindheit an. παιδιάτικος das Kind betreffend,

kindlich. παιδόπουλο kleines Kind.

παίζω (ξπαιξα, έπαίχτηκα) spielen; παίζω κανονιές mit Kanonen schießen.

παινώ (ἐπαίνεσα) loben. \*παίρνω, auch παίρω (ἐπήρα ἔπηρα,

θά πάρω, Pontos θά παίρω, έπάρθηκα) nehmen, holen; π. τά βουνά

über die Berge, davon gehen, verloren gehen; π. έπιπόνου etwas sich zu Herzen nehmen (Aegina). παιχνίδι = παιγνίδι.  $\pi d\lambda = \pi d\lambda \epsilon$ . παλαιοβέτουλο das alte d, h. schlechte Zicklein (vgl. § 41 a).  $\pi \alpha \lambda \alpha i \delta \varsigma = \pi \alpha \lambda i \delta \varsigma$ . παλdun Hand(fläche). παλάτι Palast. πάλε, πάλι (πάλ) Adv. wieder. παλεθύρι = παραθύρι. παλεύω ringen. παλιογυναϊκα übles Weib. παλιόπαιδο Gassenjunge, Lausbube. παλιός (παλαιός) alt. παλληκάρι jnnger Bursche, junger Krieger, Held, Pallikare; παλληκαρούδι Demin. παλληκαρίσιος wie ein Pallikare, pallikarenhaft. παλμός Herzklopfen. παλός (Καρρ.) = παλιός. παναγύρι = πανηγύρι. παναέ Vok. (παναέ u' Velv.) Ausruf heiliger Gott! πανέκλαμπρος durchlauchtigst. πανηγύρι (παναγύρι) Fest (Kirchweih). πανηγυρίζω feiern. πανί Tuch. πάντα Adv. immer; γιὰ π. für immer. παντέρα Banner. παντέχω erwarten, vermuten, glauπαντοδύναμις allmächtig (Provelenqios). παντοῦ Adv. überall. παντογή Erwartung, Gednld. παντρεύω verheiraten; Med. sich verheiraten. παντώ ε. ἀπαντώ. πάντων ε. τέλος π.  $\pi dvw = \pi d\gamma w$ ,  $\pi \eta \gamma \alpha dvw$ . πάνω Adv. oben; π. 'ς auf (§ 171); τό 'va και πάνω und noch einen dazn

πανώριος sehr schön.

παξιμάδι Zwieback παπαδιά Pfarrersfrau. παπάς Priester, Pfarrer; indekl. s. 864. παπατρέχας (§ 73) oberflächlicher Mensch. πάπια Ente. πάπλωμα n. Decke. παπλωματάς Verfertiger, Verkäufer von Decken. παπουτζής Schuster. παπούτζι Schuh. παπποῦς Großvater; alter Mann. παρά als nach dem Kompar., außer, sondern, vgl. § 158 Anm. παραβαίνω überschreiten (ein Gebot). παραβολή Gleichnis. παραγγελία Auftrag. παραγγέλνω (παράγγειλα παράγγελα) bestellen. παραγιός Adoptivsohn. παράγω hervorbringen. παραγωγή Produktion. παράδεισο(c) f. (8 87) od. m. Paradies. παραδίδω übergeben. παράδοσι f. Überlieferung, Tradition; Unterricht. παραζάλη Verwirrung. παραθύρι (παλεθύρι) Fenster. παραιτώ verlassen, auf etwas verzichten. παρακαλώ (s. καλνώ) bitten. παρακάνω übertreiben. παρακάτω Adv. weiter nnten. παρακεί (παρατσεί) Adv. weiter, voran. παρακλητικός bittend. παρακουνουστίζω (Velv.) mitteilen (jem. με). παρακούω falsch hören, verhören. παράλυτος gelähmt. παραμονεύω auflauern. παραμονή Vorabend eines (kirchlichen) Festes. παραμύθι Märchen, eine "Geschichte". παρανιός sehr jung. παράνω Adr. weiter oben: darüber

hinaus, darüber.

παραξενεύ(γ)ομαι sich verwundern. παράξενος merkwürdig. παραπάνω darüber (hinaus), mehr: μέ τὸ π. im Übermaß. παραπατέρας Adoptivvater. παραπέρα (Adv.) weiter weg (ἀπό als). παραπονεμένος beklagenswert, trauπαραπόνεσι f. Kummer, Klage. παράπονο Klage. παραπονοθμαι sich beklagen. παράς (Velv. Femin., Pl. auch παράδια) Geldstück, Para; Geld. παρασκευή Freitag. παρατεντώνω ausdehnen, Med. sich ausdehnen. παρατήρησι f. Bemerkung, Beobachtung. παρατιλιάλις ε. τιλιάλις. παραχώρησι f. Zugeständnis. παργορώ ε. παρηγορώ. πάρδος (Pontos) Kater. παρέκει Adv. weiter vorn. weiter hinüber; zur Seite, aus dem Wege; π. ἀπό jenseits (§ 172). παρεμπρός Ade. voran, vorwärts, weiter. παρηγοριά Trost. παρηγορώ (παρηγόρεσα) trösten; Med. sich zufrieden geben. παρθένα Jungfrau. παρθενιά Jungfräulichkeit. παρισιάζω, παρουσιάζω vorführen, zeigen, hinstellen; Med. sich zeigen, sich hinstellen. παρώ indekl. (s. S. 44 Fuβn., 234. 3 Anm. 2) anwesend. πάσα, πασαένας jeder, s.§ 155 Anm. 1. πασάς Pascha. παόκά (Kapp.) ein anderer. πασκίζω sich bemühen. πασσάλι Pfahl, Pflock, Keil. πάσσο Schritt. παστρικός reinlich; Fem. § 111. πασγαλιά Ostern.

 $\pi \alpha \sigma \chi i Z w = \pi \alpha \sigma \kappa i Z w$ . πατέρας Vater; Pl. § 73. πατρίδα Vaterland. πατρικός väterlich; z. Haus, Familie des Vaters. πατρίς (Schriftspr.) = πατρίδα. πατριωτισμός Patriotismus. πατσά Schlag. πατώ treten. πάτωμα B. Stockwerk, Geschoß.  $\pi \alpha \tau \omega \sigma \iota d (Syra) = ror.$ παύω aufhören, bleiben lassen. mdxvn Reif, Frost. παχύς (παχειός, vgl. § 54 Anm.) dick. πrdb = πητdbi. πέ = ἀπό.  $\pi \epsilon r db(i) = \pi n r dbi.$ πεζογράφημα n. Prosaschrift. πεζογράφος Prosaiker. πεζός (Schriftspr.) zu Fuß; in Prosa, prosaisch. πεθαίνω ε. ποθαίνω, πεθαμμένος gestorben, tot. πεθερ(ι)d Schwiegermutter. πεθερός Schwiegervater. πείθω überreden, überzeugen. πεινῶ (πεινάζω, ἐπείνασα, πείνασμένος) hungern. πειότερος ε. πολύς. πειράζω (έπείραξα, έπειράχτηκα) ărgern, necken; δέν πειράζει es schadet nichts. πέλα(γ)ο Meer. πελιστέρι = περιστέρι. πέμπω (έπεψα, πεμπάτος ε. § 212 Anm.) schicken. πενεντάο (Kapp., s. § 141 Anm.) Adv. gegenseitig, einander, unter oder gegeneinander. πενήντα fünfzig. πενηντάρα eine Anzahl von 🚮 πενηντάρικος 50 Stück enthaltend, vgl. § 133. πένητας arm. πέννα (Schreib-)Feder. πεντακόσιοι fünfhundert. πεντάρα (πεντάρι) 5-Leptastück.

πασχάλια Pl. Ostergeld für den

Priester.

πέντε fünf.  $\pi \epsilon \rho \sigma \delta c = \pi \epsilon \rho \iota \sigma \sigma \delta c$ . πεντικάρι, πεντικός Maus. πέρυσι Adv. vergangenes Jahr. πέρα Adv. jenseits, drüben, hinπεσκέσι (πεστσέσι) Geschenk. über; έδω πέρα hier, in diesem πέσω (Kappad.) drinnen; mit σ(έ) Fall: ἀπὸ — καὶ πέρα ienseits in - hinein. πεταλούδα Schmetterling. (§ 172). περβατώ = περπατώ. πετειούμαι (Part. Praes. πετούμενος  $\pi \epsilon \rho \beta \delta \lambda \iota = \pi \epsilon \rho \iota \beta \delta \lambda \iota$ . πετάμενος) fliegen, eilen. πέρδικα (περτίκιν § 26) Rebhuhn. πέτρα Stein, Felsen περδικούλα Demin. zum vor. πετριά Steinwurf, Wurf. περηφάνεια Stolz, Hochmut. πέτρινος aus Stein. περηφανεύομαι stolz sein. πετρότοπος steiniges Land. περήφανος stolz. πέτσα Strick. περιγέλασμα s. Gelächter. πετσί Leder περιγελώ verlachen. πετούμενο (s. das Folg.) Vogel. πέρι (Velv.) = παρά nach Kompar. \*πετώ (s. auch πετειοθμαι, έπέταξα περιβολάρικος im Garten gezogen. -σα, έπετάχτηκα) fliegen, aufπερ(ι)βολάρις Gärtner. fliegen, wegwerfen. περιβόλι (περβόλι) Garten. πέφτω (έπεσα, πεσμένος) fallen; περικαλώ (περκαλώ) bitten. περιλαβαίνω (s. λαβαίνω) umfassen. περιμένω erwarten, warten. περιοδικό Zeitschrift. περιορίζομαι sich beschränken (σέ auf etw.). περίπατος Spazirgang: βγαίνω περίπατο spazirengehen. περιπατώ gehen, schreiten. περιπλανώμενος umherirrend. περισσεύω Überfluß haben. περίσσιος, περισσός (περίσσος, περσός) (sehr) viel, genug. περιστέρα. περιστέρι (πελιστέρι) Taube.

περιττοσύλλαβος (grammat, Termi-

περιχύνω umhergießen, ίδρώς μέ

\*περνῶ (ἐπέρασα, περασμένος) vor-

bei-, vorübergehen; vorrücken;

περνά στ' αὐτὶ κανενός es kommt

περπατησιά das Schreiten, Laufen,

περπατώ, περβατώ (-έw) spaziren

gehen, schreiten, vorangehen,

περιχύνεται der Schweiß läuft an

nus) ungleichsilbig.

mir herunter.

jem. zu Ohren.

περιφρόνησι f. Verachtung.

περπάτημα n. Schritt, Gang.

πέφτω του θανάτου tot niederfallen. πητάδι (πετάδι § 6 Anm. 2) Quelle, Brunnen. \*πηγαίνω (πηαίνω, πηαίνω, πηαίννω S. 129 Anm. 2), παγαίνω (Maina παίζαίνω), πάγω (ε. § 252, 1), auch πάνω (έπη[γ]α [έπάγησα, πd(τ)nκα δ 202 I 6 Anm. 2], θά πάγω, Impr. và πάς od. ἄμε § 218 Anm. 3, πηγαιμένος παγωμένος, Part, Praes. πηγαινάμενος) gehen.

πηγή Quelle. πηδώ springen. πήζω (έπηξα, πη[τ]μένος) gerinnen. πήρπυρο Perpyr, Geldsorte. πηττίτσα Kuchen. πηχυ f. (§ 86 Anm. 2) Elle.

πηχώ (-dw) aufhäufen, aufmauern.  $\pi_1 d = \pi_1 \delta$ . \*πιάνω (ξπιασα, έπιάστηκα) fassen, fangen, ergreifen; ertappen; πιdvouce sich fassen, an einander

geraten; πιάνετ' ή ἀναπνοή der Atem stockt. πιγωρός üppig entwickelt, kräftig. πιθανός wahrscheinlich. mθυμιd Begierde.

πιθώνω hinstellen. πικαριϊμένος (Syra) erbittert, gereizt, ärgerlich. πίκρα Bitterkeit, Kummer. \*πικραίνω (ἐπίκρανα, πικραμένος) verbittern, Kummer machen; Med. ärgerlich, traurig werden. πικρός bitter. \*πίνω (πίννω Cypern, ήπια, θά πιώ, Ιπρυ. πιέ[ς] πιέτε, έπιώθηκα) πιό, πιά (πλιό πλιά s. § 32, πλέο § 10 Anm. 1) mehr, zur Bildung des Kompar. s. § 119; auch nunmehr, nun, schon. πιότ(τ) ερα Adv. mehr. πιπερίζω nach Pfesser schmecken. mm(o' (Kapp.) Adv. hinein, drinnen. πιρόν(ι) (Pontos) = πριόνι. πιστεύ(τ)ω (pistéo § 23 Anm.) glauπίστι(c) f. Glaube. πιστολιά Pistolenschuß. πιστός treu. πίσω (πίσου) Adv. zurück; πίσου πίσου (Lesbos) im Laufe der Zeit: πίσω 'ς hinter (-her), π. ἀπό hinter; s, auch òxiaw. πιωμένος betrunken, zu πίνω. πλάνι Seite. πλαγιάζω schlafen gehen. πλάθω bilden, schaffen. πκŵ s. φτάνω. πλάκα Platte (z. B. des Grabes). πλακώνω zu Boden schlagen, niederwerfen, treffen. πλάν (Pontos) Adv. weg, weit zurück. πλανώ (-dw -έw, έπλανεσα, έπλανέθηκα) irre machen, irreführen; Med. sich verirren. πλάσι f. Schöpfung. πλάσμα z. Geschöpf. πλάστης Schöpfer, Erfinder. πλατάνι (πλατανιά, πλάτανος)Platane. platéguo a. § 23 Anm. πλατύς (πλατειός § 110 Anm.) breit. πλειότερος 👢 πολύς.

πλέκω (πλέκνω) flechten. πλένω = πλύνω,  $\pi \lambda \acute{e}o(v) = \pi \lambda i \acute{o}$ . πλερώνω (πληρώνω) bezahlen; Med. sich bezahlen lassen. πλέτιρου ε. πολύς. πλευρό Seite. πλέω (πλέγω, ξπλεξα) schwimmen, fahren. πληγή Wunde. πλήθος n. Menge, Menschenmenge; Plur. die Leute. πλήν aber.  $\pi \lambda \eta \rho \dot{\omega} \nu \omega = \pi \lambda \varepsilon \rho \dot{\omega} \nu \omega$ . πλησιάζω sich nähern.  $\pi \lambda_1 \phi(v)$ ,  $\pi \lambda_1 \phi = \pi_1 \phi$ . πλοίο Schiff. πλουμίζω schmücken. πλουμιστός geschmückt. πλούσιος (πλούσος § 10 Anm. 4) πλουταίνω (πλουτυνίσκω § 199, Ι 4, έπλούτηνα) reich werden. πλούτος m, und n. (s. § 100 Anm. 1) Reichtum. πλύνω, πλένω, πλυνίσκω § 199, Ι 4 (έπλυνα έπλυσα, έπλύθηκα) waschen.  $\pi \lambda \dot{\omega} \nu \omega = \dot{\alpha} \pi \lambda \dot{\omega} \nu \omega$ . πνεθμα », Geist. πνευματικός geistig; m. Beichtvater. πνέω wehen. πνίγω(έπνίχτηκα έπνίγηκα)ersticken, erwürgen, ertränken, versinken machen; Med. ertrinken. πνοή Atem, Hauch. πνώνω (Kapp.) schlafen.  $\pi \delta = \delta \pi \delta$ . ποδάρι, πόδι (póda Terra d' Otr.) Fuß: Demin, ποδαράκι. ποδιά Saum des Gewandes, Schürze, \*ποθαίνω, πεθαίνω, ἀποθαίνω, ἀπεθαίνω, ἀποθνήσκω (ἀπόθανα [ά]πέθανα έπέθανα, πεθαμμένος) sterben. πόθος Sehnsucht.  $\pi o l d = \pi o b i d$ .

ποίημα n. Gedicht.

ποίησι f. Dichtung. ποιητής Dichter; Pl. § 76. ποιητικός poetisch. ποϊκα (έποϊκα) ε. φτάνω. ποιός (ποίος, πσός u. ä. § 10 Anm. 5) welcher?, s. § 151. ποιότητα Qualität. ποκάμισο Hemd.  $\pi o \kappa d \tau w \quad A d v = d \pi o \kappa d \tau w$ ποκρίνομαι antworten. πολεμικός kriegerisch. πολέμιος Feind. πολεμιστήριον Kriegslied. πόλεμος Krieg, Kampf. πολεμῶ kämpfen, bekämpfen; sich bemühen.  $\pi$ oλησμον $\hat{w} = \hat{a}\pi$ oλησμον $\hat{w}$ . πόλι f. Stadt, insbesondere Konstantinopel. πολιτεία Stadt. πολίτης Bürger. πολιτισμένος zivilisirt. πολυθεία Vielgötterei. πολυθόρυβος Krakehler. πολύς viel, s. § 112; Adv. πολύ, πολλά; Kompar. § 118. πολυσυνηθίζω sich an etw. sehr gewöhnen. πολύτροπος gewandt. πολυγρονεμένος einer, dem man viele Jahro wünscht. 'πομένω = ἀπομένω. πονεμένος Schmerz empfindend, bekümmert. πονέντες (Kreta) Westen. πονηριά Schlauheit. πονηρός bőse, schlau. πόνος Schmerz. ποντίκι Maus. πονώ (-έω, έπόνεσα, πονεμένος) Schmerz haben; Sehnsucht empfinden, πονεί es schmerzt. ποπέσ (Kapp.) Adv. drinnen, von innen (§ 174). πόρτα Τοτ. πορφύρα Purpur. πορφυρογέννητος im Purpur geboren.

πορώ ε. μπορώ. πόσος wie groß, wie viel. ποτάωι Fluß. ποταμός = vor.πότε wann? ώς π. bis wann? wie lange? πότε - πότε bald - bald: κάποτε και πότε bisweilen. ποτέ(c) iemals; niemals (mit Neg., s. § 126). ποτίζω (mit doppeltem Acc.) tränken. πότισμα n. Bewässerung. ποθ Adv. 1) wo? 2) (auch όποθ) welcher usw., allgemeines Relativzeichen, s. § 149. 3) (auch ὁποθ oder ποῦ vá) daß, so daß (§ 267, 279); thς που vd bis (§ 275), σάν που = σdv wie (§ 281); που 'v' Texte Ia, 20 = που είναι (+ doppelt gesetztes elvai). πούβετις Adv. irgendwo. πουγγί Beutel. ποθθε(v) Adv. woher. πουθενά Adv. irgendwo, mit Neg. nirgends. πουλητής Verkäufer; Pl. § 76. πουλί (πουλλί) Vogel; Demin. πουλάκι.  $\pi o \nu \lambda \dot{\nu} = \pi o \lambda \dot{\nu}$ . πουλώ verkaufen. πούπετα, πούπετις = πούβετις. πούπουλου n. (Velv.) Volksmenge. πουρνάρι (πρινάρι) Steineiche, Kermeseiche. πουρνό morgens.  $\pi o \theta c = \pi \hat{\omega} c$ . πρά(γ)μα n. Sache; Demin. πρα(γ)ματάκι. πραγματειά ε. πραμάτεια. πραγματικός wirklich, realistisch. πράζω (πράσσω, ξπραξα) tun, handeln. πραμάτεια, πραγματειά Ware; Geschäft; ἀνοίγω πρ. (Naxos) ein Geschäft anfangen. πραματεύομαι mit etwas Handel treiben, handeln. πραματευτάδικο Geschäft. πραματευτής Handelsmann, Kaufmann; Pl. § 76.

πράξι f. Handlung. πρασινάδα das Grün(der Wiesen usw.). πράσινος grün. πρέπει (έπρέπισε) es geziemt sich, es ist nötig, man muß. πρεπός (§ 115) anständig. πρεπούμενο Schicklichkeit, Anstand (zu πρέπει). πρέσβυς (Schriftspr.) der Gesandte. \*πρήσκω, πρήζω (ξπρηξα, πρησμέvoc) anschwellen. πρίγκηπας (Schriftspr. πρίγκηψ) Fürst, Prinz. πριγκηπόπουλο Fürstenkind. πρικός (πρικύς § 111) hitter. πρί(v) zuvor, vorher; πρί (vd) hevor (§ 274).  $\pi \rho \nu d\rho \nu = \pi \rho \nu \rho \nu d\rho \nu$ πρίντς ... (Pontos) Reis. πριόνι (Pontos πιρόν) Sage. πριτά bevor (§ 274). πρίτς fort, futsch. πριχού vd bevor (§ 274). πρόαλλος: τίς πρόαλλες in den letzten Tagen, jüngst. προβάλλω vorschlagen, hervortreten. πρόβατο Kleinvieh, Schaf. προγονή Stieftochter. προδίδω verraten. προεστός (§ 65 Anm. 1) Vorsteher. ποοζύμι Hefe. προικίζω mit Aussteuer versehen, ausstatten. προκομμένος tüchtig. προκόφτω vorwärtskommen, Fortschritte machen. προμάζωνω : δέν προμαζώνει τά χείλια της (Sar.) sie hringt ihre Lippen nicht zusammen. προξενιά das Freien, die Werhung (der Braut). προξένῶ (-έω) verursachen, verschaffen. προπέρυσι Adv. vor 2 Jahren. πρός Praep. zu, gegen, an, s. § 168. 1. προσέχω (έπρόσεξα) aufpassen; sich in acht nehmen; beachten, auf

jem. achten (Acc.).

προσκυνώ verehren; ehrfurchtsvoll begrüßen: auch als Gruß ich empfehle mich'. προσμένω (er)warten. προσοχή Aufmerksamkeit. προσπάθεια Bemühung. προσπατώ entgegengehen, entgegentreten. προστάζω (s. τάζω) hefehlen. πρόστυγος gewöhnlich, gemein. προσφέρω anbieten, darbieten. πρόσωπο Gesicht; Person; Pt. § 94. προτοῦ (vá) hevor (§ 274). πρότυπο(v) Muster. προφέρω aussprechen. προφητεία Prophezeiung. προφήτης Prophet. προφτάνω einholen. προχτές Adv. vorgestern. πρωί, τό morgens früh. ποώτα Adv. znerst, früher. πρωτόβγαλτος zum ersten Male aufgeführt. πρωτομάστορας erster, Ober-Baumeister. πρωτόπαπας erster Priester; Erzpriester (kirchliche Würde), πρώτος der erste, Kompar. § 117; ποώτο(v) zuerst. πρωτοφανέρωτος zum ersten Mal erschienen, sich zeigend. πρωτοχρονιά Neujahr. πρωτοχρονιάτικος den Neujahrstag hetreffend.  $\pi\sigma\delta\varsigma = \pi\sigma\delta\varsigma$ . πτερούγα = φτερούγα.  $\pi \tau w y \delta c = \phi \tau w y \delta c$ πυργοφύλαχτος durch einen Turm, sicher geschützt. 'πῶ, 'πῆς κεισ. Ζυ λέγω. πώγω (Pontos) = πάγω, πηγαίνω. πωλώ = πουλώ. πωρικό Frucht, Obst. πωρνό ε. πουρνό. πῶς Adv. 1) wie? 2) daß, s. § 267; είδεμή πώς sonst.

πρόσκαιρος für einige Zeit dauernd.

προσκαλώ herbeirufen, einladen,

 $Pd\beta(\tau)w = pd\phi\tau w$ . ρουτίνα Routine. ραβδί Stock, Stab. polyo, gew. Pl. Kleider. payiZw, payiZoµaı brechen (intr.). ρο(υ)φώ (έρούφηξα 8 201 Π с Αππ.) paZaxí Traubensorte. einschlürfen, aufsaugen. paxí Schnaps. ρύζι Reis. ρυθμίζω rhythmisch gliedern, anpáπυ f. (§ 86 Anm. 2) Rübe. ράτσα Rasse, vornehme Familie; ordnen. ρυθμός Rhythmus. übertr. persönl. Macht. Gewalt. pdorns Schneider; Pl. § 76. ούνω hineingießen. ράφτρ(ι)α Schneiderin. ρυπαρός schmutzig. pdotw (pdß[Y]w) nähen. ρωμαίικος neugriechisch.  $\rho \alpha \gamma d\tau = \rho \epsilon \gamma d\tau i$ ρωμιοσύνη Eigenart des Ρωμιός pdyt f. (Berg-)Rücken. (dies ist die volkstümliche Bezeichραχούλα (kleiner) Berggrat, Bergnung der Griechen); (modernes) Griechentum. spitze. ράψιμο (§ 104) das Nähen.  $\rho \omega \tau \hat{\omega} = \epsilon \rho \omega \tau \hat{\omega}, \, d \rho \omega \tau \hat{\omega},$ ρεϊτενίζομαι (Maina) in Verlegenheit kommen.  $\Sigma'(\sigma \epsilon) = \epsilon i c.$  $\sigma d = \sigma dv$ . ρέμα (ρεθμα) z. Fluß, Bach. ρεματιά Bach. σάαπις ε. σάπις. σάβανο Leichentuch. ρετσίνη Harz. ρέθμα ε. ρέμα, σαβανωμένος in ein Leichentuch peydri (paydr) Ruhe; paydr paydr gehüllt. in aller Ruhe. σαγίτα, σαΐτα (σαΐτθα § 35 Anm. 3) péw fließen, rgl. auch § 252. 3 Anm. 1. Pfeil: σαϊτίτσα Demin. ρήγας König. σατιτεύω mit dem Pfeile treffen. pnudZw einsam machen (onugruéσαϊτανάς Satan. νος vereinsamt). σακκί Sack; σακκούλι, σακουλά(κ)ι ρημιά (έρημιά) Einöde. Demin. ριβάρω (άρριβάρω) ankommen(Syra), σαλεύω sich bewegen, sich rühren. piza Wurzel, Fuß eines Berges. σαλιβάρι Zügel. outi = por σάλι(o) Speichel. οιζικό Geschick. σαλμάς Art Flinte mit kurzem Rohr. ριζοβολώ Wurzel fassen. σαμάρι Packsattel. ρίφτω, ρίχνω, ρίχτω (ριμμένος ριχoduo (Kappad.) Konj. als, nachdem. μένος) werfen, wegwerfen; ρ. odv (wodv), od wie; wenn, da, als τουφέκι abschießen, schießen. (§ 272); σάν vd wie wenn, gleichposokŵ herabsteigen. sam, gewissermaßen, σαν ποῦ gepobdkivo Pfirsich. mäß wie (§ 281) ρόδινος rosig. σαπίζω (έσάπισα έσαπήθηκα) faulen. pobitne eine Traubensorte. σάπις (σάαπις) Herr, Besitzer. σαπούνι Seife. póbo Rose. ρολό(γ)ι Uhr. gapdyı Schloß. σάρακας (Holz-)Wurm. ρούνα Straße. ρουζέτα Rosette, Schmuckstück, σαρακώνω zerfressen, zernagen. übertr. Kleinod. Schatz. σαράντα vierzig. pouudvi (ópudvi) Wald. σαρπάρω την άγκουρα den Anker poυσί oder poυχί (Kapp.) Berg. lichten.

σάτο ein Getreidemaß. σημειώνω bemerken, notiren, beσαχάτι Stunde. zeichnen, kundgeben. \*σβήνω, σβῶ (ἔσβησα, ἐσβήστηκα, σήμερα Adv. heute. σβη(σ)μένος) auslöschen, vertilσημερ(ι)νός heutig. gen; auch intr. erlöschen. oidZw (oidvw) richte her, Med. sich σβηστός erloschen. richten, anschicken. oyoupd Pl. Locken. σιγά Adr. leise; σιγά σιγά nur langsam, allmählich. στουρομάλλης (§ 113) gelockt. σγουροτρίβομαι sich reiben (an jem.). σιγαλά Adv. leise.  $\sigma \in (\sigma i) = \epsilon i c.$ σίδερο Eisen. σεβαίνω (εἰσέβηκα) hineingehen, einσιμά 'ς Präp. nahe bei, an (§ 171); ziehen, rgl. ἀνεβαίνω. σιμά vd gerade als (§ 273). σέβας (§ 105 Anm.) z. Ehrfurcht. σιμώνω (συμώνω) sich nähern. σινάπι f. Senf. σεβgiλι (Pontos) Liebling. σεβντάς Liebe. σίντα Texte Ia, 2443 wenn, als. σέδια Sänfte. σιόρ(ι) (indekl., § 74 Anm. 2) Herr. σείρ (Pontos) z. Zustand. σιργιάνι Spazirgang. σειοά Reihe. σιτά (Pontos) indem, während, als. σειραλαεύκουμαι (Pontos) sich (in σιτάρι (στάρι) Weizen. einer Reihe) aufstellen. σιχαίνομαι (έσιχάθηκα) Ekel empσείω (σείζω) erschüttern. finden. σελήνη (Schriftspr.) Mond. σιχασιάρις Ekel habend. σέλλα Sattel. σιωπηλός schweigend. σεμνός ehrwürdig.  $\sigma \kappa d\beta w = \sigma \kappa d\phi \tau w$ . σεντόνι Leintuch. σκάζω (σκώ, ξσκασα) zerplatzen. σκάλα Treppe, Leiter, σεντού(κ)ι(ν) Kiste. σερβίρω (έσερβίρισα, σερβιρισμένος) σκαλίζω einmeißeln, aushauen (in serviren, mit etwas (Acc.) auf-Stein). warten. σκαλώνω (Pontos) sich an etwas σεργιανίζω spaziren gehen. machen, anfangen, oxauvi Schemel, Bank. σερνικός männlich. \*σξονω (sérro in Bora, ξουρα, σκαμπαβία eine Art Schiff. σκανταλίζομαι in Aufregung geraten. έσύρθηκα) ziehen, herausziehen, schleppen; auch intr. gehen; σύρε σκαρί Kiel, Schiff. σκάφτω (σκάβ[γ]ω, σκάφω) auswohlan. σέτερος euer, s. § 143 Anm. 3. graben. σεφέρι Krieg. σκεδιάζω das Maß nehmen, ausσήκω (σήκου) steh auf, erheb dich; messen. s. § 222 Anm. 3, σκέδιο n. (σκέδιος n. s. § 100 Anm. 1) σηκώνω (σκών[ν]ω) emporheben, Maß, Ausmessung. aufheben; Med. sich erheben, σκέλος n. Schenkel; Pl. § 100. aufstehen. σκεπάζω (στσεπάζω) bedecken. σημαδεύω bezeichnen. σκέπασμα n. Decke. gnugia Fahne. σκέπη (σκεπή) Decke. σημαίνω bezeichnen; σ. την καμπάνα σκέφτομαι (έσκέφτηκα) überlegen, die Glocken läuten. bedenken. σημαντικός bezeichnend. σκέψι f. Überlegung.

σκηνή Bühne, Szene.

σήμαντρο eine Art Glocke.

σκιάζομαι (έσκιάστηκα έσκιάχτηκα) σοκάκι (σοκάτσι) Gasse. sich fürchten vor. σολδί Soldo, Kreuzer. σκίζω (σκίζνω Pontos, στσίζω) spalten. σουβλί Bratspieß; Pfahl; βάζω στὸ σκίσμα (σκίσμαν) ». Spalte. σ. pfählen (als Todesstrafe). σουβλίζω pfählen. σκλαβιά Sklaverei. σκλάβος Sklave.  $\sigma \circ 0 \kappa \circ = \sigma 0 \kappa \circ$ . σκληρός hart. σουμά : σὰ σουμά (Pontos) in diesen σκοδραλλούι (Chios) ein best. Vogel, Tagen. Lerche (?). gound Tintenfisch. σουσάμι (§ 6) Sesam. σκοινί (σγοινί) Seil, Tau. σκολειό Schule. σοφολογιώτατος der Hochweise σκόλη Feiertag. (ironisch). σκολνώ (σκολώ, έσκόλασα) aufhören, σοφός weise. ausruhen.  $\sigma \pi dZw = \sigma \phi dZw$ . σπαθί Schwert; πήγε άπό κακό σπ. σκοντάφτω (σκοντάφνω) stolpern. σκοπός Zweck, Absicht. στό σεφέρι er zog zum Unglück in den Krieg; σπαθάκι Demin. σκορπίζω streuen, zerstreuen; auch σπάραζω zucken. intr. sich zerstreuen. σκόρφα (σκρόφα) Mutterschwein. σπάρτης Sämann. σκοτάδι Finsternis, Dunkelheit, σπέρα Abend. σκοτεινία Dunkelheit. \*σπέρνω (σπείρω, ἔσπειρα [σιπέρς § 7 Anm. 21. €oπdoθnka) säen. σκοτεινιασμένος verdunkelt, dunkel. σπετσαρία Apotheke. σκοτεινός dunkel. σκότος 11. Finsternis. σπηλιά, σπήλιο (σπέλον Pontos § 6 σκοτούρα Qual. Anm. 6) Höhle. σκοτώνω töten. σπίθα Funke.  $\sigma\pi i\tau i(\nu)(\sigma^{t}\pi i\tau^{t}) \frac{7Anm.2,\delta\sigma\pi i\tau_{t}}{1}$  Haus. σκούζω (ξσκουξα) schreien ; jammern. σπτικό Familie, Haushaltung. σκουλήκι Wurm. σκουντάφτω stolpern. σπιτοπαράθυρο Fenster des Hauses. σκουντώ (έσκούντηξα) anstoßen. σπλάχνα Pl. Eingeweide. σκούπρα Pl. Kehricht. σπλαχνίζομαι sich erbarmen (c. Acc.). σκουριάζω rosten; sich abstumpfen. σπλαχνικός barmherzig.  $\sigma \kappa \dot{\nu} \beta \omega = \sigma \kappa \dot{\nu} \phi \tau \omega$ σπόρος Samen. σκυθρωπός finster, műrrisch, verσπουδάζω (έσπούδαξα -σα) studiren. σπουδαΐος (Schriftspr.) eifrig, ernst. drießlich. σκύλα Hündin. σπρώχνω stoßen. σπυρί Körnchen. σκυλί Hund. σκύλος (ἄτὄούλος § 6 Αηπ. 4, § 17, στάζω (ἔσταξα) tropfen. δύλος § 28 Anm.) = vor. σταθερός fest, standhaft, unabänderlich. σκυφτός gebeugt. σταίνω = στήνω, σκύφτω, σκύβω (στσύβτω ότδούβω § 6 Anm. 4 u. § 17) sich niederσταλαματιά Tropfen. beugen. σταματώ stehen bleiben, anhalten,  $\sigma \kappa \hat{w} = \sigma \kappa d Z w$ . hemmen. σκωλήκι = σκουλήκι. στάμνα Krug; σταμνάκι Demin.  $\sigma \kappa \psi (v) \psi = \sigma \eta \kappa \psi v \psi$ σταμνί Krug. σμίγω sich mit jem. verbinden. στανικώς Adv. mit Gewalt, wider σοβαρός ernst. Willen.

 $\sigma \tau doi = \sigma i \tau doi.$ στάσου (nordgr. στάσ) halt!(zu στέκω). σταυροπόδης (§ 114) mit gekreuzten Beinen. σταυρός Kreuz; κάνω τὸ σταυρό

nou ich bekreuzige mich. σταυροφορία Kreuzzug. σταυροφόρος Kreuzfahrer. σταυρώνω kreuzen (die Hände zum

Gebet). σταφίδα Rosine. στάφνη Richtschnur. σταφύλι Traube. στάχτη Asche.

στάχυ (ἀστάχυ) n. Ähre. στείρα unfruchtbar (von weiblichen

Wesen). \* στέκω, στέκομαι (Impv. στέκα στεκάτε, έστάθηκα, Part. Praes. τά στεκάμενα die unbeweglichen Güter) stehen. Das Verbum dient auch für die fehlenden Formen

ron eluai, s. \$ 224, 2. στελέττο Stilett, Dolch.

\*στέλνω, στέλλω (στέρνω § 31, στείλω § 204, ἔστειλα, έσταλθηκα) senden.

στενάζω (έστέναξα έστένασα) seufzen. στενός eng. τὰ στενά die Engnässe. στενοχώρια Verlegenheit, Not. στενοχωρειέμαι in Verlegenheit sein.

 $\sigma \tau \dot{\epsilon} v w = \sigma \tau \dot{\eta} v w$ . στερεύω (be)rauben. στερνός der spätere, der letztere.

στέρο (Kapp.) Adv. nachher, hierauf. στεφάνι, στέφανο(ς) Kranz. στεφανώνω bekränzen; ein Braut-

paar bekränzen = trauen; Pass. (c. Acc.) auch heiraten (Aegina). στήθι, στήθος 8. (s. § 100) Brust (auch Plur.), Demin. στηθάκι.

\*στήνω, στένω (tsak. thénu § 35 Anm. 8, ξστησα ξστεσα, έστήθηκα, στημένος στεμένος) (auf)stellen. errichten; στένω πόλεμο Krieg führen.

στι(γ)μή Augenblick,

στιχηρός in Versen.

στιχοπλέχτης Verskünstler. στίχος Vers. στοιγειό Geist, Gespenst,

στοιχειώνω zum Gespenst machen. στολίδι Schmuck.

στολίζω schmücken. στόμα z. Mund. στομάγι Magen.

στουππί Werg. στογάζομαι an etwas denken, nach-

denken. στογαστικός nachdenklich. στραβοπάτημα n. Fehltritt. στραβοπατώ einen Fehltritt tun.

στραβός schief; blind. στράτα Straße, Weg, Reise. στράτεμα n. Heer. στρατιώτης (στραθιώτης § 16 Anm. 2)

Soldat. \*στρέφω (έστράφηκα) wenden;

zurückkehren. στρίγγεμα (Kapp.) n. Lärm. στρίγλα (στρί*g*λα) Hexe.

στρίφω drehen. στρώμα n. Lager, Bett, Decke. στρώνω ausbreiten; ein Bett herrichten.

στύλος Säule.  $\sigma \dot{v} = \epsilon \sigma \dot{v}$ .

σύβασι (§ 33 Anm, 3) Vereinbarung. συγγενεύω verwandt sein. συγγενής (§ 115) verwandt. συττραφέας Schriftsteller(in).

συγκινώ rühren (übertr.). σύγνεφο ε. σύννεφο.

συγυρίζω herrichten; Med. sich rüsten, anschicken. σύγχρονος Zeitgenosse.

συγχωρητός verzeihbar, zu vergeben (Kirchensprache). συ(τ)χωρώ (συχώρεσα, συχωρέθηκα) verzeiben, vergeben; δ συχωρε-

μένος "dem Gott verzeihen möge" -der Abgestorbene, Selige, συχωρέθηκε auch = ἀπέθανε (Velv.). συδέω (§ 33 Anm. 3) verbinden.  $\sigma u d \chi \epsilon v \dot{\eta} \zeta = \sigma u \gamma \gamma \epsilon v \dot{\eta} \zeta$ σῦκο (σοῦκο § 6 Anm. 4) Feige.

συκώτι Leber. συλλο(γ)ή das Denken, Nachdenken. συλλογίζουαι, συλλογοθμαι denken, nachdenken, überlegen. συλλογισμός Überlegung. συλλογοθμαι (-ειέμαι) = συλλογίζομαι, συμβαίνει, συνέβη(κε) es trifft zu, ereignet sich (s. § 207 Anm.). συμβιβασμός (Schriftspr.) Vereinbarung, Ausgleich. συμβιβαστικός versöhnlich, vermittelnd συμβούλιο (Schriftspr.) Rat. σύμβουλος (Schriftspr.) Ratgeber. συμπληρώνω ergänzen, vervollständigen. συμπολίτης Mitbürger. συμπονώ (-έω, συμπόνεσα, συμπονέθηκα) bemitleiden. σύμφωνος (Schriftspr.) zusammenklingend: σύμφωνο μέ in Übereinstimmung mit, gemäß. συμώνω & σιμώνω. συνάγω, συνάζω (ἐσύναξα) sammeln. συνδρομή (Schriftspr.) Mitwirkung. συνείδησι f. Gewissen. συνεπνίγω ersticken. συννεφιάζω beschalten. σύννεφο (σύγνεφο) Wolke. σύνορα Pl. Grenzen. συντάχτης Redakteur. συντετά Adv. gemeinsam, zusammen. συντρίβω zerbrechen, zertrümmern. συντρίμμια Pl. Trümmer. συντροφιά Begleitung, Kameradschaft. σύντροφος Gefährte. συρτάρι Schublade. συφορά (Schriftspr. συμφορά) Unglück, Unfall. συφωνώ vereinbaren. συγνά Adv. häufig. συχωρώ ε. συγχωρώ. σφαγή Niedermetzelung, Massacre. σφάζω (σπάζω § 18 Anm. 4, ξσφαξα, έσφάτηκα έσφάχτηκα) schlachten. σφαλίζω, σφαλνώ (άσπαλίζω § 18

Anm. 4, έσφάλιξα oder -σα, έσφαλίστηκα έσφαλίχτηκα) schließen. σφαλιγτός verschlossen. schlossen. σφάλλω (ήσφαλα) sich täuschen, irren. \*σφαλνώ ε. σφαλίζω. σφηκα (§ 84) Wespe. σφίγγω (σπίγγω, ἔσφιξα) drücken, pressen, zusammenschnüren. σφιχτός fest. σφουγγάοι Schwamm. σφουγγίζω (έσφούγγιξα -σα) abtrocknen. σφυρίζω (ἐσφύριξα) zischen, pfeifen, σχεδόν Adv. beinahe. σχέσι f. Beziehung, Verbältnis. σχήμα n. Gestalt. σχίζω ε. σκίζω. σχοινί & σκοινί. σχολαστικός Pedant. σῶμα n. Körper. σώνω (σώζω, vgl. § 224. 3 Anm. 3) retten; ausführen, beendigen, erreichen. σώπα (§ 10 Anm. 4) schweig, sei still. σωπάζω, σωπαίνω (έσώπασα) schweiowpidZw aufhäufen; begraben. σωρός Grabhügel; Haufe, μὲ τὸ σ. haufenweise. σώς (Kapp.) Praep, bis zu. σωστός richtig, recht; μὲ τὰ σωστά (μου) richtig (Adv.). σωτηρία Rettung. σωτικά (σω[τ]θικά nach § 36 Anm.) Pl. Eingeweide. Ταγάρι (Reise-)Sack. τα(γ)(Zw nähren. τάδες ε. δείνα. τάζω (τάσσω, ἔταξα) versprechen, geloben. ταίρι Paar. ταιριάζω vereinigen, anwenden; intr. passen, sich geziemen.

ταμπακίζω Tabak rauchen oder

schnupfen.

ταμπούρι Damm, Wall. τηρώ (τερώ Pontos) schauen. ταμπουρώνομαι sich verschanzen. τί 1) was? was für ein? 2) warum? ταξείδι Reise. τάξιμο (§ 104) das Gelübde, das Versprochene: Befehl. ταπεινός niedrig. ταπεινοσύνη Demut. ταράζω (ταράσσω) verwirren. rdova (Kapp.) Adv. schnell. τάρταρα Pl. Tartarus, Unterwelt. τdσι Tasse, Schüssel. τάφος Grab. τάχα Adv. etwa, vielleicht; τάχα νά scheinbar wie um . . . τάχατις Adv. vielleicht, etwa. ταγειά (Velv.) morgen. ταχτικός regelmäßig. ταχυτερνή (Naxos) Morgen. ταχυτέρου Adv. (Naxos) später; s. § 123 Anm. 2. τείχος n. Mauer.  $\tau \dot{\epsilon} \kappa v \omega = \theta \dot{\epsilon} \tau \omega$ . τέλεια Adv. völlig. τελειώνω beenden. τελευταΐος (Schriftspr.) der letzte. τέλος 🙇 Ende ; τέλος πάντων (πάντα) endlich, schließlich. τεμπέλης faul. τενεκές Blech. τενεκετζής Blechner. τέρατο n. (§ 105 Anm. 1) Wunder. τερῶ (Pontos) = τηρῶ.τεσόν dein, s. § 143 Anm. 3. τέσσερις (§ 128) vier. τέταρτος der vierte; n. Viertel. τέτοιος solcher, s. § 148. τετράγωνο Viereck. τετράδη Mittwoch. τετρακόσισοι vierhundert. τετράστιχο Strophe (Vierzeiler). τέχνη Kunst. τεχνικός kunstvoll, künstlerisch,

künstlich. τεχνίτης Künstler.

τζαμί (ντζαμί) Moschee.

τηγάνι Bratpfanne.

τζύριγμα 8. Zischen, Pfeifen.

 $\tau Z\alpha i = \kappa \alpha i$ .

wozu? 3) denn (§ 258). - τί behålt immer seinen Akut. 4) auch eine Form des Artikels, s. 8 55 Anm. 8 τιδίχ z. Befehl, κάνω τ. (Lesbos) befehlen. τιδέν (Pontos) = τίποτα. τιζκιάχ' (Pontos) Gestelle, auf das man großes Holz zum Spalten legt. τιλιάλις (τιλιάλτς Velv.) Herold, Ausrufer, τιλιαλιδις παρατιλιαλιδις Ausrufer über Ausrufer. τιλιαλώ (Velv.) ausrufen, verkünden. τιμή 1) Ehre. 2) Preis. τίμιος ehrlich, ehrbar. τιμώ ehren. τιμωρώ strafen, züchtigen. τινάζω (τινάγω) erschüttern, schütτινάς irgendeiner, s. § 153 Anm. 3. τίποτα(ς), τίποτε(ς), τίποτις, τίβοτσι etwas; mit Neg. nichts, s. § 153. τιποτένιος nichtig.  $\tau$ iποτες,  $\tau$ iποτις =  $\tau$ iποτε. τίς wer, s. § 152 und τί. τίτλος Titel. τοιμάζομαι sich rüsten, vorbereiten. τοίγος Mauer. τόκος Zins; βάλλω στόν τόκον zinstragend anlegen. τόλμη Wagemut, Unternehmungslust. τολμηρός wagemutig, kühn. τολμῶ wagen. τόμτι Temporalpartikel (Sar.) als. τόντις Adv. wirklich, fürwahr. τονώνω stärken (ron der Arzenei). τόπος Ort, Heimat, Gegend, Land; Stellung; Platz. τός (§ <u>136</u> f.) er.  $\tau \delta \sigma \sigma_{1} \sigma_{2} (Pontos) = \pi \sigma_{1} \sigma_{2}$ τόσος so groß, so klein, so viel; άλλος τόσος ebensoviel; τόσο so (sehr); ψς τόσο dennoch, indessen; & auch 600c. τότε(ς) (tóa s. § 22 Anm.) Adv. da, damals: ἀπὸ τότε seit damals.

 $\tau \circ 0$   $(Kapp.) = \pi \circ 0$  (Rel.)τουζάλ n. (Pontos) List. τουλάχιστο Adv. wenigstens. τούλγος (§ 152 Anm. 8) was für ein. τουλούπα Knäuel. τούμπανο Pauke. túndo s. τοῦτος. τούνος ε. αὐτός. TODOC (Chios) = TOOTOC. τουρκεύω türkisch werden. turtea (Otranto) hier(her). τουσάκ, τουσάλ (Pontos) n. Falle. τοθτος (§ 145) dieser. τουφέκι Flinte, Gewehr. τραβησιά Zug, Schlag. \*τραβώ (auch τραυώ geschr., έτράβηξα, έτραβήχτηκα) ziehen; zum Schlagen ausholen; intr. (auch Med.) sich wenden, dahinziehen, gehen. τραγανός knusperig. τραγούδι Lied: Demin, τραγουδάκι, τρατουδιστής Sänger, Dichter. τραγουδώ singen. τράκα τράκα track track (onomatopoet, Wort). τρακόσιοι = τριακόσιοι. τραναίνω (έτράνηνα) groß werden. heranwachsen. τρανός hell; groß; Kompar. § 117. τρανταφύλλι Rose, τρανταφυλλιά Rosenstock. τραντάφυλλο Rose. τρανώ (Pontos) schen. τράπεζα Altartisch. τραπέζι Tisch. τράτα Netz. τραυώ ε. τραβώ. τράφος (§ 68 Anm. 2) Graben. τραγύς rauh. τρεῖς,τρία(τριάτρικά § 10 Anm. δ) drei. τρέλλα Verrücktheit. τρελλαίνω (έτρέλλανα, έτρελλάθηκα) verrückt machen. τρελλός verrückt; τρελλούτσικος ein wenig verrückt. τρέμω (ohne Aorist) zittern.

τρέξιμο (§ 104) das Laufen, Lauferei.

\*τρέχω (τρέχνω, Part. Praes. τρεχούμενος τρεχάμενος, Ιπρε. τρέχα τρεχάτε, Part. Perf. τρεχάτος) laufen, überfließen (von etwas Acc.): τὰ τρεχούμενα Verlauf, Hergang. τριάδα Dreiheit, s. § 133 Anm. 2. τριακόσιοι (τρακόσιοι) dreihundert. τριάντα dreißig. τριανταριά eine Anzahl von dreißig. τριαντάρις im Alter von dreißig Jahren. τριανταφύλλι τριανταφυλλιά ε. τραντατριαντάφυλλο τρίβ(γ)ω (έτρίβηκα, έτρίφτηκα) reiben. τρίβων(ας) = altgr, τρίβων abgeschabter Mantel, Philosophenmantel. τριγυρίζω umgeben. τριγύρω, τριγύρου Adv. ringsherum, τ. 'ς Praep. (§ 171) ringsum (von, in, auf). τριλογία Trilogie. τρίσβαθος dreimal tief, sehr tief. τρισχαριτωμένος überaus anmutig. τρίτος der dritte, n. Drittel; τρίτη Dienstag. τρομάζω (έτρόμαξα) fürchten, sich entsetzen. τρομάρα Entsetzen, Schrecken. τρομαρισμένος, τρομασμένος entsetzt, erschreckt. τρόπος Art und Weise; μὲ κανέναν τρόπο auf irgend eine Weise. τρυγητής Schnitter: volkstümlicher Name des Monats September. τρύπα, τρυπί Loch. τρύπιος durchlöchert, zerrissen. τρυπῶ durchbohren. τρυπών(ν)ω hineinbohren. τρυφερός zart. \*τρ ώ (γ) ω (ε. § 252, 2, ἔφαγα, έφαγώθηκα, φαγωμένος) essen; benagen. то в. auch и. к. το (τοή u. a.) zum Artikel oder Pronomen conj. (§ 55, 136, 142). τσαδούνα Flöte.  $\tau a a i = \kappa a i$ 

ύγρός feucht.

ulóc = rióc.

τσάι Tee. τσακίζω zerbrechen. τσακώνω (Velv.) ergreifen.  $\tau \sigma \alpha \mu i = \tau \zeta \alpha \mu i$ . τσάν == κιάν. τόαναβάρ n. (Pontos) Tier. τσεκουριά Hieb mit einem Beil. τσερνώ ε. κερνώ. τσηγαρίζω braten; qualen. τδίγkι, τδούγκι (Pontos) denn, weil. τσιμπίδα Funken. τσιμπλιάρις triefaugig. τσιμπώ stechen, beißen, zwicken. τσιούπρα (Epirus) Mädchen. τσίπ (Pontos) Adv. sehr. τσιριμόνιες Pl. Zeremonien; κάνω τσ. ich mache viel Umstände. viel Wesens. τσιροφλίζω verbrennen. τσίχ Interj. (Naxos) gar nicht, nicht die Spur. τὄοdπ (Kapp.) n. Antwort. τσοπάνης (άζουβάν'ς) Hirte. τδούγκι ε. τδίγλι. τσωπάζω schweigen. τυατέρα = θυγατέρα. τυλίγω einwickeln. τύπος Form, Sprachform. τύπωμα n. (Buch-)Druck. τυπώνω drucken. τυράννια Qual, Kummer. τυραννικός tyrannisch. τύραννος Tyrann. τυρί Käse. τυφλός blind; έτσι στά τυφλά blindlings. \*τυχαίνω(έτυχα) zufällig geschehen, zufällig sein; μὴν τύχη καὶ s. § 280 Anm. 2 τύχη Glück. τυχόν(ε) Adv. etwa.

Υβρίζω = βρίζω. ὑγειά Gesundheit; auch als Gruß wie γειά.

τψόντι (Schriftspr.) in Wirklich-

keit, wirklich.

τώρα Adv. jetzt.

υμνος Hymnus. ύναϊκα = γυναϊκα. υπαρει f. die Existenz. ύπάρχω vorhanden sein, existiren. ύπερσυντελικός (gramm. Terminus) Plusquamperfectum. ύπηρετώ (-έω) dienen, bedienen. ύπναροῦ f. die Schläferin. ύπνος (νύπνος § 34 Anm. 3) Schlaf; Schlafmittel. ύποκάτω ἀπό ε. ἀποκάτω. ύπομονή Geduld. ύπόσκομαι (ύπόσχομαι, ύποσχέθηκα) versprechen.  $\dot{v}_{\rho}(z_w = \gamma v_{\rho}(z_w)$ ὕστερα Adr. dann, hierauf; ΰ. ἀπό Prasp. nach (§ 172).  $0\sigma\tau\epsilon\sigma\nu(c) = ror.$ ύστερνός der letzte, nachträglich. ΰστερος der letzte.

υστερῶ berauben.
υστερῶτερα Adr. hierauf.
ὑψηλός hoch.
ὑψωμός Erhöhung, Errichtung.
ὑψώνω erheben.
Φαγάς Esser, Feinschmecker.
φαγί das Essen, die Speise.
φαγτο Fern. 2½ φαγάς.

(θά) φά(γ)ω (§ 252, 1) s, τρώγω.

φαινόμενο Erscheinung.

sonnenklar.

φαιτό Speise. φαίνομα (ἐφάνηκα, Impe. φανοῦ φάνου) sich zeigen, scheinen, erscheinen, zum Yorschein kommen. φακή (φατή) Linse. φαιλία Turban. φαμλικόν δύομα Familienname. φαγμλικόν δύομα Familienname. φαγκρός offenbar; φῶς φαγφό Ade.

φανερώνω (φανερώννω § 199 L 6 Anm. 2) offenbaren; Med. erscheinen; sich zu erkennen geben. φανός Leuchtturm, Laterne, Licht.

φαντάζομαι (φαντάζω) sich etwas φκαριστώ = εὐκαριστώ. einbilden. \* φκειάνω, φτειάνω (ἔφκειασα, έφφαντασία Phantasie. κειάστηκα) machen. φάντασμα ». Gespenst. oxudoi Schaufel. φαρδύς weit, breit. φλέβα Ader. φαρμακερός giftig. φλεβάρις Februar. φαρμάκι Gift. φλόγα Flamme. odougko Arzenei. φλογέρα Hirtenflöte. φαρμακωμένος vergiftet, unheilvoll. φλογερός glühend, brennend. waouakwyw vergiften. φλουρένιος aus (Gold-)Gulden beperrapi (pegapi Ios) Mond; Demin. stehend. merrandia. φλουρί, φλωρί Gulden. φεττοβολή das Leuchten. φλυαρία Geschwätz. φεττοβολώ leuchten. φοβέρα Drohung. φεττούσκος Mond. φοβερός schrecklich, furchtbar. φέγγω (έφεξα) leuchten, hell sein. φοβοθμαι (φοοθμαι § 22 Anm.) fürchφελώ (-έω, φέλεσα) helfen, nützen. ten, sich fürchten. \* φ έ ρ v ω, φέρω (ἔφερα[έσέγκα ἐξέγκα φονιάς (φονές § 71 Anm. 3) Mörder. 8 203. 5 Anm.], έφέρθηκα) bringen, φονικό das Morden. tragen; Med. sich benehmen. φοντές (Kappad.) da, als (temporal), φέρσιμο (§ 104) das Betragen. φοορίζω (Pontos) = φοβερίζω in φέσι Fes (eine Kopfbedeckung). Schrecken setzen.  $\phi \acute{\epsilon} \tau o(\varsigma) = \acute{\epsilon} \phi \acute{\epsilon} \tau o \varsigma$ . wood (wovod) Mal: καμιά w. manch-\* φεύγω (φεύω, φύγνω, Ιπρι. φεύmal, πολλές φορές oft ; στή(ν) φορά γα[ς] φευγά[σ]τε, έφυ[γ]α, Part. auf einmal. Perf. φευγάτος) fliehen; wegφορέζω (ein Kleid) anziehen. gehen. φόρεμα z. Kleid, Kleidung. φήμη Ruhm. φορεσιά = τοτ.φθάνω s. φτάνω. φορτώνω aufladen, beladen, Med. φιδές (§ 77) Art Nudeln. sich aufladen, beladen sein (c. φίδι Schlange. φιλάργυρος geizig. \*φορῶ (-έω, έφόρεσα, έφορέθηκα) φιλεύω freundschaftlich begrüßen, tragen, einbringen; ein Kleid bewirten, aufwarten. tragen, (Aor.) anziehen. φίλημα 1. Κυβ. φουκαριστώ = εὐκαριστώ. φιλί Καβ. govullw berühmt machen. φιλία Freundschaft. φουντωτός prangend, üppig. φιλοδοξώ Ehrgeiz haben. φουρκίζω aufhängen, umbringen. φιλολογία Literatur. φούχτα Faust; auch was eine Hand φιλολογικός literarisch; τά φιλοfüllt, eine Hand voll; uè τές λογικά Literatur. φούχτες mit vollen Händen. φιλονεικία Streitsucht, Ehrgeiz, gouytid Handvoll. φιλοπατρία Vaterlandsliebe. φράγκικος fränkisch. φίλος lieb: m. Freund. φράζω (ξφραξα) einhegen. φιλοσοφία Philosophie. φρένιμος = φρόνιμος. φιλόσοφος Philosoph. φρόνησι f. Verstand, Klugheit. φιλώ (-éw) küssen. φρόνιμος vernünftig, brav, φκαριστημένος = εὐχαριστημένος. φροντίδα Sorge.

φροντίζω sorgen (für jem. γιά). φροντιστικός sorgsam. φρύδι Augenbraue. φταίξιμο (§ 104) das Verschulden, die Schuld. φταί(τ)ω (vgl. § 251. 2. φταίχω ξφταιξα) schuld sein. \* φτάνω (ξφτασα und ξφταξα, φτασuévoc) ankommen, erreichen : begreisen (Texte Il a, 22); φτάνει es genügt. φταρμίζομαι niesen. φτάω, έποίκα, θὰ πκῶ (Pontos) machen (§ 202 Anm, 2 u. § 214 Anm. 5). φτειάνω ε. φκειάνω. φτέρα, φτέρη Farnkraut. φτερό Flügel; κάνω φτερά davon fliegen. φτερούγα Flügel. Φτερωτός geflügelt. 'φτί = αὐτί. φτονώ beneiden. φτύνω (φτῶ) spucken. φτωχαίνω (έφτώχηνα) arm sein. φτώχεια Armut. φτωχικός ärmlich. φτωγός arm. φτωχούλις (§ 113 Anm. 2) ärmlich. φυτή Flucht. φυλά(γ)w bewahren, hüten, beobachten, auflauern : Med, sich hüten. φύλακας (§ 65) Wächter. φυλακή Gefängnis. φυλαχτό Amulett, Schutz. φυλή Geschlecht. συλλανθώ sich belauben, blühen. φύλλο Blatt. φυλλοκάρδι Herzklappe. φυρνώ, φυρώ (ἐφύρασα) vermindern, sich vermindern; verlieren. φυσικός natürlich. φυσιοκρατικός physiokratisch. φύσι(ς) f. Natur. φυσῶ (ἐφύσηξα) blasen. φυτεύω pflanzen.

φυτό Pflanze. φυτρώνω wachsen. φωλιά Nest. qualdzu sein Nest haben, hausen. φωνάζω (ἐφώναξα) rufen, zurufen, schreien. φωνή Stimme, Schrei, Pl. Geschrei. φŵς n. Licht. φωστήρας Licht, Augenlicht, Auge. σωτεινός hell. φωτερός leuchtend. φωτιά Licht, Feuer. Xd (Pontos) = 0d. γα(δ)εμένος ε. γαϊδεύω. χαζουρλαεύκουμαι (Pontos) sich anschicken. χαϊβάν(ι) (Pontos) a. Tier. χαϊδεύω, χαδεύω liebkosen. χαιρέτισμα z. Gruß. χαιρετώ, χαιρετίζω grüßen. χαίρομαι, χαίρω (έχάρηκα, Ιπρυ. χαρού χάρου) sich freuen. χαλάζι Hagel; κάνει, πέφτει γ. es hagelt. γαλαρός lose; unbeschränkt. χαλαδεύω (Pontos) um Verzeihung hitten. γαλεύω verlangen. γαλίτοι (Maina) Kieselstein, Stein. yaksh cherne Pforte. yakıde Schmied. χάλκωμα n. Erz, Metall; Metalltonf. \*χαλνώ, χαλώ (έχαλασα, έχαλάστηκα) verderben, vernichten, zu Grund gehen. χάμαι (χαμαί) = χάμω. χαμάλης (§ 74) Lastträger. χαμηλολογιάζω grübeln, sinnen. χαμηλός niedrig, niedergeschlagen (von den Augen). χαμηλώνω senken, niederschlagen (die Augen); sich senken. χαμόγελο das Lächeln. χαμογελώ lächeln. χαμός Verderben, Verlust. χάμω (χάμου, χάμαι) Adv. auf dem Boden, auf der Erde. ydvi(v) Unterkunftshaus, Wirtshaus,

χάνω (χάννω § 199, 16 Anm. 2, ἔχασα,

ένάθηκα. Pontos έγάτα) verlieren: ynva Gans. χήρα Witwe, Pl. § 90; auch Witwenverderben, vernichten, schlagen (Feinde): Med. umkommen, zu schaft (Texte Ia, 9). Grunde gehen; auch auf etwas χηργιός verwitwet.  $\chi\theta\epsilon\varsigma = \chi\tau\epsilon\varsigma.$ versessen sein, sehr gern haben (Velv.); và yaθης àπ' έδω mach χιϊτώ (Kapp.) laufen. daß du wegkommst. γιλιάδα das Tausend. yand Freude; Freudenfest, Hochzeit; χιλιάρικος 1000 Einheiten enthaltend. yand gac freut euch! χιλιεκατομμύριο(v) Milliarde. χίλιοι tausend; χίλια δυό ε. § 133 γαραυγή Morgenröte. xdpt f. Anmut (auch personifizirt Anm. 3. χιλιοπατημένος oft betreten. die antiken Chariten); Gnade, Gefälligkeit, Dank; χάριτι θεία χιλιοπλούμπιστος sehr geschmückt, sehr schön. (Schriftspr.) Gott sei Dank, mit Gottes Gnade. χιλιοτρύπητος tausendfach durchyapiZw schenken. löchert. χάρισμα n. Geschenk. γιονάτος eiskalt. χιονερός schneereich. γαριτωμένος anmutig, lieblich. χάρκωμα ε. χάλκωμα. χιόνι (auch Pl.) Schnee. yapoxanuévoc vom Tode (Charos) ylovížel es schneit. γιονισμένος schneeweiß. getroffen. Xdoovtac, Xdooc Charon, der Todesγλιβερός = θλιβερός. χλιμμένος = θλιμμένος. gott. xλιός lau. γαροτεντωμένος im Tode erstarrt. χαρούμενος (εκ χαίρομαι) froh, freudig. χλίψι = θλίψι. χαρτί (χαρλί § 16 Anm. 2) Papier. χλωμός bleich. χαρωπός froh, freudig. χλωρός grün. χάσκας (§ 73) Gaffer.  $\chi v d \rho \iota = d \chi v d \rho \iota$ χάσκω (έχάσκισα) das Maul aufyyoubdroc flaumhaarig, weich: (ron sperren, gaffen; (Sar.) sehen. einem Felsen) mit weicher Pflanχασμουρειέμαι gähnen. zendecke überzogen. γατζής Pilger; indekl. § 64. yvoobo Flaum. χάτὄιμο (Pontos) Tod. volooc Schwein. ydorw nach etwas happen. γολή Galle. χάχας (§ 73) Lacher. χολιάζω sich ärgern, ergrimmt sein ; χειλάς großlippig. betrübt sein. χείλι s. (Pl. τά χείλια und τά χείλη χοντραίνω (έχόντρηνα) dick, hart § 100) Lippe; Demin. χειλάκι werden. (σειλάτσι Kal.). χοντροκοπιά Derbheit, Grobheit. γειμώνας Winter. γοντρός (γονδρός) dick, grob; Komχειρότερος (χερότερος) schlimmer par. § 117. γορεύτο(ι)α Tănzerin. χελιδόνι Schwalbe; Demin. χελιδονάκι. χορεύ(γ)ω tanzen. χορός Tanz; στρώνω τό χορό tanzen. γελιδόνισμα z. Schwalbenlied. χελώνα Schildkröte. \*χορτάζω, χορταίνω (έχόρτασα) χέρι Hand (χείρας Acc. Pl., Form sich sättigen. der Schriftspr.); Demin, yepdra. γορτάρι Gras, Kraut. χερότερος = χειρότερος. γόρτο Gras.

youuw sich stürzen auf. γούσωμα (Sar.) = χρύσωμα. γρειάζομαι (Part. Praes, γρειαζούμενος) nötig haben, brauchen (c. Acc.): YoudZerai es ist nötig. χρέος 2. Schuld, Pflicht. χρήματα Pl. Geld. Reichtum. χριστιανικός christlich. χριστιανός Christ. χρόνος Jahr, Pl. § 96; του χρόνου nächstes Jahr, übers Jahr; µè χρόνους mit den Jahren, nach Jahren; κακό χρόν(ο) νά 'χη hol ihn der Teufel.  $y \rho o u \sigma \tau \hat{w} = y \rho w \sigma \tau \hat{w}$ . χρυσοβεργής (Märchenfigur) Prinz Goldgert. χρυσολάτρης der Mammonsknecht. χρυσομάλλης goldhaarig; Fem. s. § 114 Anm. χρυσοπλεμένος mit Gold geflochten. χρυσός golden. χρυσοφωτισμένος goldig beleuchtet. χρυσόφωτος goldglänzend. χρυσοψάλιδο goldene Scheere. χρύσωμα n. Vergoldung. χρώμα n. Farbe. χρωστώ (χρουστώ) schulden. χταπόδι = άγταπόδι. χτενίζω kämmen. χτές (έχτές) Adv. gestern. χτίζω bauen. χτικιάζω schwindsüchtig sein oder machen. yrıkıdoic schwindsüchtig. χτίστης Maurer; Pl. § 76. ντυπώ schlagen, anklopfen; ντ. στά μάτια auffallen. χυδαΐος schmutzig. χυμός Saft. χύνω (aus)gießen; fallen lassen; χύνεται (von der Sonne) geht unter (Texte Ila, 22). xŵua n. Erdboden, Erde. χωνεύω verdauen. yww hineinbohren, hineinstecken. χώρα Land, größeres Dorf, Haupt-

γωρατάς Scherz. χωρατεύω scherzen. ywodon Acker. χώρια vd außer daß (§ 282, 1). χωριάτης Bauer, Grobian; Pl. § 76. xwpiZw trennen. χωριό (χωρίον, χωρκόν § 10 Anm. 5) χωρίς (auch χώρ[ι]ς) ohne (§ 167); x. akko, xwpic kai xwpic auf jeden Fall; x. vd ohne daß, ohne zu (§ 282, 1). χωρισμός Trennung. χωρώ (έχώρεσα) fassen, enthalten (räumlich). λίτζ (Pontos) keineswegs, gar nicht. Ψdθα Strohhaufen. ψαλίδι Scheere. \*ψάλλω, ψέλνω (ἔψαλα, ἐψάλθηκα έψαρθηκα) singen. ψαλμινδία Psalmengesang. ψάλτης Sänger, Dichter; Pl. § 76. ψαράς Fischer. ψαρεύ(γ)ω fischen. ψάρι Fisch; Demin. ψαράκι. wapoù Fischerin. ψάχνω (ψάχω) tastend suchen, untersuchen, versuchen. ψειρα Laus. ψειρίζω lausen. ψέλνω = ψάλλω. ψέμα (ψόμα) n. Lüge. ψεματικός scheinbar. \*ψένω, ψήνω (ἔψησα) kochen, braten.  $\psi\ell ro$  (Otr.) =  $\xi\ell\rho\omega$ .  $\psi \dot{\epsilon} \varsigma = \dot{\epsilon} \psi \dot{\epsilon} \varsigma$ ψευδός lügnerisch. ψεύτης Lügner. ψευτιά Lüge. ψεύτικος falsch, gefälscht. ωευτογγάστρωμα scheinbare Schwangerschaft. ψευτογγαστρωμένο: κάνω τό ψ. stelle mich schwanger. ψευτογραμματική After-, Pseudogrammatik.

ort eines Bezirks, Stadt.

ψευτομάθησι f. Afterbildung. ψευτοσοφία Afterweisheit. ψεύτρα Lügnerin.  $\dot{\Psi}\dot{\eta} := \Psi \nu \chi \dot{\eta}$ . ψηλός bocb. ψήλος n. (§ 100 Anm. 1) Höhe. ψήνω = ψένω. ψηφίζω, φηφώ etwas beachten, sich um etwas kümmern. ψίκι Hochzeitsgefolge. ψιλός dünn, fein. ψίχα Bröckchen, Krume; ein bischen. ψόμα  $\mathbf{n} = \underline{\psi} \mathbf{\ell} \mu \alpha$ . ψοφῶ (ψοφισμένος) krepiren, umkommen. ψύλλος Flob. ψυχή (ψή Pontos, s. § 37 Anm.) Seele. ψυχοπαίδι Adoptivsohn. ψυχούλα Demin. zu ψυχή. ψυχρός kalt. wwwac Bäcker. ψωμί Brod; βγάζω τό ψ. μου verdiene mein Brot; Demin. wwudkı. ψωμοῦ Băckerin.

'Ωιδή Ode. wine Interj. ach! ὖμος (νῶμος) Schulter. ώρα Stunde, Zeit, Uhr; τί ώρα um wieviel Uhr; ώς στήν ώρα bis jetzt; Φρα καλή Gruß- (Segens-) formel, ebenso h wpa và d' euph lebe wohl. ψραΐος, ψριος schön. ψριοστάλαχτος schön tröpfelnd, träufelnd. ψς 1) Präp. bis, bis zu (§ 166); ώς πότε bis wann, wie lange? ψς τόσο inzwischen, jedoch; ψς ποῦ vd Konjunktion bis (§ 275). 2) wie z. B., so z. B. auch. 3) wc καθώς als (temporal, s. § 273).

καθώς als (temporal, s. § 2 ωσάν = σάν. ώστε να bis daß (§ 275). ὑτίν (Pontos) n. Ohr. ὑφελεῖ (egl. φελῶ) es nūtzt. ὑχ Interj. acb. ὑχρός bleich.

## Bibliographischer Anhang.

Man beachte zunächst die in der Vorrede zur ersten Auflage genanten Werke, die heir nicht nochmals aufgeführt sind. Zur Orientirung über die Fortschritte der neugriech, Philologie vgl. die ehenda angegebenen Hillsmittel; meine Berichte im Anz. der Indogerm. Forsch. (Bd. I. VI. IX. XIV. XV) gehen bis zum Jahre 1902. Vgl. außerdem die Referate und Mittelbungen in der Byzanltn. Zeschr. betrausp. von Krumbacher i und folg. (Leipzig 1899 ff.) und E. Schwyzer Über die neugriech. Studien. Jahrb. d. Vereins schwiezer. Gymnasiallerber. 1908.

#### Grammatiken.

- vom 16.—18. Jahrh. (vgl. auch Vorrede S. XIII über Simon Portius) sind verzeichnet bei
- Girolamo Germano Grammaire et vocabulaire du Grec vulgaire publiés d'après l'édition de 1622 par H. Pernot. Paris 1907.

#### Hinzuzufügen sind:

- Grammatica linguae graecae vulgaris . . . per Patrom Romanum Nicephori Thesalonicensem Macedonem. Ed. par J. Boyens. Liège 1908. (Eine Grammatik des 17. Jahrh.)
- Κανέλλου Σπανού γραμματική τής κοινής τών Έλλήνων γλώσσης ... νον πρώτον έκδιδ. όπό 'Ι. Βασιλικού. Triest 1908 (Grammatik vom Jahre 1749).
  - Aus jüngster Zeit:
- H. Pernot Grammaire grecque moderne. Paris 1897.
- W. Barth Neugriech. Unterrichtsbriefe. 2 Teile. Leipzig o. J.
- K. Petraris Lehrbuch der neugriech. Volks- und Umgangssprache. Heidelberg 1903.
- Μ. Φιλήντας Γραμματική της ρωμαϊκής γλώσσης. α'. Φωνολογία. Athen 1902. (2. Aufl. 1907).

#### Sprachführer.

- J. K. Mitsotakis Neugriech. Sprachführer. Konversationswörterbuch. Leipzig 1892.
- A. N. Jannaris Wie spricht man in Athen? 2. Aufl. Leipzig 1893.
- M. & H. Pernot Manuel de conversation français-grec moderne. Paris 1899.

#### Lexika, Lehnwörter.

- Sophocles A Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. New-York 1888.
- Du Cange Glossarium ad scriptores mediae at infimae latinitatis. Lugduni 1688.
- A. da Somavera Tesoro della lingua greca-volgare ed italiana. Paris (Venedig) 1709.
- 'A. Κοραής "Ατακτα. 5 Bde. Paris 1828-1835.
- Ά. Βλάγος Λεξικόν έλληνογαλλικόν, Athen 1897.
- 'Α. Ήπίτης Λεξικόν έλληνογαλλικόν της λαλουμένης γλώσσης. Athen 1908 (13 Hefte, bis Zóuwosc).
- R. A. Rhousopoulos Wörterbuch der neugriech u. deutschen Sprache. Leipzig 1900.
- A. Jannarakis Deutsch-neugriechisches Handwörterbuch. Hannover 1883.
- K. Dieterich Taschenwörterbuch der neugriech. Umgangs- und Schriftsprache. Deutsch-Neugriechisch. Berlin 1909.
- A. Buturas Ein Kapitel der histor. Grammatik der griech. Sprache. Über die gegenseitigen Beziehungen der griechischen und der fremden Sprachen. Leipzig 1910.
- G. Meyer Neugriech, Studien. II. Die slav., alb. u. rumän. Lehnwörter. III. Die lat. Lehnwörter. IV. Die roman. Lehnwörter. S.-Ber. d. Wiener Akad. Bd. 130, 5, 132, 8, 6 (1894 f.).
- M. Triandaphyllidis Die Lehnwörter der mittelgriech. Vulgärliteratur. Straßburg 1909.

#### Literaturgeschichte, Texte.

- K. Krumbacher Geschichte der byzant. Literatur. 2. Aufl. München 1897. K. Dieterich Geschichte der byzantin. u. neugriech. Literatur. Leipzig 1902.
- A. Thumb Die neugriech. Literatur. Die Kultur der Gegenwart. I, 9 (1908) 246 ff.
- Κ. Παλαμάς Γράμματα. 2 Bde. Athen 1904.
- J. Mitsotakis Chrestomathie der neugriech. Schrift- und Umgangssprache. Stuttgart 1895.
- H. Pernot u. Legrand Chrestomathie grecque moderne. Paris 1899. E. Brighenti Crestomazia neoellenica. Mailand 1908.
- Δ. Π. Ταγκόπουλος Νέα λαϊκή άνθολογία. Athen 1899.

#### (Texte der Volksliteratur)

- Ζωγράφειος Άγων ήτοι Μνημεΐα της έλληνικής άρχαιότητος ζώντα έν τῷ νῦν έλληνικῷ λαῷ. I. Konstantinopel 1891.
- Λαογραφία. Δελτίον της έλληνικής λαογραφικής έταιρείας. Ι. ΙΙ, 1. Athen 1909, 1910,
- C. Fauriel Chants populaires de la Grèce moderne. 2 Bde. Paris 1824-1825.

- A. Passow Popularia Carmina Graeciae recentioris. Leipzig 1860.
- É. Legrand Recueil de chansons populaires grecques. Paris 1874.
- Jean Pio Νεοελληνικά παραμύθια. Contes populaires grees. Kopenhagen 1879.
- Ν. Γ. Πολίτης Μελέται ἐπὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ.
   Παροιμίαι. Bd. I—IV. Athen 1899—1902. Παραδόσεις [Sagen]. I. II.
   Athen 1904.

#### Sprachfrage.

- Ψυχάρης Τό ταξίδι μου. Athen 1888. 2. Aufl. 1905.
- Ψυχάρης Ρόδα και μήλα. 5 Bde. Athen 1902-1909.
- Φ. Δ. Φωτιάδης Τό γλωσσικόν ζήτημα κ' ή έκπαιδευτική μας άναγέννησις. Athen 1902.
- K. Krumbacher Das Problem der neugriech. Schriftsprache. München 1903.
- Γ. Ν. Χατζιδάκις 'Απάντησις είς τὰ τοῦ κ. Κρουμβάχερ. Athen 1905, K. Brugmann Schrift- und Volkssprache und die Sprachfrage der heutigen
- K. Brugmann Schrift- und Volkssprache und die Sprachfrage der heutigen Griechen. Deutsche Revue 1906, 211 ff.
  A. Thumb Zur neugriech. Sprachfrage. N. Jahrb. für das klass. Altertum.
- XVII (1906) 704 ff.
  G. N. Hatzidakis La question de la langue écrite néogrecque. Athen
- 1907.
  Ν. Γ. Χατζιδάκις 'Ακαδημεϊκά άναγνώσματα περί του γραπτου ήμων
- λόγου. Έπετηρίς τοῦ Πανεπιστημίου 1910, S. 25 ff.
  Μ. Τριανταφωλλίδης Ξενηλασία ἡ Ισστέλεια; Μελέτη περὶ τῶν Εένων λέξεων τῆς νέας έλληνικῆς. [, 1, 2. Αιθων 1905, 1907.

#### Dialekte.

- Tozer The Greek-speaking Population of Southern Italy. Journ. of Hell. Stud. X (1890) 11 ff.
- D. Comparetti Saggi dei dialetti greci dell'Italia meridionale. Pisa 1866. G. Morosi Studi sui dialetti greci della Terra d'Otranto. Lecce 1870.
- G. Morosi I dialetti romaici del mandamento di Bova. Archivio glottol. ital. IV (1874) 1 ff.
- Pellegrini Il dialetto greco-calabro di Bova. Turin 1880.
- A. Pellegrini Nuovi saggi romaici di Terra d'Otranto. Turin 1895.
- Παπαζαφειρόπουλος Περισυναγωγή γλωσσικής δλης. Patras 1887 (Peloponnes).
- Α. Thumb Μελέτη περί τῆς σημερινῆς ἐν Αίγίνη λαλουμένης διαλέκτου.
   'Αθηνά III (1891) 95 ff.
- Chalkiopulos De sonorum affectionibus quae percipiuntur in dialecto neolocrica. Curtius' Studien. V (1872) 339 ff.
- Π. 'Αραβαντινός 'Ηπειρωτικόν γλωσσάριον. Athen 1909.
- Ά. Τζαρτζάνος Περί της συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου. Athen 1909.
- Έ. Μπουντώνας Μελέτη περί τοῦ γλωσσικοῦ Ιδιώματος Βελβεντοῦ. "Αρχεῖα τῆς νεωτέρας έλλην. γλώσσης Ι, 2 (Athen 1892).

- Στ. Ψάλτης Θρακικά ἢ μελέτη περί τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς πόλεως Σαράντα Ἐκκλησιών. Alhen 1905.
- P. Kretschmer Der heutige leshische Dialekt. Wien 1905,
- H. Pernot Phonétique des parlers de Chios. Paris 1907.
- Πασπάτης Χιακόν γλωσσάριον, Athen 1880.
- Β. Φάβης Γλωσσικαὶ ἐπιστάσεις ἀναφερόμεναι εἰς τὸ Σκύριον ἱδίωμα. Τεσσερακονταετηρίς Κόντου (Athen 1909) 242 ff.
- A. Thumb Beiträge zur neugriech. Dialektkunde. Der Dialekt von Amorgos. Indog. Forsch. II (1892) 65 ff. VII (1896) 1 ff.
- K. Dieterich Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden. Wien 1908.
- G. N. Hatzidakis Ikarisches. Indog. Forsch. II (1893) 871 ff.
- M. Beaudouin Étude du dialecte chypriote moderne et médiéval. Paris 1883.
- 'A. Σακελλάριος Τά Κυπριακά. 2. Ausg. 2 Bde. Athen 1890. 1891.
- R. M. Dawkins Modern Greek in Asia Minor. Journ. of the Hell. Studies XXX (1910) 109ff. (Übersicht; im Besonderen Dialekt von Silli in Kappadokien).
- D. E. Oeconomides Lautlehre des Pontischen. Leipzig 1908 (wegen des Materials wichtig).
- Π. Καρολίδης Γλωσσάριον συγκριτικόν έλληνοκαππαδοκικών λέξεων.
   Smyrna 1885.
- P. de Lagarde Neugriechisches aus Kleinasien. Abh. d. Gött. Ges. d. Wiss. 1886 (Kappadokien).
  H. Grégoire Notes aur le dialecte de Farasha. Bull. de corr. hell. 33
- (1909) 148 ff. Μ. 'Ι. Μουσαΐος ΒατταρισμοΙ ήτοι λεξιλόγιον της Λειβησιανής διαλέκτου,
- Athen 1884.

  A. Thumh Die ethnographische Stellung der Zakonen. Indog. Forsch. IV (1894) 195 ff.
- Deville Étude du dialecte tzaconien. Paris 1866.
- M. Deffner Zakonische Grammatik I. Berlin 1881. Vgl. dazu die Kritik von Hatzidakis Gött. gcl. Anz. 1882, 347 ff.

#### Geschichte der neugriechischen Sprache, grammatische Einzel-Untersuchungen.

- G. Meyer Über die linguistische Stellung des modernen Griechisch. Essays u. Studien I (1885) 91 ff.
- G. N. Hatzidakis Einleitung in die neugriech. Grammatik. Leipzig 1892.
  Γ. Ν. Χατζιδάκις Γλωσσολογικαί μελέται. Athen 1901.
- Γ. Ν. Χατζιδάκις Μεσαιωνικά και νέα Έλληνικά. Ι. ΙΙ. Athen 1905. 1907.
- Γ. Ν. Χατζιδάκις Περί τῆς ἐνότητος τῆς ἐλληνικῆς γλώσσης. "Επετηρίς τοῦ "Εθν. Πανεπιστημίου 1909, 47 ff.
- K. Dieterich Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache, Leipzig 1898.

- A. Thumb Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Strassburg 1901.
- A. Thumb Prinzipienfragen der Koινή-Forschung. N. Jahrb. f. d. klass. Altertum. XVII (1906) 246 ff.
- J. Psichari Essai sur le grec de la Septante. Rev. des Études juives. 1908, 161 ff.
- D. C. Hesseling De Koine en de oude dialekten van Griekenland. Versl. der Kon. Akad. Amsterdam 1906, 133 ff.
- K. Krumbacher Beiträge zu einer Geschichte der griech. Sprache. Kuhns Zschr. f. vgl. Sprachf. XXVII (1885) 481 ff.
- J. Psichari Études de philologie néogrecque. Paris 1892 (Eine Sammlung von Arbeiten des Herausgebers und seiner Schüler).
- J. Psichari Essais de grammaire historique néo-grecque. 2 Bde. Paris 1886. 1889.
- G. Meyer Zur neugriech. Grammatik. Analecta Graeciensia (Graz 1893) 1 ff.
- K. Foy Lautsystem der griech. Vulgärsprache. Leipzig 1879.
- K. Dieterich Akzent- und Bedeutungsverschiebung im Mittel- und Neugriechischen. Indog. Forsch. XVI (1904) 1 ff.
- K. Krumbacher Ein irrationaler Spirant im Griechischen. S.-Ber. d. Münchener Akad. 1886, 359 ff.
- J. Psichari Essai de grammaire historique sur le changement de λ en ρ devant consonnes. Mém. orientaux (Paris 1905) 291 ff.
  H. Pernot La dissimilation du σ intervocalique dans les dialectes néosrecs.
- Rev. des Études grecques. XVIII (1905) 153 ff. G. Meyer Analogiebildungen der neugriech. Deklination. Bezzenbergers
- Beitr. I (1877) 227 ff. Σ, Μενάρδος 'Η τενική κατά Κυπρίους. 'Αθηνά VIII (1896) 435 ff.
- Ά. Τζαρτζάνος Μικρά συμβολή εἰς την κλίσιν του δνόματος έν τὴ νέα έλληνική. Τεσσερακονταετηρίς Κόντου (Athen 1909) 217 ff. (Genetiv-gebrauch in Thessalien).
- G. N. Hatzidakis Zum Gebrauch der medialen Verbalformen. Indog. Forsch. XXV (1909) 357 ff.
- M. Deffner Die Infinitive in den pontischen Dialekten. Monatsber. d. Berl. Akad. 1877, 191 ff.
- K. Dieterich Die präpositionalen Präfixe in der griech. Sprachentwicklung. I. άπό. Indog. Forsch. XXIV (1909) 87 ff.
- N. Dossios Beiträge zur neugriech. Wortbildungslehre. Zürich 1879.
- G. N. Hatzidakis Zur Wortbildungslehre des Mittel- und Neugriechischen. Byz. Zschr. II (1893) 236 ff.
- Γ. Ν. Χατζιδάκις Συμβολή εἰς τὴν παραγωγήν τάξεως τινός λέξεων. Ἐπιστημονική 'Επετηρίς του Έθν. Πανεπιστημίου 1905/6, S. 46 ff. (zur Nominalkomposition).
- E. Schwyzer Altgriechische Syntax und neugriechische. N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 21 (1908) 498 ff.

## Berichtigungen.

S. 17 Z. 7, 85 Z. 20, 106 Z. 9 und 150 Z. 3 s. u. ist jeweils zu leeen Texte III 14 a statt Texte III 13 c. — S. 297 Z. 19 lies Samsun statt Samsun.

# Schrifttafel:

## Neugriechische Schreibschrift

| a Aa                 | . I.    | · Pp      |
|----------------------|---------|-----------|
| BB C                 | z Hu    | o. L. Los |
| , Jy                 | 1 21    | · Tlr     |
| 8 D 8                | 4 M ju  | · Vi      |
| . 6 e                | , No    | · De      |
| : % ]                | · H. J  | , Lx      |
| $\eta \mathcal{H}_n$ | . 0 .   | , Wy      |
| · Ld                 | x . H a | w W w     |

"Ole dà uájins ui öle dà æñs, Tí dà ovréba æjüla rà elejaolñs. O jéos eis làr üpa lov zíjia gjovpià áfifei:

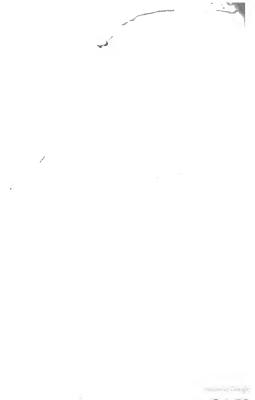



### UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY, BERKELEY

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to a per volume after the sixth day. Books not in demand of the season of the season of the capitalism of less period.

JUL 3 1928

JAN 18 1032

FER 29,1944 90%'61SF

AUG 2 5 1966 3 3

5 67 - 5 PM



